







# ANNEX

Schoeppner

RIE



# Sagenbuch

ber

Banerifden Lanbe.

Lene2 h 1966

# Sagenbuch

**5**~

# Banerischen Cande.

Aus bem Munbe bes Bolles, ber Chronit und ber Dichter herausgegeben

A. Choppner.

Dritter Banb.

Munchen, 1853. Berlag ber Matth. Rieger'fden Buchhanblung.



# Boyer Hopen Trude

\_

NAME OF BRIDE

- 00

Himbert, 1808

#### Rormort.

Mit werig en Borten, gang wiere nein aufängliches Berhoben, muß ich am Schaffe vorliegender Sammlung von ben Greunden berichten Micfiele nehmen, da ich in Geige ichwerte fallsführiger Arauffeit gezwongen bin, mich jeder angestrenzheren Geistenfalligtet zu entschlagen. Dierin liegt auch ber Grund, warum so manche freundliche Zuschrift gerbiter Blützeiter undenahmertet blich.

Ber einem Buche gerecht werben will, bat fich auf ben Standpuntt bee Berfaffere ju ftellen und bie Berhaltniffe, unter welchen bas Bert entftanben ift, in's Muge ju faffen. In biefer hinficht erflare ich wieberholt, bag bie Berausgabe biefer Sammlung weit weniger bas gelehrte als bas gebilbete großere Bublifum im Ange batte. Dabei bat fich einiger Biberftreit mit ben Unforberungen ber ftrengen Biffenfcaft nicht vermeiten laffen. Gtliche Freunde ber Dothenforidung wollten es mir verargen, bag bie Sammlung nicht ausschlieflich fur fie beftimmt worben. 36 will offen betennen, was mich bewogen bat, bas Bud fo und nicht anbere ju verfaffen. Ginmal fdien es, aus fruber bargelegten Grunten, ein nutliches und verbienftliches Unternehmen, bas Intereffe für bie verachtete ober vergeffene beimathliche Gage bei bem Bublifum anguregen. Das batte wohl fowerlich burd eine Sammlung gefdeben tonnen, welche rein nach mothifden Brineipien geordnet nur bie fur bentiche Gotterlebre intereffanten Sagen beachtet batte. Daß ich meinen 3med einigermaßen erreichte, beweift fowohl bie Berbreitung bes Buches, ale auch bie im Berlauf ber Berausgabe gefteigerte Mittbeilung von Beitragen , welche ertennen ließ, bag man jest fur viele Dinge Mugen batte, bie man fruber als werthlos feiner Aufmertiamfeit murbiate. Benn porliegente Sammlung binfictlich ber Bollftanbigleit und Ergiebigfeit fur Drithologie noch Bieles ju toun übrig laft, fo wirb

man ihr bod, was and von competenter Geite gefcheben, bas Berbienft anerfennen, bie öffentliche Theilnabme fur ein brach gelegenes Welb neuerbings gewedt und ebenbaburch auch ber Bereicherung ber Biffenicaft felbft vorgearbeitet ju haben. - Rachft biefem Motive ber befonberen Anlage unferes Sagenbuches mar noch ein anberes in ben eigenthumlichen Berbaltniffen einbeimifden Berlage gegeben. Biele Berleger baben bie Gr. fabrung für fic, baß titerarifche Unternehmungen, welche junachft nur auf bie Theilnabme eines baprifden Leferfreifes ju rechnen haben, etwas gewagt ericheinen, fobalb fie umfangreicher find und bebeutenbe Roften ber Berfiellung in Unfpruch nehmen. 36 mar anfanglich Billens, bie poetifchen Sagen von ben profaifchen auszuscheiben, und lettere, mehr im Ginne bes miffenichaftlichen Beburfniffes, getrennt ericheinen ju laffen; allein für eine fo geordnete Samming war es fdwierig, einen Berleger ju gewinnen. Inbeffen babe ich bereits im zweiten, noch mebr aber im britten Banbe bie poetifden Mittbellungen befdrantt und ber Sage in ihrer einfachften Beftalt ein weiteres Felb eingeraumt. Bu ben poetifden Dittbeilungen tann man auch fene an Graablungen und Rovellen ermeiterten Sagen rechnen, wie folche anm Beifpiel in ber Beitfchrift "Emropa" von R. 2B. Bogt, ober in ben fruberen Jahrgangen bes "Morgenblatte" und ber "Charitas" ("Bilbilbis" D. Coubert 1840; "bie golbnen Concerriffein" ben 3. v. Brann 1847 u. a.) und fonft angutreffen finb, ober wie erft neuerlich Janfen "Frantifche Cagen" ju bearbeiten begonnen batte. Dagegen nabm ich obne Anftant alle nicht mpthifden Sagen auf, wenn biefelben ein biftorifdes, namentlich entturgefcichttiches Intereffe boten. Dabin geboren 1. B. jabireiche hunnen. Onffiten. Schwebenfagen. Der Dutbenforider mag fie entbebriid finben , ber Befdichtsforider muß fie willfommen beißen, benn fie haben in ihrer Fortbauer und Ausbehnung über gemiffe Begenben bie Rraft und Geltung urfundlicher Belege.

Dies Gemerkungen migen baju bienen, Urtheile über meine Sammlung, weißer ein das geicheit Jiereffe im Auge facken, au berichtigen. So halte fich nammtlich 3. W. Bolf, der verleinholle beruiße Khislosig, nach Auffald ber erhen Orthe, chusch mageholten über mein Berfahren ausgesprochen. Gung anders faunt sie Urtheil über die Gereichsung der Gewesette zu ben "deffischen Sagner Geltsingen und befreigt also S. VIII.), wosselch auch ver alleichigfen Beranlassung des Unternehmens in giennehme Besten gebach weiter; "die fich berum wohl Philip fice einen jeben, der de

fann, an bem Affbau bed von beiben Gefem begennent Werter ciffig mitymotien. Die Grienning biefer Phich mach ich Bahn und ei fit eine herzerenne Bacturehmung, bas feibst mach ich Bahr und ein fit eine herzerenne Berte bil feren Grauten ben Arbeitern an bem Berte hiff reich und fauben unter bie Ateme ju greifen; ber König von Breußen, bessen Angelerung und M. Daupte Beitsprift für bentische Atterehm zur gesten mittig unterführte, und ber Robert bager ist der Arbeite Beifer Beife bed Baperifden Sagenbudes bie Baperifden Sagenbudes bie Dante ingen Beit, sowe B. Menn fich fown in Etensturfabete ausgesprocken. Ich falle mie Verallegen, auf ber Migen Beife besten fich fown in Etensturfabet ausgesprocken. Ich falle mich verftligen, auf se empetente Gimmen hingumelien, woll sie ib von Austand bei Dante dinfimmen, weichen ihr erheimen Bieberer meines Stretem foulnig fin. Grangt ich, so Gest will, die Gabe der Genabett wieber, so follen biesen vernichte Kröste under einer Etingen werben.

Es erubrigt mir, am Schluffe meines Bertes noch einmal jenen wertben Arennben und Mitarbeitern beraliden Dant au fagen, welche mich burch ihre gutigen Mittbellungen fo vielfach unterftust und geforbert haben. Die numernweife Bergeichnung ber Beitrage im sweiten Baube bat einigen Anftog gegeben, weil ein und blefelben Sagen oft von zwei ober brei Geiten mitgetheilt maren. Es folgen baber einfach bie Ramen ber herren, von welchen ich fur ben britten Banb profaifche Beitrage erhalten babe. Bed in Munden, Blaul in Frantenthal, R. Bobaimb in Guting bei Reuburg, Dellinger in Befling (Dberb.), 3. Englert in Burgburg, Gartner in 3ggelheim (Pfalg), v. Gafter in Moodburg, Omeld in Gidflatt, Gogmann in Dunden, Dertel in Dunden, A. Raufmann in Deubad, Rraus in Pflochebach (Unterfr.), Grbc. Loduer von Buttenbach in Lintach bei Amberg, Dardinger in Raufbenern, 9. R. Darfdall in Mub, Martin in Dunden, Abalb. Ruller in Regensburg, B. Ridl in Gidflabt, M. Bangtofer in Munden, &. Graf Boeet in Dunden (Dittheilungen jum Theil aus 2. Comanthalere Raclas), 3. B. Brechtl in Unterammergan, R. Reblen in Rurnberg, 3. Ruttor in Burgburg, B. Strauch (Dr. Shrauth) in Reumartt, &. Comib in Memmingen, Senbolb in Thierftein, Brbr. v. Sicartehoff auf Dofed bei Dof, 3. B. Zafratehofer in Regeneburg,

R. Ulmer in Ansbach, D. Beininger in Regendurg, & Bapf in Diningberg, Boliner in Aub, B. Bopf in Dberborfen (Oberb.).

Diefenigen Freunde ber vollerlandifden Sogenferidung, welche mit nich fenner Beiträge (entweber für den zwitt Ruffage ber Cammlung ober einen Ergeinungsband) mitjutieflen gebenten, erfuche ich bei ber Unsteilgteit meines Aufenthaltes ihre Bufgeiften ber Such Buchköntlergefegenheit ober frunftit an bie Berlagsbandlung bes Sogenbucht gefangen zu leffen.

Bilbbab Gaftein, ben 30. Mugnft 1853.

Dr. M. Schoppner, Brofeffor ju Danden.

### Die Lefer bes Cagenbuches

erlauben wir uns auf nachgenanntes Wertchen aufmertsam zu machen, bas gewissernagen zur Ergangung ber baperichen Sagensammfung bient, indem es die erhaben fien Womente der baperichen Geschichte in Bearbeitungen ber Pickter zusammenfelt.

# Bayerische Geschichte

# Romangen, Balladen und Liedern deutscher Dichter.

Gin Lefebuch

gur Belebung bee gefchichtlichen Unterrichts

Schule und gans.

Bon

Dr. A. Gooppner.

Mit einer Regententafel

Dr. Th. Wiebemann.

München.

Ratth. Rieger'iche Buchhandlung.

256 Seiten. 8. Preis 1 fl. 12 fr.

Der Berfoffer batte bie Abschit, ein Budscin zu liefern, welches durch hervorfebung ber erhabensten und schönlten Womente ber Baterlandsgrichlote zur Beranschaultung und Belebung des gewönlich so trodenen Geschichtste unterrichtet beitragen und wahre Begestlerung für bas Baterland, besonder in ben Gemülken ber Jugend, erweden Konnte. Zu biesen Inden beracht under wachterter bas Gebelt ber deuschen poetified Rieratur und brachte eine große Angabl von "poetischen Geschichtebildern" jusammen, von benem jedoch nur 104 ber gefungensten zu einer sortlaufenden Geschicht Baperne vereinigt und durch eine Regentundsel und einsteine Demertungen zusammenbagned geodent wurden. Obwobl nun gegenwärtiges Wertsen als erster Berfu gieter Auf zu gesten da, je gigt boch das Indalsverzichnis bereits eine bedeutende Angabl der nambaltesten deutschen und dauptigen Dichter, weiche wie alle geschen geschen bei gesche des Indalsverzichnis bereits eine bedeutende Angabl ber nambaltesten beutschen und dauptigen Dichter, weiche Beit gesche Dichter, berügen Unter, Berfu gabe wie gesche Berfus Buch geschen Dichter, berügen Beit geschen Berfus geschen geschen Berfus geschen geschen Berfus geschen geschen Beite geschen Berfus geschen geschen beitelt, Schaftler, Baftler, Bestell, Schaftler, Rücker, Dichter, Beiter, Baftler, Grüntler, Grüntling, E. Schapab, Seicht, Simmed, Smete, Eiber Aug., v. Stolterfoth, Uhland, Wies, umb viele Anderen.

Schon bief. Ramen bürften für bie Gebiegenheit ber Indaltes bürgen. So müre zu weit fibern, bie gönftigen öffentlichen Uttebiel über bad Beetschen abeunden zu laffen. Die feit Aurzem erfolgte Ginfübrung an mehreren outerlanbigen Lebennfallen beweift, bop ber Berfoffer bad Bebürftig der Gedute richtig erfannt ba. Das Guddein Gil und bann neben ben trodenen Gompenbien gebraucht bem Unterrichte Leben und Bürge geben. Bejenderes bürfte es fich in biefer binficht zum Breisbuche für bie für bie für biernbe Jugenbe eignen.

Als besondere Borgüge erlauben wir uns hervorzuheben, daß auch die Geschichte ber neu erworbenen baperischen Landestheile berücksichtigt, und baß alles confessionell Gehäffige ferngehalten wurde.

Co empfehlen wir benn bas Buch allen benjenigen, welchen es nicht blog um Renntnig ber valerlanbifden Geschichte, sonbern auch um wurbige und lebenbige Auffassung berselben zu thun ift.

Munchen, Mai 1853.

Die Berlagshandlung.

#### 930.

### Jungftes Rolandelied.

Bon A. Kaufmann. — Der miffenschaftlide Rame ber Rutanerrebe, bie auch als Bilibotter (rimm homm) belannt ift, lautet recher Glaner von Abaren (Bilanenma), woher fie burd einem Affeste vos Richelammergericht nach Geeler verlept worten war.

Einft lub im alten Speier — Warm fag ber Sonnenschein — Ju froßer Abenhefeter Ein Mann fich Gafte ein. Sie saßen in ber Laube Jier, Bom Abendgolb umleuchtet, Und tranten braunes Bier.

Es war fein folimm Getrante, Doch heute ging's nicht ein: "Derr Bieth, wem ich's bebente, Bir tranten besser befer Bein! Gur Garten binft so maienhast: hiet Ganten Gant Ben!

Muge's nicht für ungut nehmen, Bereiter herr Beland !"
Der brauf: "3ch follt nich fcimen, So fcilium iff's bier bewandt.
Wein Reller trägt ein Trauerlieft —
Wer Keller trägt an Trauerlieft —
Ber führt and guten Reller,

Und boch, es fann gelingen: Gebt ihr ein gutes Wort, Bodt ich ein Tanflein bringen, Das hier erwuchs am Ort: In meinem Reller herbergt ja Gin wunderseitjam Fahlein hört, wie's bamit geschaf: Kurg nach bem Schredenstage, Der unfre herrtlichtet Berindt mit einem Schlage, Ging ich bas berg woll Leib, Und fab mir bie Berftrung an Und flucht in tiefter Seele Dem frantichen Torann.

Die Stadt, brin Kaifer rubten, Was war sie? Trümmerhauf! Roch rannten Krueregluten Die Gaffen ab und auf. In biefem Plate war's ringetum Bor Allem öb' und summ.

Sein Cigner war gestorben, Bom Sohn für gringes Gelb Hab ich ben Naum erworben, Dies haus bann hingestellt. Als ich ben Gatten umschuf, fanb Ich ben Gatten umschift, fanb Ich ben Gedett um Geget um berand.

Die Reben ließ ich fießen,
Die Trauben preft ich ein,
Und heute will ich feben,
Db wohl ein guter Wein
Aus Blut und Brand erwachfen fann?
Kommt mit hinab gum Keller —
Mein Käßteln fiech ich an.""

Reugierig flieg jur Tiefe
Das plaubernbe Gelag,
Der Wein, als ob er fchiefe,
Im braumen Rödlein lag;
Doch als er in bie Becher floß,
Weiß Gott, baß er erwachte,
Der schammebe Geneß!

Welch wundersames Duften Dem Fößlein fich entrang! Dell klang's in allen Luften — Der Geift bes Weines schwang Grioft fich aus ber langen haft, Wit jauchzudem Enthäden, Mit voller Jugenktraft.

Und Glas auf Glaslein Leerten Die Göfte, Krug auf Krug, Die Beiblein felbst begehrten Trinkmuthig Jug auf Jug; Des Kellers alt Gemäure icholl Bom frohlichsten Gesange, Der toll und teller ichwell.

Da sang ber alte Bafter : "Ihr herren, beimnken sein, Bon heut an ift's tein Lafter, Gieft brau in euch sinein! Ich abfolvit" ench ungehört, Benn ihr nach Susse taumeit Und brauer Bürger ftort." "O di sub aito throno,"
So schie der Schulmenarch,
"Quam hoe est vino dono!
Den trint ich bis jum Sarg,
Den trint ich, bis am Höllember
Mich Gerberus empfänget;
3ch stell, ibm Einen vor."

Gin Dritter song: "Relanber, Wit haben bid erprobt Mis rachen lich erprobt Mis erden immunibsender! Fortan fei hochgelobti Ich wollte, voll von biefem Wein Sait' ich Sant Dimers Flaschen ") Wie fröhlich wollt ich fein!"

Ge jauchten felbft bie Frauen, Froh lauschie Perr Relaub:
"Dich, Reblein, will ich Dauen,
Erblüßt in Schutt und Braub!
Ge ift aus Ted und Graus und Racht
Biel herrliches entspreffen:
Der Trant und ieine Bracht!

Getren mill ich bich pflegen, Du mehreft mir bad huns, Dich fuch man allerwegen — Klar feb ich es voraus: Ich fin, wenn nur ein Jahr verrollt, Der reichfte Mann in Speier, Dem Alles fichaft und polit!

Es wuchs aus schlimmstem Sterne Mir ungeahnte Mad, Und bech, wie gern, wie gerne Gab' Alles ich jurud, Siade noch die hocherühmte Stadt, Ständ noch das alle Speier, Wie's einst gestanden kat!"

<sup>\*)</sup> Santt Otmare Blafchlein hatte bie Gigenfcaft , baß es nie leer murbe.

#### 931.

### Der Hoffprung bei Speier.

Munelic.

Ginmal ritten zwei Ritter jum Thore ber Stadt Speier hinaus, bie Ropfe warm von einem Belage, bem fie beigewohnt hatten. Da fagte ber eine, Fris von Rintenberg, in ploblicher Aufwallung jugenblicher Ungebulb : 3ft es bod, ale feien unfere Roffe icon tagelang auf ben Beinen! Das mag ich nicht leiben! Boblan, wir wollen, um die tragen Thiere fublen ju laffen, bag fie Ritter tragen, und um nicht felbft einzuschlafen, ein Bettrennen beginnen. Bas gilt's, mein Rappe ift fcneller, ale bein Schimmel? Sieb, biefe Rette, ben Preis meines Sieges beim letten Bormfer Turnier, ift bein, wenn bu mir portommft. Sans von Otterftabt, fein Begleiter, ließ fich ben Borfchlag gefallen. Rachbem er auch feinen Theil in bie Bette gegeben batte, nahm bas Rennen ben Anfang. Dumpf grollte bie Erbe unter ben machtigen Sufichlagen ber flüchtigen Renner; Staub wirbelte empor, einer Betterwolfe vergleichbar, aus welcher ber Schlag ber Sufe Blite entfenbete. Immer ichneller flogen bie Ritter babin, boch Reinem gelang es, bem anbern voraus zu fommen. Enblich gerieth ber ehraeigige Rintenberg, ber feines Sieges gewiß mar, in Duth und fucte burch bie Scharfe feines Sporne ben Rappen gum fcnellften Laufe anzutreiben, fo baf Schaum und Blut fich am Bauche bes Thieres mifchten, bas vom Schmerze gur Bergweiflung gebracht, feine letten Rrafte ju Ginem Sate gusammenraffte. Aber bann frurgte es mit größter Bucht auf ben Boben, fo bag es wie burres Solg gufammenfnadte, um nie mehr aufzufteben. Der Ritter bauchte neben bem tobten Roffe mit gerichmettertem Bebirne ebenfalls ben Beift aus. Geitbem bort man guweilen auf ber Stelle, mo ber Ritter und fein Rappe fielen, bas Rodeln eines periceibenben Meniden und bas Schnauben eines fterbenben Roffes. Die Stelle aber, wo bieß geichab, beißt beute noch ber Roffprung.

# Mantliche Ericheinung gu Speier.

Ben Bolfgang Muller. Egl. Sagenb 1., 313.

Bach auf! ertlingt's in bes Schiffers Traum, Bach auf, bu Wächter am Strome! Und über ihm erusssetzt between Bach Und über ihm erusssetzt bei Bach Und Bachter beingt ihn sinnert un Strand, Dell's schiefte bringt ihn sinnerte unm Strand, Dell's schiefte, halb wachen, wie trunten.

Und magrend er träge löset den Rabn, Beginnt es um ihn ju teben; Beit riefige bobe Gestalten nahn, Er sieht sie nicht ichreiten, nur ichnechen; Es tient fein Wort, er rauscht fein Rieib, Wie Rebel durchziefen sie de Dunfelfeit: So feiten sie all in ben Nachen.

Er sieh sie mit Staunen, mit Schrecken an, Sießt schweigend und sürchtend vem Lande, Aum braucht er zu rudern, es stieget der Ande, Balb sub sie am andern Strande. "Wir kommen zurüch zu sinch du der Kohn," Glick Bollin verschwinden im Fethe sie siene, Kern scheinen bum Woffen aus klitzen.

Er aber rubert sinnend zurüd Durch ber Racht ernistieteliche Erier, Wo sich die Armant zebet bem Wild, Das bunteltspirmige Speier, Sigt wach bis zum Wersgen am Lindenbaum, Ilnd war es Wahrfeit, und war es ein Traum, Er hüldt es tief in den Bufen.

Und fiet, es ruft ihn die vierte Nacht Ale Wachter wieber zum Stronne. Boot halt er schafflos brute tie Wacht, Da schafflot er die Nobile vom Dome. "Det iber!" ruft es dem andern Strand, "Det über!" de flöht er ben And vom Land In filler, danger Armertung. Und wieder ist es bie buftere Schaar, Die schwebend ben Rachen bestelget, Der Rafin giest wieder so wunderbag, Doch jeder ber Dunteln schweiget. Und als sie gefandet zu Spefer am Land, Gibl Jeber ben Lohn ihm befend in bie Dand; Er aber harret und kaunet.

Denn unter ben Mantein blinken voll Schein Biel Schwerter und Banger und Schilbe, Gebertrenn und funklindes Geelgestein Und Seiben- und Cammetgebilbe; Dann ober einstüllt fie wieder bas Rieb, Bie Rebel burchfliefn fie bie Dunkelfeit Und sowieden un mägtigen Dome.

Doch machend bleibt er am Lindenbaum Mit sinnendem, tiesem Gemüthe; Ja, Mahreit wer es, es war tein Traum, Als biendend der Worgen erglüßte: Er holt in den hönden das lohumde Geld, Drauf glühen aus alter Zeit und Welt Bief ftolg Kalferbilder.

Bohf ich er manden Tag sie an In sorsgenden, sillen Gedensten, Da tisfen sie vieden um feinen Kahn, Das waren die flüchigen Branken. Geschlagen war die Leitzigere Schacht, Das Baierland fert von des Fermblings Wacht; Der Schiffer verstand die Geschenung.

"Und löcket ihr, Raifer, die Grabesnacht Und die enigen Zobesdande, Und bafft in der milben, dertitägigen Schlacht Dem geängsteitn Baterlande, Seiegt oft noch auf umd baltet es frei Ben Sänden und Schmach und Ayrannet, Dem es that noch bed Machen!"

#### 933

# Berftorung des Alofters St. Medard bei Mutterfladt.

Münblich.

Bwifden bem Darftfleden Mutterftabt und bem Dorfe Rucheim, etwas linte vom Wege ab, erblidt man eine fanfte Anbobe, welche in Mutterftabt "Riebertebuctel" genannt wirb. Dan grub auf biefem Blate icon viele Mauerfteine, fteinerne Garge u. f. w. aus, fo bag bie Deinung ber Dorfbewohner, ale fei bafelbit ein Rlofter geftanben, gerechtfertigt ericeinen fonnte. Die Beidichte führt inbeffen biefes Rlofter auf eine einfache, bem beiligen Debarb gewibmete Rapelle jurud, bei ber muthmaglich ein Dorflein ftanb. Best übergieht Aderfelb bie Stelle , unb nur juweilen wirft ber tiefmublenbe Pflug Steine aus bem Boben, benen man es anfieht, bag fie ebemale in Mauern eingefügt maren. Ueber bie Berftorung biefes angeblichen Rloftere geht in ber Umgegend folgenbe Sage. 216 mabrent bes breißigjahrigen Rrieges bie Schweben in bie Begenb tamen, befuchten fie auch bas Rlofter auf bem Rieberte - ober Debarbebudel. Da ihnen aber bie Monde Biberftand leifteten, fo erfturmten bie Schweben bas Rlofter mit Bewalt, nagelten bann bie eingefangenen Donche an bie Bagen, welche fie mit fich fubrten, und ichleppten fie fo mit fic fort, bis fie verbluteten. Das Rlofter aber murbe vor ihrem Abzuge angegunbet und fiel in Afche. Seitbem wirb ber Ort ju gewiffen Stunben gemieben, weil es bafelbft nicht geheuer ift. Balb ergablt man von einem Monde, balb von einer weißen Frau, balb von einem fürchterlichen Sunbe, bie fich gumeilen bort feben laffen und bie von ben Monchen vor ben Schweben verarabenen Schabe buten.

#### 934.

### Des Pfalzgrafen Birfchjagb.

Müntlich.

Die Bürger von Reuftabt waren einmal mit ihrem Pfalzgrafen unzufrieden und weigerten fich baher, eine Besahung, die er sendete, aufzunehmen. Ihn selbst jedoch, der die Freung zu heben kam, empfingen fie mit großen

Chrenbezeugungen an ihrem Thore und geleiteten ibn gu feinem Quartier. Um ibm noch mehr ju geigen, baß fie nicht fowohl ibm, ale vielmehr einigen feiner Forberungen abholb maren, gab ihm ber Stabtrath ein glangenbee Gaftmabl. Dem erlauchten herrn gefiel es, lange bei Tafel ju bleiben und fich mit feinen Wirthen auf bas Freundlichfte ju unterbalten. Er blieb auch mit benfelben im iconften Ginvernehmen, bie er auf bie Cache au fprechen fam, berenwegen er eigentlich gefommen mar. Da icuttelten bie bodweisen Gerren insgesammt bie Ropfe und lebnten alle Borfchlage bee Bfalggrafen, foweit fie bie Genbung einer Befatung begielten, ab. Der Rurft lieft ben Gegenftand fallen und blieb im Gefprache fo beiter, wie guvor. Rach langerer Beit aber ftand er auf und fprach: "Sch gebe jest ein Stunblein binaus gum Jagen, ba ich in ber Rabe einen Sirichen weiß, und fomme bann wieber ju Gud jurud. Geib inbeg veranuat!" Bebe Begleitung verbat er fich. Die Berren blieben beifammen und ließen fich ben Wein trefflich munben. Nicht weit von ber Stabt lag binter einer Anbobe ein ftarter Trupp Golbaten; ju biefem beaab fich fett ber Pfalgraf, um ihn in ber Stille und unter bem Schute ber Racht nach ber Stadt gu fubren. Da man ihn bier balb wieber gurud erwartete, auch an nichts weniger, ale einen Ueberfall bachte, fo war bas Thor noch offen. Die Mannichaft brang ein, befeste baffelbe und umringte nachber bas Saus, worin ein bochweifer und fürfichtiger Stadtrath noch bantettirte. Darauf trat ber Bfalgaraf an ber Gpipe von Bemaffneten in ben Caal mit ben Borten: "Der Sirfch ift gefangen, Reuftabt befett, ber Sanbel aus!" Bas ba bie herren fur Augen machten. Aber bie Schnurrbarte binter bem Pfalggrafen ließen feine unfreundliche Miene auftommen. Die wohlmeifen Berren fügten fich gern und wurden bann in Gnaben entlaffen.

#### 935.

# Der Geift auf dem Bleifelfen.

#### Munblid.

Bu Reuftabt begab fich in einem Saufe ein selffamer Spul. Salbe Rächte lang botte man ein Gepolter Ereppen auf und nieber, als wenn Semand boll geworben wärr. Gur lange Zeit beunrubigte die Grifcheinung die Invohnre bes Daufes, bis es einem tecen, hanbieften Burichen gefang, ben Geift aus dem Saufe in das Gebirge ju treiben. Wie er das angegangen, verif Riemand zu fagen, inteffen so viel ift genish, das ber des Schube von Beile irug, deren er alle fieben Jahre ein Baar verforauchte. Baren die Schube nun abgeschliffen, so fiellte er sie auf den sogenannten Bleifelfen bin, die man ibm andere brachte. Burde bieß aus Berfeben unterlassen, so borte man alsogleich den alten Lärmen im hause, bis ein neues Baar Bleischube auf den Kellen geliefert war.

#### 936.

#### Die Rapelle Des heiligen Enriakus.

Muntid.

Gine Stunde hinter Reuftabt a. b. D., auf ber rechten Geite ber Straffe und Gifenbabn, liegt bas Dorflein Linbenberg, über bem ein freundliches Rapelichen auf ber Stelle fteht, Die ehemals Die Burg Linbenfels einnahm. Dan fest bie Beit ihrer Erbauung in bas Jahr 1550 und ergablt über bie Babl biefer Stelle folgenbe Legenbe. Der Erbauer ber Rapelle beabfichtigte urfprunglich, biefelbe in's Thal gu feben, und icon lagen bie Steine und Balten bafelbft jum Baue bereit. Am nachften Tage follte ber Bau beginnen. Als man aber in ber Frube auf ben Blat fam und ben Bau in Angriff nehmen wollte, maren Steine und Balten verfcwunden. Rach langerm Guden fand man fie ba, wo jest bie Rapelle ftebt. Run brachte man ben gangen Tag bamit gu, bas Material wieber berabguichaffen, um ben folgenben Tag bas Bert anfangen gu tonnen. Aber ale man bes anbern Morgene wieber tam, mar Alles auf ber Sobe. Best murbe bem Bauberen flar, mas ju thun fei. Cpriafus felber wollte fein Saus auf biefer Sobe baben, wo man, bem Simmel naber und entfernter vom Getreibe ber Welt, inniger beten tonnte. Und io wurde benn bas Rirchlein auf bie Sobe gebracht, wo es noch beute fieht,

# Das Pfalger Weberlein.

Muntlid.

Damit machte fich unfer Webergefell auf bie Banberichaft und nahm feinen Marich gen Bien, ber berühmten Raiferftabt. Aber vergebens batte er unterwege nach Arbeit umgefragt, jest, ba er in Wien anlangte, war fein letter Bebrofennig ausgegangen und ber gute Bebergefell fo bungrig wie eine Rirchenmaus. 216 er nun fo burch bie engen Strafen mit ben hoben Saufern binfchlenberte, ftanb er auf einmal bor einem großen und herrlichen Gotteebaus, wo eben viel Bolfes ein= und auswogte. Da bachte fich unfer Bebergefell: Bott, ber bie Rirchenmaufe nicht verhungern lagt, wird auch noch fur ein Bfalger Weberlein forgen tonnen. Und bamit trat er, eingebent ber Dabnung feiner lieben Mutter, alebalb in bas berrliche Dunfter ein, welches von bem beiligen Stephanus feinen Ramen bat. Drinnen wogte feierlicher Befang, benn foeben batte bas Sochamt begonnen, welchem auch ber Raifer Ruprecht beiwohnte. Die bas Deberlein bie ergreifenben Tone vernahm, tam es ibm gang englifch und munderbar vor und eine unbezwingbare Luft ergriff ibn, mitgufingen. Mljo brach ber gute Pfalger unbewußt in ein belles Gingen aus, bas alfobalb bie Aufmertfamteit aller Umftebenben auf ibn lentte. In bemfelben Augenblid aber borte man ben Raifer rufen : "Gin Bfalger ift's! ein Bfalger ift's!" Denn ber Raifer, welcher vormale Rurfurft ber Bfalg gewesen, batte ben fingenben Weber gleich an ber Stimme erfannt unb fanbte auch fofort einen Diener ab, ibn aufzufuchen. Der arme Beber wußte gar nicht, wie ibm gefcab, ale ibn ber faiferliche Trabant gebubrenb bearufte und mit ibm por ben Raifer gu fommen ermunterte. Bie ibn Ruprecht fab, tonnte er fich nicht enthalten, laut auszurufen : "Gebt ba, cin Pfalger! hoch lete bie Pfalg!" worauf ein "Boch lete bie Pfalg" eingebun im Tempel wiederhallte. Da tam es unsern guten Geschle von als ode ein in hömmel wäre, um bie ein eine Gedounte, wann boch jein leiten Eitern und Geschwifter auch baet wären. Aus biefem scheme bestehe bei ben den best der bei der bei den genebet. Der Kalfer aber winfte bem Bebedenin fatte sich genebet. Der Kalfer aber winfte bem Bebederien freundlich zu, brückte ihm einige blankt Golbstücklein in bie Dand wir dernichte ben och falls er in Roth fame, nur wieder zu fomment. Da füßte ber Pfälger bem guten Fürfen vielnal bie hand und verließ Gett lokend und verließ war der der Schafen Rothigk ben und verließ Gett lokend und perffend Sant Schphans Münfter mit bem siefen Borfase, dem Bort seinen Mutter getreu an kinem Kirchlein vorüfterzugsfen.

#### 938.

#### Die Sand des Codten.

Muntid.

Giner von Ranbed batte mit feinem Spiefigefellen, einem Ritter von Leiningen in Grfahrung gebracht, wie bie herren von Rlofter Gufferthal febr foftbare Rirchengerathichaften in Daing beftellt hatten. Gie erfunb= ichafteten nun, wann biefelben abgeholt wurben und leaten fich , als bie Beit gefommen, in ben Sinterhalt, Gorglos gogen bie Rlofterfnechte bes Beges, ale ploblich bie Schaar ber Rauber aus ihrem Berftede hervorbrach, über bie Befturaten berfiel und fich mit leichter Dube bes gangen Schabes bemachtigte. Inbeffen murben bie Thater balb befannt und es gelang fogar bem Bifchofe von Speier, ben von Ranbed in feine Bewalt ju befommen. Diefer befraftigte jeboch mit einem Gibidwure, er habe feinen Theil an bem Raube genommen und wurde barauf freigelaffen. Richt lange barnach ftarb ber Ritter und wurde vor bem Altare ber Ranbeder Burgfavelle beigefest. Gin Grabftein mit feinem Bilb unb Bappen, bedte, flach in ben Boben eingeffigt, feine Bebeine. 216 aber ber Burgtaplan anbern Morgens fruh bie Rapelle betrat, war bie Stein= platte geborften und bie band bes Berftorbenen ragte mit brei erhobenen Ringern - bem Angeichen bes Deineibes - aus ber Spalte bervor. Beffurst eilte jener von bannen, ben Burgheren gu biefem Schaufpiele herbeiguholen. Darunf ward die hand bes Toden abermals in dem Sarg gelegt und der Erabstein veleder pusammengesigst. Um nächsten Werze aber samd man die nämliche Erstheimung; am britten Werzen dehgleichen. Da entischloß sich der Erre des Toden, dem Aloster Ensferthal die gerandten Airdemschäpe gurudzugeben und für den Verstordenen klefigl deten gu lassen. Den demschlen Angenstische, do bleise gesichen, mig die hand über dem Seine sichten und zu sinken an, die sie am andern Worgen völlig verschwunden und die Spalte des Grades spurios geichlossen.

#### 939.

#### Die unverwesliche Sand.

Shillers Bolldalenber "ber Sidinger Bote" für 1853. - Gifenberg bei Grunftabt.

In grauen Beiten gerietben zwei Balbbefiger über bie Grengen ihrer an einander ftogenden Balber in beftigen Streit. Da es que Mangel an beutlichen Rennzeichen nicht zu erweifen mar, wie ursprünglich bie Grenge lief, fo mußte bas Bericht auf bie Ausfage eines Forfters bin enticheiben, ber bebaubtete, bie notbige Mustunft geben zu tonnen, und von beiben Barteien ale unparteificher Beuge anerfannt murbe. Aber ber Bewiffenlofe war von bemienigen gewonnen, ber feinen Balb auf Roften bes anbern erweitern wollte. Rachbem er geschworen batte, genau berichten ju wollen, wie vormals bie Grenze gezogen, befchrieb er eine Linie, welche Demjenigen, ber ihn bestochen batte, ungeheuern Bewinn brachte. Das Gericht urtheilte auf feine Angaben bin, und aller Wiberibruch beffen, ber im Schaben war, half nichte. 3war entging ber gorfter bernach bem menfclichen Richter, aber bie Strafe erreichte ibn bennoch. Als er gestorben, in's Grab gefentt und mit Erbe bebedt mar, gerbarften mit großem Befrache bie Bretter feines Sarges, und wie vom beftigften Donnerichlage erichredt, fubr bie Leichenbegleitung gufammen. Aber noch beftiger erichraf bicielbe, ale ploklich ber Boben flaffte und bie Sanb bee Tobten ichnell in bie Sobe fubr. Man brudte fie nun nach ber erften Befturgung wieber in bas Grab gurud, um fie mit Erbe gu bebeden, aber umfouft. Da fie fich ju einem falfchen Schwure erhoben batte, fo fant fie im Grabe, bas fie immer wieber ausspie, feine Rube. Da erfannte man

bas Gericht Gottes an dem Meineibigen und löste die Hand jum ewigen Andenken ab. Unverwestlich, wie sie ist, wird sie wohl nach bente in der Riche zu Eisenderg gezeigt. Erzähler wenigstens hat sie mit eigenen Angen geschen.

#### 940.

### Rolb von Wartenberg.

Dinnelid.

Burg Bartenberg lag in ber Rabe von Biunweiler und war bie Biege eines in jener Gegend vielgenannten Gefclechtes.' Giner beffelben war Frang von Sidingens Baffengefabrte; fpater beffen Begner. Biel fruher noch, in fagenhafter Borgeit, tritt ein Anberer biefes Stammes auf. Bu Worms mar einmal ein großes Turnier, ju bem bie Ritter aus Rah und Gern gufammen famen. Unter benen, bie guerft in bie Schranten ritten, that fich ber von Wolfded aus bem Schwabenlanbe bervor, inbem er jeben Begner in ben Sand marf, fo bag Reiner mehr mit ihm ftogen wollte. Dit feder Berausforberung fab er im Rreife ber Ritter umber, ob es noch einer mit ibm versuchen mochte, babei leuchtete aus feinen Bliden verachtenber Sobn, mit bem er auf bie Ritter bes Rheinlandes fab. Das wurmte unfern Lanbemann Rolb von Bartenberg, ber eigentlich nur ale Bufchauer getommen war. 216 er fab, baß fich Diemanb bem Schwaben gegenüber zu ftellen magte, gebachte er bie Ghre ber rheinifchen Ritterichaft zu retten. Wie ftaunte ba ber bieberige Gieger, ale boch noch Jemand in ben Schranten ericbien; aber feine Baltung gab fogleich au verfieben: Dit bir werbe ich auch fogleich fertig fein. Rach ben üblichen Geremonien rannten bie Ritter auf einander los, mabrend Aller Blide auf ihnen bafteten. Furchtbar mar ber Busammenftog ber gewaltigen Danner; bie Splitter ber Langen wirbelten boch in ber Luft unb -Bolefed fturgte fo beftig vom Pferbe, bag er taum mehr auffteben tonnte. Ale er wieber ju Athem gefommen war, rief er voll Scham und Buth: "Der bat mich burch bollifche Runft befiegt; er fteht mit bem Teufel im Bunbe." - "Das lügft bu!"" rief Bartenberg bochft emport, "Gin 3weifampf mit icharfen gangen foll bich biefer guge geiben."" Ge blieb bei bem Borichlage, und ber Tag bes Rampfes murbe feftgefest. Auf viefen Zag num ersteinen ber von Bolfsest mit alter Accheit. Alber Wastenberg — Blieb aus. Döhnisch fragte ber Schwade, ob benn Riemand wiffe, wo ber tapfrer Acld bleibe? Doch indem er triumphirmb in den Schranfen umber ritt und Bilde voll Giotz auf bie treinlichen Ritter fohof, sprenzig auf schwarzem Roffie ein Ritter mit geschlessen wiffe in fidwarzer Rissung berbet. But der Helmisch was feuerreich. Da der Ritter Kolds Bappen batte, so ließ nan ihn ein. Und sogleich begann der Kampf. Sechwa Einer nie Justimensche sand ber Kampf. Sechwa beim erfügen, wohnt er gekenmen. Als man den zu Boden liegenden Beliffen aufhob, um ihm die Kuftigung abzunehmen und in zu verdienben, sprach er mit matter Stimme: "Se ift unnötzig. Bactenberg gab mit den verdienten Lohn; benn der Kanppen haben ihn gestern unvernunftet lieberfallen und erfeibet." Glieb de varu wer er eine Leiche.

#### 941.

## Der Geift vom Rothenfels.

Rad: Bilber aus tem Rabethale a. a. D.

Benn vom Zwielichte bes Monbes erhellt, bie Berbftnacht über bas Rabethal berabfintt, und bes Ubu's Ruf aus ben Rluften bes Rothenfels und Rheingrafenfteines ballt, bann fdwebt aus ben oben Schluchten ber Relemand ber Geift bes Bebirges berpor im langen, faltenreichen Gewande, bas wolfig wie Rebel faft bis gur Rabe binab reicht. Er fcwebt bann bin und ber an ber breiten Relewand, fist nieber auf bie Baden, balt bie Racht burch feinen Umgang, verschwindet aber wieber fobalb ber Tag graut. Drinnen in bem Relfen bat ber Beift feinen Bobnfit in einem friftallnen Saufe, bas ichimmert von Golbe und eblem Beftein. Bos ift ber Beift nicht, wenn man ibn nicht bobnt und reigt; und er bat bon jeber feine Lieblinge gehabt, bie er reichlich beschentte. Manchmal fcwebt er auch binuber auf bie Chernburg; aber bann beult ber Sturm in ergreifenben Zonen um bie gerfallene Burg, benn ber Beift bes Rothenfels trauert um feinen Liebling. Und bas mar fein Anberer ale Frang von Sidingen. Bilber und toller mar niemals ein Rnabe im Rabethal, aber auch beffer Reiner bor ihm und nach ihm. Gab er ben Schwachen leiben, fo mar

er feine Stute, fein Bertheibiger. Sah er Arme, fo theilte er Brob und Rleib mit ihnen und ging lieber nadt auf bie Burg gurud. Das fab ber Beift und gewann ibn lieb; barum fcutte er ibn mit unfichtbarer Sand in Gefahren und gog ibn einmal munberbar aus ben Wellen ber Rabe, bie ibn icon verichlungen batte. Oft fletterte Frang an ber Relienwand binauf in furchtlofer Redbeit, mifachtenb bes Batere Berbot unb ber Mutter Thrauen. Dann feste er fich binter bie Backen, wie ber Reiter fitet im Gattel, und ritt luftig in ber graufigen Sobe und ichwindelte nicht. Gines Tages war er wieber in bie Schluchten bes Rothenfels geflettert, um bes Salten Reft zu erreichen, bas boch oben in einer Spalte bes Gefteines bing. Er batte bes Baters Sifthorn mit fich genommen und ftieß nun luftig binein, bag ber Rotbenfels ballte und bad Echo bes Steins es vielfach gurudwarf, faß auch wieber nabe ber tiefen Schlucht binter bem graulichen Baden und ritt. Und wie er fo bafag in fcwuler Mittageftunde und fich vergnugte, tam ibm ploblich ein Schlaf an, ber faft unwillführlich fein Muge gubrudte. Er lehnte fich miber bie Relewanb und entichlummerte fanft, benn ein leife webenbes Luftden fublte feine Wangen und ber Relfen warf Schatten über feine Augen. Er ichlief unb fcblicf. Die Dammerung tam und bie Racht. Da fcbwebte ber Berggeift berver aus feiner Webnung, nabm ibn, ben er unfichtbar umidwebte, bullte ibn in feinen ichleppenben Mautel, und trug ibn in feine friftallur Bohnung. Druben in Chernburg war große Roth um ben Anaben. Der Bater mit feinen Reifigen und bie borigen Leute bes Dorfleins fuchten ibn mit Fadeln und Windlichtern am Suge bes Rothenfels im Geftein, wo man ibn geschen und feines bornes Tone vernommen batte. Betrubt febrte ber Bater nach vergeblichem Guden auf bie Burg gurud gur troftlofen Mutter, mit ihr flagent, baß ber Rnabe fein frubes Grab in ber Nabe gefunden. Derweilen war Krang erwacht und fab erftaunt um fich : benn taufenbfad ftrablte bas Licht ihm entgegen. Colde Berrlichfeit batte niemals fein Muge gefeben. Da fcwebte ber Beift auf ihn gu mit freunb= lichem Befen. Der Anabe aber ftanb tropig auf und fragte, wo er fei und wie er hierber gefommen. Der Beift ergablte ibm, wo er ibn gefnnden und wie er ibn gerettet babe. Das ließ fich Fraug gefallen, baufte furchtlos bem Beifte; verlangte aber alfobalb, bag er ibn gur Chernburg bringe. Gold' Befen gefiel bem Beifte nur noch mehr, und er zeigte Frangen feine Coape und lub ihn ein, fich ju nehmen; aber ber Rnabe verneinte bas und bat, bag er wiebertehren burfe. Der Beift gab ibm ein gulben

Rettlein, baran ein Gbelftein bing und fprach: Go oft bu ju mir willft, fo fomm gu ber Stunde, wo fich bie Racht mit bem Tage einet, an ben Rug bes Rothenfeld; nimm ben Stein in beine Sand, und alebalb merb' ich bei bir fein und bich bereingeleiten. Frang fclang bas Rettlein um feinen Sale und verbarg es forgfältig. Darauf führte ibn ber Beift fichern Schrittes binab, binuber nach ber Ebernburg und verschwand. Ernfter als je trat Frang in bie Burg, wo lautes Frobloden ibn empfing, aber auch bes Batere Unwille, ben er fille trug. Er fagte nichts von bem, was ibm begegnet mar. Go lebte Frang fortbin in fteter Bemeinichaft mit bem Beifte im Rothenfels. 216 er jum Ritter murbe, ba ftanben bie Schate bes Beiftes ihm offen gu feinen Thaten und Bugen. Rur einmal warnte ibn ber Beift - ale er gen Trier gog - und wandte fich grollenb von ibm, ale er bennoch ben Bug unternahm. Bon ber Beit an folgte Unglud auf Unglud und ferne von Cbernburg fand er fein Grab; aber ber Beift trauerte tief um ibn. Gin Sabr lang blieb er im friftallnen Saufe verichloffen; bann ließ er fich mobl wieber feben, und ichwebte, wie noch beute in ftillen Berbft= und Frublingenachten, binuber nach Gbernburg, ju trauern um feinen Liebling. Trube und wolfig ift feitbem fein Bewand, wenn er am Rotbenfels binfdwebet, und im Grafe am Ufer ber Rabe gittern in friftallhellen Tropfen feine Thranen, Die er weint um feinen Liebling, ben letten Ritter.

#### 942.

# Die Legende von der Grundung Difibodenbergs.

Bilber aus bem Rabethale S. 144 ff.

In der Hampstadt Jriande lebt im sichhen Jahrbumdert nach unsein deren Geburt ein Bischof, nelgere Distod hieß. Er war ein Mann nach dem derzen Gettes dem gelen Leben war Frimmigkett, sein Thu Nur Liebe, sein gelden Gebuld und Harren der Hilfe des Heren. Der Kuf seiner Getiligkeit war groß unter dem Bolle, und groß die Liebe, die es für ihn heste. Den beurde ihm der Erzhischof gann und verfolgte ihn, no er nur sonnte; ja er verflagte ihn sieht bei dem Rapfte zu Kom. Alles dies frung der heilige Mann in der Demuth seines Herzens und tüßte damb, die ihn schifft damb, die ihn falbig das Bolt aber liebt ihn um so mehr. Die

Berfolgungen bes Ergbifchofe liegen nicht nach, und gulest tonnte ce ber heilige Mann nicht mehr ertragen. In einer Racht erfchien ihm ber Engel bes herrn im Traume und führte ibn auf eine ungebeure Sobe. Gein Muge fcweifte uber bas unermegliche Deer, an beffen Saume fich eine Rufte erbob. Dorthin, fprach ber Engel, follft bu fegeln und mit bir nehmen Saluft, Giebalb und Glemene, bie treuen Diener bes herrn, bie bich lieb haben. Dort follft bu manbern unter ben blinden Seiben, und prebigen bas Evangelium bes Cobnes Gottes; ba, wo bu beinen Banber= ftab in bie Erbe ftedft und er grunt, wo ein weißes Reb fich bir nabt und am Boben icarrt, bag ein Born lebenbigen Baffere bervorquillt, ba baue bir eine Sutte und weile. Grunde allba ein Rlofter gu gottgeweihetem Leben und gur Beforberung bes Reiches Gottes unter ben Seiben. Difibob vernahm bes Engele Runbe mit frobem Bergen. Goon am anbern Dorgen nahm er ben Bilgerhut, bing bie Lebertafche um und griff gum Ctabe. Seine Freunde ftaunten ob feines Thund. Als er ihnen aber fund that bes Engele Bebeiß, ba nahmen auch fie but, Stab und Tafche und folgten ihm nach. Der Erzbifchof freute fich bag; aber bas arme Bolf wehflagte laut, benn fein Freund und Trofter ichieb von bannen. Es folgte ben frommen Genbboten gu ber Rufte bes Meeres, wo bas ichwante Schifflein lag, bas fie aufnehmen follte. Wilb fturmte es auf bem Meere und bie Bellen branbeten ichauerlich an ben Relfen ber Infel. Das Bolf marf fich nieber por ben frommen Mannern und flebte Difibob an, baß er bas Schifflein nicht besteige, bas ihm gewiffen Tob brobe. 3ch bin in ber Sand bes herrn auf bem Baffer, wie auf bem Lanbe, fprach Difibob; ich folge feinem Rufe. Gein beiliger Wille geschebe! Und alebald beftiegen fie bas Schifflein. Raum war bas Segel entfaltet, und ber Unter gelichtet, fo legte fich ber Sturm und bie Gee glattete fich wie ein Spiegel; balb aber erhob fich ein frifder Wind vom ganbe, ber bie Gegel blabte, bağ bas Schifflein mit ben Glaubensboten burd bie Aluthen babin ichof. wie ein Bfeil von ber Gebne bes Bogens. Un Frankreichs Rufte lanbeten fie gludlich, und taum waren fie and Ufer getreten, ale fie nieberfnieten und betend bem herrn gelobten, ale feine getreuen Genbboten raftlos um= bergugieben und bas Wort bes Lebens ju verfundigen, bis bes Engels Berbeigung wurbe erfullt fein. Go gogen fie benn burch gang Franfreich, Befum Chriftum verfunbigent, und famen nach neun mubevollen Sabren gen Trier, wo Magnerius Ergbischof war, gur Beit, ale Chilbebert ber Bweite im Reiche berrichte. Der Grabischof nabm fie liebevoll auf. Als

fie ibn baten, auch in ben ganben, beren Oberhirte er mar, bes herrn Bort verfundigen gu burfen, fprach er: Biebet bin, ihr Befegneten bee herrn; er gebe euch feinen Gegen gum Worte, bag es viele Frucht bringe! Alfo gogen bie vier Gottesmanner von Erier meg und burchwanderten viele Jahre lang bie Bebirge und bie Walber bes Ergftiftes, überall weilend, wo frommer Glaube ihrem Worte entgegentam. Die Jahre bes 6. Difibod aber nahmen gu, und er war mube bes Banberne. Er flebte baber gu bem Berrn, bag er ibn moge finden laffen ben Ort, wo er bleiben follte nach ber Berbeigung bes Engele. Er batte oft ben langen Bilgerftab in bie Erbe geftedt; aber nie batte er gegrunt, und bas weiße Reb war nie gefommen, bag es bie labenbe Quelle aus bem Boben icharre. Go war ber Frubling wieber gefommen, und bie Bogelein fangen ihre froblichen Beifen unter bem grunen Laubbache bes Balbes. Die Quellen fprubelten belle, umgeben von blauen Bergigmeinnicht und ichneeweißer Steinbred. Der himmel mar tiefblau und beiter, und bie Connenftrablen erwarmten felbft bes Balbes Dunfel. Die frommen Genbboten folgten bem Sobenquae, ber fich auf bem rechten Ufer ber Dabe berabgiebt, und tamen endlich an einen Berg, an beffen guße zwei Flugden fich vereinigen, bie Dabe und ber Blan. Da, wo gen Dften ber Berg fich fanft abflachte, war ein Plat, ben bie Sonne freundlich befchien. Difibob und feine Benoffen liegen fich bier nieber, benn fie waren mube von ber Banberung, welche fie bereits feit Sounenaufgang, ohne gu raften, fortgefett batten. Mis ber Durft fie plagte, gingen Clemens, Giebalb und Saluft binab gu bem Bluffe, bort ihre Rurbieflaschen gu fullen. Bei ihrer Rudfebr aber gu ber Statte, wo fie ben frommen Difibob verlaffen hatten, bot fich ihnen ein wunderbares Schauspiel bar. Der ehrwurdige Greis fniete betenb in Mitten bes Rafenplates. Gein bober Bilgerftab ftant in ber Erbe und ichlug aus in Mefte und Blattergrun, und ein ichneeweißes Reb fcbarrte mit feinem garten Sufe, bag alebalb ein Quell berabriefelte ins frifde Gras, fo rein wie Rriftall. Sier ift bie Statte beilig! rief Difi= bob. Laffet und Sutten bauen! Und fie baueten fich Sutten bafelbit und wohneten allba, und prebigten bas Evangelium bem nabe wohnenben Bolfe, welches fich um bie frommen Manner fammelte. Der Balb auf bes Berges Gipfel warb ausgerobet, und wenige Jahre nachber erhob fich bafelbft eine berrliche Rirche nebft einem Rlofter. Die Berricher und Ritter bes Landes bedachten es reichlich mit Gaben und bie Monche breiteten bas Reich Bottes aus unter ben Beiben, welche noch gablreich im Gebirge

Sagenbud. III.

wohnten. Der h. Diffedo der blieb in feiner einfachen hütte am öftlichen nach eine Stelle gene bei Berges, wo sein Sied jum schattmerichen Baume getworben war und ber Quell, melden bes Riches huf zegenaben, justig servor hrubelte. Recen seiner hütte grub er fich selbs sien Sund und barret, die ber Gngel des Derru in jum Meriden deriren würde. Und als die Sten Gngel des Derru in zum Artieten deriren würde. Und als die Stunde endlich gesommen war, daß er das Zeitliche verließ, wurde er bestattet in seinem Gewe. Rachmale aber bettete man seine Gebeine unter bem hochaltare ber Riche Pilfbobenkrey.

#### 943.

#### Der Mutter fluch.

Sage von Solog bautereden. Rach einem Bericht von Chr. Babmer.

Gin Graf Beinrich batte im Taumel jugenblicher Leibenichaft Rebbe wiber ben eigenen Bater erhoben; allein bas Blud verließ feine Baffen, er wurde befiegt und gur Strafe unnaturlichen Frevele in ben tiefften Rerter bes Schloffes geworfen. Sabre lang bugte ber Jungling in unterirbifder Rinfternig und neste mit Thranen ber Reue fein Lager. Doch feine Reue, feine Bitte tonnte bas berg bes Batere erweichen; ber bofe Reind batte fich in ber Berfon bee Schloftvoate gwifchen Bater und Gobn geftellt und erftidte mit giftigen Ginreben feben aufglimmenben Runten ber Berfohnung. Bergeblich war auch alle Furfprache ber Dutter, bem Jammer bee Saufes ein Enbe ju machen; enblich wußte ber Bogt einen Befehl gur Ermorbung bes jungen Grafen gu erichleichen, und fo mit Ginem Schlage allen hoffnungen ber Grafin ein Enbe ju machen. Done Auffoub warb bie ruchlofe That vollzogen; ju fpat erhielt bie Grafin Runbe babon. 3br Entfeten mar grengenlos, verameifelt fluchte fie bem Dorber, fein Saupt folle feine Rube auf Erben finben, und bas Blut bes Frevels ' folle nie von ber Band bes Rerfere verfdwinden. Go gefchab es auch und noch heute find bie Spuren bee Blutes in einer Thurmfammer bee Schloffes fichtbar.

#### 944.

#### Das fraulein vom Wilenftein.

Muntlid.

3mei Stunden von Kaiferdauten entfernt liegt bas Dorf Trippfabt, in beffen Radisbarfasit am Musgange bes berrlichen Karifbales fich bir Ruinen ber Burg Wilenfrien refeben, tredie, ebenals ein Befigthum ber Januite von Jiersbeim genefen. Bon biefer Burg geht unter ben Benochment ber Gegenb bie folgende Sage.

Gin ftattlider Jungling, man mußte nicht von wannen er gefommen, verbingte fich in ber Rabe bes Wilenfteine ju einem Schafer. Geine Schonbeit und ebles Befen brachten ibn balb in bas Gerebe ber Leute, benn er war fein Schafer ober Rnecht bom gewöhnlichen Schlag. Auch bas Tochterlein bes Rittere von Alerebeim vernahm bie feltene Runbe. Gie war neugierig, ben Sirten fennen gu lernen. Da führte fie ber Bufall eines Tages in bie Rabe bee Junglinge, ale biefer in's Gras geftredt bei feinen Schafen eingeschlafen mar. Raum bachte fie bei fich: "bas ift er," fo erwachte ber Jungling. Scheu fluchtete bas betroffene Fraulein von bannen, aber bas Bilb bes Schafere wollte fie nicht mehr berlaffen. Roch manchmal traf fie auf ihren Spagiergangen mit bem Jungling jufammen und rebete wohl auch ein freundliches Wort mit ibm. Balb glubten zwei Bergen von einem ftillen Feuer, mabrent fich feines bem anbern ju vertrauen magte. Inbeffen murben alle ritterlichen Bewerber um bie Band bes iconen Frauleine abgewiefen. Riemand tonnte begreis fen, warum bie Jungfrau ben iconften und tapferften Dannern abholb mare. Enblich brang ber Bater in fie, fich zu enticheiben und einem ber ebelften Ritter, welcher um ihre Sand anbielt, bas Sawort ju geben. Es war ein barter Rampf. Schwantenb boch gehorfam folgte fie. 216 fie aber wie gewöhnlich binausging auf ben Goller, nach bem hirten umgufeben, ber alltäglich bie Schaafe vor ihren Mugen weibete, trieb ein anberer bie Beerbe. Auf ihre Rachfrage vernahm fie, bag ibn ein ftilles Leib unter bie Erbe gebracht habe. Ge mar ein Donnerschlag fur bie Arme. Leichenblag wantte fie ju einem Rlausner im Balbe, fich Eroft ju erbitten. Muf einem Stege, über welchen fie fdreiten wollte, fant fie betaubt in's BBaffer. Mis ber Ritter auf Bilenftein bas unaludliche Schidfal feiner Tochter erfuhr, wollte er ben im Leben Getrennten menigftens nach bem

Tobe ein Benkmal ber Erinnerung veisten. So ließ er bei ber, eine Stunde von Trippfladt in ber Richtung nach Kalierslautern enfernten Afbacher hobe ein Arinftein erbauen umb bahinein bie Bildniffe ber Liebenden (nach einer Mitthellung nur Jidte und Stad bes hirten) bringen, wosselbs fie ber Bankerer noch benutung fehrn soll.

#### 945.

#### Der Reiterbrunnen.

#### Munelid.

Alls der taiferliche Emeral Gallas i. 3. 1635 die Stadt Inedtraften belagerte, verfolgten seine Reiter einen Zweitvaftischen, der dei einem Aussfall aus der Stadt abgeschnitten worden war, umd nun, um sich zu ertern, durch das sumpfige Wissenstall sprengte, das sich zwieschen dem Dorft Kirrberg und der Arafslust der der schönen Waldbandage, welche Orgog Karl von Inestivusen in der zweiten Halle bes verigen Jahrhunderts dein Schließe Karlsberg antlegte, ausbreitet. Die Feinde kamen dem Flächtigen immer nätze, der fich sich vor eine Arafslussen der auf einwal mehrere weiße Gestalten, die ihm zuwinkten. Ungefäumt spornt er sein Rohauf sie zu, um dei ihnen vielliches Nettung zu sinden. Alls er jedoch im Brüter im Sampfe und fie zu, um dei ihnen vielliches Nettung zu sinden. Alls er jedoch im Kicke im Sampfe und kanten nie mofr zum Borschein. An der Stelle zugit man heute noch eine mit Schisf beroachsen, brunnenähnliche, bodente seit Wertischung — den Reiterbrunnen.

#### 946.

### Der Bweibrucher Syndicus.

#### Minstid.

In Bueibriden ftelt jundish bem untern Thor ein flattliches, alterfindliches Daus, in welchem vor Zitten ein Syndieus brohnte, ein alter, baglicher Reel, aber ein gescheiter Mann und dau auch ein reicher Mann. Bel dem scheinen Geschiecht war er natürlich in geringem Ansehen, aber beit mehr vermocht er im Rathe ber Selah; wer er bei schwierigen fällen wohl bas gange Collegium in's Schlepptau nahm. Welchen Bufto aber ber Alte in Being auf bas Frauengimmer batte, war lange nicht zu erratben, und fab man ibn gumeilen auch nach biefer ober jener ichielen, fo fonnte bas boch nicht auffallen, weil ber Gnnbicus überhaupt ichielte. Bon ber Rirche und Religion wollte er gar nichts wiffen. Wenn bie anbern Beute frommen Ginnes bei bem fonntaglichen Belaute ber Gloden gum Gottedbaufe manbelten, wublte ber Sonbicus in feinem Gelbe und fluchte mobl auf bas einfaltige Bolf, welches nichts Befferes zu thun wußte, ale bas Gerebe ber Bfaffen ju boren. Muf einmal aber war ber Sunbicus in biefem Buntte anbern Ginnes geworben. Unvermutbet ericbien er bei febem Gotteebienfte, ber in ber Rapelle am Rrengberg, braugen por ber Stabt, abgehalten wurde. Unfange wunberte fich manniglich barüber, am Enbe aber gewohnte man fich baran und vergaß feine frubere Unglaubigfeit. Gines Conntages nun wurde por verfammelter Gemeinde ein Baar ausgerufen, welches gefonnen fei, fich in ben beiligen Cheftanb gu begeben. Der baffliche Sonbicus mar es und - bas iconfte Magblein ber Stabt. Da faben fich bie Breibruder mit großen Augen an. Dan glaubte ben Beiftlichen falich verftanben zu haben, aber es war bennoch fo und nicht anbere, bag ber alte, bagliche Synbicus bie bilbicone aber blutarme Liebeth beiratbete, welche am Rreugberge bei ber Rapelle wohnte. 3br batten eigentlich bie Befuche biefer Ravelle gegolten, und ba er fo unermeglich reich und fo außerorbentlich folau mar, fo mußte er bie arme franfliche Martha, feine funftige Schwiegermutter, eine febr fromme aber fdmache Frau, balb ju überliften. Der haufige Befuch bes Gotteshaufes und bie reichen Spenben, bie er im Borbeigeben, wie gufällig, ber leiben= ben Armen felbft ine Saus trug, batten ibm balb bas Berg ber alten Frau zugewendet. 216 er ben Boben genugfam bearbeitet wußte, trat er enblich mit feiner Berbung bervor. Allerbings tamen Mutter und Tochter in Berlegenbeit; aber ber fromme, wohltbatige, reiche Dann mar's, ber anfragte, und bas gogernbe Dabden gab enblich auf bie Burechtweifung ber Mutter nach, obgleich es einem Jagerburiden, bem ichmudften Junglinge bes Thales, taufenbmal lieber bie Sand gereicht hatte. Die Sochgeit fand flatt. In prachtigem Gefdmeibe, aber auffallend blag und traurig ging bie Braut gur Rirche. Die Mutter gog nun gu ihrem reichen Gowiegerfobn, farb aber balb barauf. 3mar muntelte man Dies und Jenes barüber, aber man batte es mit bem reichen, ichlauen und angesebenen Synbicus ju thun, und fo verflummte jebes fchlimme Geracht baruber. Die junge Krau fab man nun immer mit rothgeweinten Augen und bleichem Befichte. Berftoblen tam fle zuweilen in einem Garten binter bem Saufe mit bem Sager aufammen, wenn ber Sonbicus ben Ratheberren auf ber Rathoftube bie Ropfe gurecht feste; fie tonnte bie alte Reigung nicht unterbruden, bie nur um fo machtiger murbe, je mehr fie biefelbe aus bem Bergen ju verbrangen fuchte. In ihrem Schmerge verfaben es einmal bie Beiben mit ber Bebutfamteit, und ber Sondicus fand ploplic por ibnen. Der Sager flob, mar aber bon ber Reit an verichwunden. Bas amifchen bem Spubicus und ber jungen grau vorging, erfuhr Riemand. Er ichien fich ieboch berubiat ju haben; benn am nachften Tage führte er fie burch bie Stragen fpagieren, mas man fonft nie gefeben batte. Dan fab Beibe nach bem Berge geben, wo ber Steinbruch ift, aber nicht gurudfebren; fie muffen fpat nach Saufe fein, vermutbete man. Aber am anbern Morgen brachte Jemand bie Rachricht, bag eine tobte Frau im Steinbruche liege, welcher bas Deffer bes Morbers noch im Bergen ftede. Der Sonbicus ließ fie gur Stabt bringen, wo man fie gleich erfannte. Riemand aber wagte fich uber ben auffallenben Morb ju außern. Doch warb bem Bergoge bie Cache berichtet. Ale bie von biefem abgefendete Bachmannichaft in bas Saus bee Sunbicus tam, um ihn ju verhaften, lag er mit abgefchnit= tenem Salfe am Boben. Schaubernb floben bie bartigen Danner aus bem Bimmer, über ben feltfamen gall Bericht zu erftatten. 216 fie bie Strafe erreicht batten und nochmals anaftlich nach bem Saufe gurudfaben. ftanb ber Sondicus mit bem Ropfe unter bem Arme am Renfter und machte, wie zum Sobn, lebhafte Complimente gegen fie, mabrend ber Ropf grafliche Grimaffen fdnitt. Debrere Tage magte es Riemand, bas Saus ju betreten, bis ber Bergog ernftlich befahl, bem Spettatel ein Enbe gu machen. Ale man ben Sarg mit bem Tobten auf ber Strafe batte unb ibn fortichaffen wollte - ftanb ber Sondicus wieder oben am Renfter mit bem Ropfe unter bem Arme und machte Budlinge über Budlinge gegen bie Berfammlung. Dan öffnete fogleich ben Sarg, aber ber Gnnbieus lag, wie man ibn gelegt hatte. Raum mar jeboch ber Sargbedel wieber über ibm, fo ftanb er auch wieber am Tenfter. Da trug man ben Tobten unbebedt fort jum Schindanger, wo man ibn einscharrte und bann eiligft ben Blat verließ. Aber Sonntagefinber faben es, wie er gleich barauf aus feinem Loche berausstieg, mit bem Ropfe unterm Urm, unb binauf jum Steinbruche ichritt, wo er fich jest noch juweilen feben lagt.

## Der Ceufelsbrunnen.

Dunelid.

Bu Ginob wohnte einmal ein reicher Bauer, beffen hochmuth aber noch viel größer ale fein Reichthum war. Der hatte eine munbericone Tochter, auf welche alle Buriche ber Gegend ibre Mugen richteten. Denn wenn ein Dagblein nicht nur mit Gelb und But, fonbern überbieß mit Schonbeit gegieret ift, ba fehlt es nicht an Schuten, welche nach fo einem Golbroglein gielen. Allein bie Jungfrau machte fich aus allen ben Freiern wenig; benn fie batte ibr Berg icon einem Sunglinge verichrieben, ber awar nur ber Gobn eines armen, alten Schafere, aber ber bravfte unb maderfte Buriche in ber Gegenb war. Beil aber ber Martin arm war, fo wollte ber Bater Maria's nichts von ber Beirath wiffen; ja von bem Mugenblide, ba er bie Babl feiner Tochter inne worben, ließ er ber Armen weiter feine Rube, gantte und fcmabte fie, fcalt und tobte fo lange, bis fich ber gute Martin enticolog, ber Marie qu lieb bas Dorf gu verlaffen und in bie Rrembe qu manbern, und fo allen Aramobn bes Batere nieberaufchlagen. Er boffte namlich in ber weiten Welt fein Glud machen gu tonnen, und balb ale ein wohlhabenber und anfehnlicher Buriche por bem mammonefuctigen Alten ericeinen ju tonnen. Alfo machte er fich auf, gelobte feiner Bufunftigen nochmale Liebe und Treue, wohingegen Darie ben Schwur that, baß fie bem Teufel verfallen wollte, wo fie ihrem Dartin nicht treu verbliebe. Darauf jog biefer getroftet fort in bie Frembe und ließ fich beim faiferlichen Seer anwerben. Rur Marie tam eine traurige Beit, fie weinte oft Zag und Racht und hielt fich einfam und gurudgezogen von ihren Gefpielinnen. Go vergingen etliche Monate, ba faß fie eines Tages an ihrem Renfter und arbeitete, ale ein ftattlicher Reiter - es war ber Cobn bee Burgvogtes von Zweibruden - im Galopp bie Strafe berauf ritt, feine Mugen nach bem Renfter Mariens gerichtet. Allein in bemfelben Augenblid, ale ihn Maria erblidte, baumte fich bas Rog bes Sunglings und marf biefen mit einem Gate auf ben Boben berab. Alles lief gufammen, bem Ungludlichen beigufteben. Dan trug ibn in's nachfte Saus, es war basjenige, wobin ber Jungling feinen Blid gerichtet batte. Sogleich gebot ber Bater Marien, ben Bermunbeten mit aller Sorgfalt ju pflegen, wogu es fur bie bergenegute Daib nicht einmal bes Befehles

bedurfte. Debrere Boden lang mußte ber Rrante im Saufe ju Ginob verbleiben, Marie war ihm wie ein Engel jur Geite geftanben. Obwohl er nun vollfommen bergeftellt mar, glaubte er boch bas Saus nicht mehr verlaffen zu tonnen, benn fein Berg bing an Marie und auch Marie fublte fich ju bem Junglinge bingezogen. Wohl mabnte fie ber Cowur, welchen fie bem Martin gethan; aber leiber trug bie Dacht bes Mugenblide ben Sieg über bie Treue bavon und Marie wurde bie Berlobte bes 3meibrudere. Benige Tage barauf tam Martin pom taiferlichen Beere gurud. Bie ein Donnerichlag traf ibn bie Nachricht von bem, mas porgegangen. Außer fich por Born verschwand er jur felben Stunde. Riemand mußte, wobin er ben Weg genommen. Inbeffen gab es im Saufe Mariens Borbereitungen auf ben Bochzeitstag. Un biefem Tage felbft ging es naturlich recht luftig gu. Marie tangte mit einer Musgelaffenbeit, als wenn fie niemals um einen Martin Thranen vergoffen batte. Es war Mitternacht, als fic bie Thure öffnete und zwei frembe, nie gefebene Sagereburiche in ben Caal eintraten. Dan nahm fie, wie bas bei Sochzeiten immer ber Kall ift , gaftfreundlich auf und lub fie jum Tangen ein. Das lich fich ber Gine, ein Rerl mit bligenben Augen und rabenschwarzem Saare nicht zweimal fagen, mabrend ber Unbere, mehr fanften aber bufteren Ausfebens, ben ftummen Bufchauer machte. Raum hatte aber ber Rabenichwarze bie Braut erfaßt, als fich im gangen Saale ein Schwefelgeruch verbreitete und alle Anwesende ein unwillführliches Grauen por bem Fremben befiel. Inbeffen flog ber Sager mit feiner Tangerin immer rafcher im Rreife herum, bis bag ihr ber Athem ausging und ber Angftidweiß in biden Tropfen über bie Stirne lief. Da icoll ein bollifdes Gelachter im Gaal. In bemfelben Augenblide ergriff ber rafenbe Tanger auch ben anbern Sager, rif biefen mit fammt ber Braut noch einmal im Rreife berum und fubr bann wie ber Blig mit Beiben jum Tenfter binaus, alfo bag bie Scheiben flirrend auf bie Strafe flogen. Entjegliches Bebe erfullte bie Buft, ber Teufel batte Marie fammt ihrem Martin - ber fich ibm veridrieben - wirklich gebolt. Des anbern Morgens fand man bruben auf ber Biefe am Berge ein Bafferloch bon unergrundlicher Tiefe, in beffen Umfreife alles Gras wie vom Teuer verzehrt. Da war ber Teufel mit feiner Beute bineingefahren, baber bas loch ben Ramen Teufelsbrunnen bavongetragen. Das Kenfter, burch welches ber Bofe ben Beg genommen, blieb vermauert bis auf ben beutigen Tag.

#### 948

## Das goldne Regelfpiel.

#### Munblid.

#### 949.

## Der pfalgifche Cell.

Rach Malleus maleile. 1. II. c. 16 eignet bie Sage ber babifden Bfalg, jetoch wirb Schlof Lindelbennn bei Dubn (castrum Leadenbrunnen) genannt, bei beffen Beiagerung Punker ebenfall zugegen war.

Lubwig III., Pfalgaraf bei Rhein, gubenannt ber Bartige, batte unter feinem reifigen Bolt einen gemiffen Bunter pon Robrbach bei Beibelberg geburtig, welcher im Geruch eines Bauberere ftanb, weil er bie Armbruft mit folder Deifterfchaft fubrte, bag er auch bas fleinfte und fernfte Riel niemals verfehlte. Dem Pfalggrafen felbit tam ber Dann unbeimlich vor, er fürchtete fich faft vor bemfelben, fo treffliche Dienfte er ihm auch leiftete, fo im Felb wie auf ber Jagb. Um ihn nun in bie galle unb gum Geftanbniffe feiner Bauberfunfte zu bringen, befahl ihm ber Bfalggraf eines Tages, feinen eigenen Rnaben jum Biele gu nehmen, und ihm einen Bfennig vom Barett ju ichiegen , ohne biefes ober ben Rnaben gu verleten. Erfull' er biefe Bebingung nicht, fo fei er bes Tobes. Lange weigerte fich Bunter, weil ber Teufel ihm moglicherweise bie fonft fo fichere Sand fehl lenten tonne und er alebann biefem verfallen fei. Alles Bitten und Beichworen icheiterte an bes Afalgarafen bartem Ginn. Der Rnabe mit bem Barett auf bem Ropfe und bem Bfennig brauf mußte fich an bas Biel ftellen. Rachbem ber ungludliche Bater einen Bolgen

auf die Armbruft gelegt batte, nahm er einen zweiten, steckte ihn in sein Koller und schos dam gindflich der Pfeinig berach, ohne das Barett auch mur zu streifen. Mus die Arnage des Pfalgaroffen, zu verdiem Jveede er einen zweiten Pfeil in sein Koller gestleckt habe, gab ihm Paunker zur kutwort: "Bemn ich, von dem Tarsfel die slecker Beriedum missent, meinen Anaben erschoffen hätte, dann, Herr, würde ich Guch selbs, wie besein zweiten Pfeil burchbobet und also meinen Sohn gerächt haben, weel ich does selfsih dem Zode gerricht worden mitse."

#### 950.

# Wie die Sauern Schlof Lindelbrunn nahmen.

Munblich.

Gin Saufe emporter Bauern lag vor Linbelbrunn. 216 es ihnen nach vielen Berfuchen boch nicht gelang, bes Schloffes Meifter gu werben, gogen fie ploblich von bannen, ale ob fie bie Belagerung aufgegeben batten. In einem benachbarten Balbe hielten fie Lager und fannen gu Rath, wie fie bie Burg burch Lift übermaltigen mochten. Giner aus ihnen, ein folaues Bauerlein, begann: "Bist ihr mas? ich will mich auf Umwegen an bie Burg ichleichen und feben, ob ich eingelaffen werbe. Romm' ich bis gu Connenuntergang nicht wieber gurud, fo wift ihr, bag ich im Schloffe bin, und bann machet euch auf ben Beg, bag ihr um Mitternacht bort in ber Rabe feib." Die Bauern ließen fich biefen Borfchlag gefallen; bas Bauerlein aber erlangte richtig Ginlag in bie Burg, ftellte fich bort, ale mar' er tobtmube und ftredte fich noch vor Racht auf bas ihm angewiesene Lager. Bur Mitternachtoftunde aber mußte er fich unbemerft an's Thor gu fchleichen und bie Bugbrude niebergulaffen, worauf bie Bauern fogleich in bie Burg einbrangen, bie wenigen Rnechte, welche fich wiberfetten, niebermachten, und bas Schlof plunberten und verbrannten.

# Die Surgfrau auf Gerwartftein.

Unweit ber Strafe von Berggabern nach Dabn, ungefahr in ber Ditte gwifchen beiben Orten, erbeben fich über bem gleichnamigen Dorfe bie Ruinen ber Ritterburg Bermartftein ober Barbelftein, bie burch ihre vielen Relfengemacher und in ben Relfen gehauenen Bange noch beute bas Intereffe ber Reifenben erregt. Bormale ein feftes Schlof fonnte fie nur mit großen Streitfraften angegriffen werben. Go gelang es benn auch einem lange Beit babor lagernben Reinbe, trop ber lebhafteften Begenwehr bie Mauern ber Burg ju erfleigen. Der Ritter fiel mit allen feinen Leuten in ben Raumen bee Schloffee, bie fie Schritt fur Schritt vertheibigten, und Riemand blieb von ben Burgbewohnern übrig, ale bie Burgfrau, welche fich beim Ginbringen ber Reinbe mit ihrem Sauglinge an einen fichern Ort verborgen batte. 216 aber bie Siegtruntenen Reuer anlegten und bie Rlammen bie Ungludliche zu erreichen brobten, wollte fie fich lieber bem Tobe ale bem rauben Rriegevolle übergeben. Rafch fturgte fie gu bem Goller bin und fprang mit ihrem Rinbe in bas Flammenmeer, bas fie augenblidlich verfchlang. Alljabrlich zeigt fie fich nun einmal auf ben Erummern ihres ebemaligen Schloffes. Dumpf rollt gur Rachtzeit ein Bagen burch bas Dorf, aus bem am Burgberge bie Burgfrau mit ihrem Rinbe fteigt. Sat fie bie Burg erftiegen, fo blieft fie mit Bebmuth auf ben Grauel ber Berwuftung in ihrem ebemaligen Saufe und frurat fic mit ihrem Sauglinge poll Bergweiflung ben Relfen binab.

# 952.

# Richard Cowenherg.

Bon R. Simrod. - Bgl. Sagenb. II., 325. Dies Leben und Berte ber Troub. G. 102.

# Der Bahter an ber Binne.

Diefe Beif' und immer diefe Tag und Racht Singt der Keing im Berließe Blis der Borgen lacht. Sieb, ficon burch des Schwarzwalds Forchen Blidt fein Straff, Seinem Binte ju gehorchen Gilen Berg und That, Möcht er bem die Freiheit bringen, Der mit schwindem Schwertebschwang Beiß die hetben zu bezwingen Und die herzen mit Gesang.

#### Blenbel.

Lowenhers , von bir erfunbnen Liebesten

#### Bådter.

Dr du unten mit der Lüther Geschichts einden geschiente zich wie Geger als ein Ritter, Wecker ein Schaper als ein Ritter, Weste zim Konger? Derch, die Zeins find es weber, Zelufde mich nicht, Die so gern in seine Lieber Der Geschapen flich, Chimerskaben mit dem Herben Mug der fichkaben mit dem Herben Mug der sichkaben mit Verlagen mehren. Die fich fin mit Bissen mehren Bissis weiter, des find fin mit Bissen mehren Bissis weiter, des find die fin mit Bissen mehren Bissis weiter Beite mehren.

#### Richarb.

Singen lehrt ich Wand und Sprace Diefes Lich, Seit des Oefterreichers Nache Wich von Menichen fichte, Nach von unten, nach von oben Klingt es belt, Wie zum Betigesang erhoben Um von Erereich. Dort ber Bachter; mare mein treuer Bionbel, ber mir unten fang, Riang es wohl mit anberm Fruer: Freiheit ift ber fconfte Klang.

#### Blonbel

Bift bar's, Richards, Orry bes Leuen's Gel bir, Schle :
Genjamb lief jich nicht gerreren Schwerze Lifegelt.
Dammer fennte men bich milte, Geblich gebarn,
Richart, Deten Dein und Gelifte,
Ring und Schmad bir fram. Gieg des ber Sinder Schrift um Seige,
des ber Kinders Gerinden Wecht,
Lingmin, wo Chircles Rings
Lingmin, wo Chircles Rings
Lingmin, wo Chircles Rings

## Richart.

Blonbel, Bruber! Reich und Krone Dant ich bir, Aller Frauen Schonfte lobne Bas bu thuft an mir.

#### Blonbel.

Deines Bolles Lieb und Trene Dantst bu fie, Deiner Milbe, bie ihr neue Kraft und Fulle flet.

## £Вåф t е т.

Und mich bunkt, bes Lobs gebührte Auch ber Weife wohl ein Korn, Die euch hier zusammenführte: Kröhlich floß ich nun ins Horn.

## Die goldne Orgel.

Munblid.

Gine Stunde von Albersweiler in einem iconen Thale liegt bas Dorf Gufferthal, bas pon einem ehemals bebeutenben, nun aber vollig berichwundenen Rlofter ben Ramen bat. Rur ber Chor ber Rlofterfirche fiebt noch und wirb als Rirche benutt. Bon bem ungebeuern Reichthume bes Rlofters weiß man mancherlei im Dorfe ju fagen, befonbere bort man viel von ber golbnen Orgel reben, welche ehemals in ber Rlofterfirche ftanb und beim Gottesbienfte gefpielt wurbe. Als bas Rlofter einmal von Reinben überfallen marb, mar benn auch biefer Schat bas Grfte, mas bie Donde fluchteten. Gie ichafften fie an einen Sumpf, ber fich bamals im Thale ausbebnte, und perfentten fie moglichft tief in benfelben. Aber umfonft batten fie bas toftbare Bert gerettet; fie mußten flieben, ftarben in weiter Ferne und ihr Rlofter gerfiel in Trummer. Bobl weiß man barum, baf bie Drael noch in ber Rabe ift; aber mo fie liegt, ift Allen unbefannt. Um jeboch ihr Anbenten ju erhalten und gleichsam immer wieber au ibrer Aufjuchung aufzuforbern, fleigt fie jebesmal nach fieben Jahren ju Tage und lagt um bie Mitternachteftunbe ihre berrlichen Tone ericallen. Richts gleicht bem garten Sauche biefer golbenen Rloten bei ber feierlichen Stille ber Racht in ber freien Ratur. Balb ichwellen bie Tone zu machtigen Bogen an und raufden burch bas enge Thal bin; balb bampft fich ber Schall wieber und enbet mit einem leife nachballenben Coo in ben Beramalbern. Aber Riemand maat fich bin, ben Deifter gu ichauen, ber alfo bie Tone in feiner Bewalt bat, und fo bleibt es wohl immer ber Bufunft vorbehalten, ben berrlichen Schat wieber an's Licht ju bringen.

### 954.

# Der Schat auf Scharfeneck.

Dunblid.

Stroa brei Stunden von Landau, tief gwischen Bergen verstedt, liegt bas Dorf Dernbach. Deftlich bavon lauft eine bebeutenbe Bobe aus,

auf beren Felfenstirne fich bie ausgebehnten und festen Ruinen ber Burg Scharfened erheben, welche ehemals ben Grafen von Lowenstein jugeborte. Bon biefer Burg geben folgenbe Sagen.

Bon allen Schapen, bie ehemals bier aufgehauft maren, fcheint nur ein fleiner Theil fortgefommen gu fein; benn ein Ritter und fein Cobn, welche beibe verbammt wurben, in ber Ruine zu manbeln, bis fie Jemanb erlofete, letterer wegen Ungehorfame gegen feinen Bater und erfterer wegen fdredlicher Berfludung bes ungeratbenen Cobnes, buten noch beutzutage große Reichtbumer bafelbft. Dit ber Erlofung Beiber und bem Seben ber Schage bat es aber feine Schwierigfeit. Gin ganbmann aus ber Rachbarichaft flieg einmal mit bem größten Berlangen nach benfelben ben hoben Burgberg binan, ale fich Jemand ju ibm gefellte, ber fich freundlich, jeboch nur burch Beberbenfpiel, mit ibm unterhielt. Unvermertt führte biefer ben Landmann in ein von ihm bisber noch nie bemerftes Gewolbe ber Burg, worin eine große eiferne Rifte fant, auf ber ein bubider Blumenftrauß lag. Der ftumme Begleiter bebeutete bem Bauer, ben Strauf gu nehmen. Ahnenb, was es bier geben follte, griff er auch gu. Sogleich aber verwandelte fich ber Straug in einen entfeslichen Sund, ben ber erichrodene Landmann mit ber Sand bielt. Alle er fich von feiner Betaubung etwas erholt hatte und bie funtelnben Mugen und ben geoffneten Rachen bee Thieres erblidte, rief er in ber Bergweiflung: Befus, Maria! und in bemfelben Augenblid mar bie Rifte fammt bem Chate verichwunben, er felbft aber braufen in ber Burg. Geitbem tonnte fich Riemanb bem Schate nabern.

#### 955.

# Der Dogt auf Scharfeneck.

Ben Meelph Breibr. v. Bentrum.

Es fist ber Bogt auf Scharfened Die Grafenburg zu ichirmen; Doch ift er felbft ber frante Fied In ben gesunden Thurmen.

Da fommt emporter Bauern heer Bon Landau angezogen, Bo jungft ber Burger tapfre Behr Sie um ben Sieg betrogen: "Laft friedlich in die Burg une ein, herr Bogt, und wir beschwören, Dies Schloß bem Grafen Lowenstein Dit nichten au gerftoren.

3hr felber geht mit Mann und Roß, Geschüht vor unserm Grimme; So wahret 3hr bas Grafenfcloß — Bolfswart ift Gottes Stimme!" Und ftatt bie Antwort mit bem Schwert Auf Bollesfpruch ju magen, hat fich ber Bogt jur Flucht gefehrt Und benfet voll Behagen:

"Da Bollesstimme Gottes ift, So bin ich gut berathen — Es zeiget sich zu bieser Frist Das alte Wort in Thaten." Doch fern im Thale balt er an, Gebannt von bangem Sinne; Sieh ba! icon fraht ber rothe hahn hoch von bes Schloffet Binne.

Und als erlischt ber Flamme Licht, Jerfallt die Burg in Trümmer — Bas ein empörtes Boll verspricht, Das balt ber Tenfel immer.

956.

Der bofe Scharfenecker.

Mintlid.

Unfern Scharfened ift bas Ramberger Schloß gelegen. Da foll ein Scharfeneder gern binubergetommen fein , nicht fowohl bem Ramberger Ritter, ale beffen iconem Beibe gu Chren. Babrend aber ber gute Rachbar feine Abnung ftraflicher Abfichten begte, mar fein ebrlofes Beib ben Antragen bee Scharfenedere nicht abholb geblieben und fo batte fich allgemach zwifden beiben ein Berhaltniß entsponnen, bas gulest gu bem ruchlofen Bebanten fubrte, wie man fich bes überläftigen Rambergers entlebigen tonnte. Da gab bem von Scharfened, welcher ein trefflicher Armbruftichute mar, ber Teufel ben Rath, feinem Freund und Rachbar mit einem Pfeile bas Lebenslicht auszublafen. Bebacht gethan. Beibe, ber Scharfeneder und feine Buble verabrebeten fich gur gemeinschaftlichen Schandthat. Gines Tages führte bie Gottlofe ihren Gemahl por bie Burg, ließ ibn auf einen Stuhl figen und bangte ibm wie gum Scherze ein weißes Tuchlein über. Das war bas verabrebete Beiden, ber Bogen bes Morbers fdwirrte, und ber Ramberger lag vom Bfeile getroffen in feinem Blute.

## fuchsloch bei Beiskam.

Munelid.

Drei Stunden von Germerebeim liegt bas Dorf Beiefam, bas burch feinen ausgebehnten Gemufe= und Gemurapffangenbau giemlich befannt geworben ift. Bei biefem Dorfe ftanb ebemals bie Burg ber Berren von Beistam, bie fo machtig maren, baf Giner berfelben fogar ber Stabt Strafburg Gebbe anfagen tomte. Bon einem Anbern ergablt man im Dorfe folgenbe Sage. Gines Morgens, noch frub im Jahre, tam ein altes Dutterchen aus bem Dorfe Beistam gu bem Ritter auf bie Burg und brachte ibm ein Rorbchen mit gelben Ruben gum Gefchente. Der Ritter freute fich nicht wenig baruber, lobte bie Schonbeit ber Dobren und fagte, bie Leute im Dorfe follten ja recht viel von biefem trefflichen Bemufe bauen. Rur bas Beident aber moge fie fich felbft eine Bnabe ausbitten. Das Mutterchen benütte bie gunftige Stimmung bes Ritters, um fur bas gange Dorf ein gutes Wert ju ftiften. Die Beistamer hatten namlich, obwohl bamale ebenfo bie Queich burch ihren Bann flog, wie beute, fein Baffer in unmittelbarer Rabe bes Dorfes. Daber fagte bie Alte: Berr Ritter, ich murbe wohl um eine Rleinigfeit bitten, allein ich babe nicht Duth bazu. Wenn wir bas batten, fo wollten wir aus unfern gelbern Barten machen. Sprecht, Mite, ermunterte fie ber gut gelaunte Berr. 3ch will gerne euern Bunich erfüllen. "Go gebt uns fo viel Baffer, ale burch ein Rucheloch flieft!" bat bie Alte. Gollt's haben, entgegnete ber Ritter und gab fogleich Befehl, in einen Stein ein Loch von ber Broge eines Ruchsloches ju bauen, benfelben in bas Ufer ber Queich einzuseten und fo bem Relbe und Dorfe bas nothige BBaffer guffiegen gu laffen. Es gefchab, und bavon fdreibt fich ein Theil bes Boblftanbes ber Bemeinbe ber. Das Loch am Queichufer beift Rucheloch noch beutiges Tage.

## Raifer Rudolphe Ritt jum Grabe.

Bon 3. Rerner, - Bgt, Cagenb. II , 324.

Auf ber Burg ju Germersheim, Start am Geift, am Leibe fdwach, Sigt ber greife Kaifer Rubolph, Spielend bas gewohnte Schach.

Und er fpricht: "Ihr guten Deifter! Arrate! fagt mir ohne Bagen: Bann aus bem gebrochnen Leib Bird ber Geift ju Gott getragen?"

Und bie Meifter fprecen: "Dert, Bobl noch heut erscheint bie Stunde." Freundlich lachelnb spricht ber Greis: "Reifter! Dant fur biese Runde!

Auf nach Speper! Auf nach Speper! Ruft er, als bas Spiel gembet, Wo so wancher beutsche Delb Liegt begraben, sei's vollendet!

Blast bie hörner! bringt bas Roß, Das mich oft jur Schlacht getragen!" Zaubernd fich'n bie Diener all', Doch er ruft: "Folgt ohne Zagen!"

Und bas Schlachtrof wirb gebracht. "Richt jum Kampf, jum ewigen Frieben," Spricht er, "trage, treuer Freund, Jest ben herrn, ben lebensmiben!"

Beinend fieht ber Diener Schaar, Als ber Greis auf bosem Roffe, Rechts und linis ein Kapellan, Bieht, halb Leich', aus feinem Schloffe.

Traurend neigt bes Shloffes Lind' Bor ihm ihre Aefte nieber, Bogel, bie in ihrer Dut, Singen wehmuthevolle Lieber, Mancher eilt bes Wegs baber, Der gehört bie bange Sage, Sieht bes heiben fterbend Bilb Und bricht aus in laute Klage.

Aber nur von himmelsluft Spricht ber Greis mit jenen Bweien, Lächelnb blidt fein Angesicht, Als ritt er zur Luft in Malen.

Bon bem hohen Dom zu Speper Sort man bumpf bie Gloden ichallen. Ritter, Burger, garte Frau'n, Beinenb ihm entgegenwallen.

In ben hohen Kaifersaal Ift er rasch noch eingetreten; Sihenb bort auf golbnem Stuhl, Hört man für bas Boll ihn beten.

"Reichet mir ben beiligen Leib!" Spricht er bann mit bleichem Munbe, Drauf verjungt fich fein Beficht, Um bie mitternacht'ge Stunbe.

Da auf einmal wird ber Saal Dell von überirb'idem Lichte, Und entschlummert liegt der Delb, Himmeloruh' im Angesichte.

Gloden burfen's nicht verfunben, Boten nicht jur Leiche bieten, Alle herzen langs bes Rheins Fühlen, bag ber helb verichieben.

Nach bem Dome strömt bas Boll Schwarz, ungahligen Gewimmels. Der empfing bes Delben Leib, Seinen Geist ber Dom bes himmels.

#### 959

#### Amorehrunn.

Winslid.

Ber bem Schöhlein Amerboch liegt auf moddiger Anfeder ein Soft Ammen Amoredrunn mit ber jogenannten Berglapelle, einem Gebäude ober besser einem Teinmurchaufen, in welchem noch das oble beutsche Baugepolige ertennbar. hier fland vor Zeiten ein Albsteilein, welches von den Siehen bed bestilliger Ammen für bie frommen Schoeltene erbaut wurde, bie sich in der Nachbarschaft ansiebelten. Die Sage läßt einem unterirbistigen gewölkten Gang aus der Abeit im Tahale in das Neunenflössen auf bem Berge führen. Die Schweben stimmten und berthaunten im berühren gewölkten Gang aus der Abeit im Tahale in das Neunenflössen dar ben Verger führen. Die Schweben stimmten und berthaunten in berühriglährigen Ariege das Klosser, welches sich siehten nicht wieder erhoben dat. Die Noumen batten sich wiederigt, die ischanklichen Sässe ber brunde das Dans in einen Schuttbaufen verwandelt. Die Landleite zeigen noch seute die Stellen, wo die Unglüsstichen in burchnagelte Kässer gepacht den Berg binabgreckt wurden.

#### 960.

# Der Schat von Amorbach.

Munblid.

Alls bei ber Sacharfichten bie Beneiktlinerabet aufgeboten und von en gestilichen Herren geräumt verden sollte, bestellte der Alte eine geröfe Angahl Teiger und sühre fie in ein Geweille, das gang mit geldenen und kildernen Gefäßen, eblen Serienen und sonstigen Sopsbarfeiten gefälle mar. Ieder von den Anglöhnern mußte sich die Augen verbinden lassen, dann befam er seine Lass auf die Schullern. Indem sich nur Einer an dem Andern halten mußte, vourde der gange Jug von einem Mönder aben Andern halten mußte, vourde der gange Jug von einem Mönder Errepen auf und nieter, durch weite Gänge und Halle gesteite, bis er sich endlich in einem dunfeln, seuchen Gewolde besond. Dier mußten die Aufger ihre Lässen der ihre Lässen wieder auf biefelbe Seife gurächtengele. Alle den Teuten darauf die Einden und den Augen genommen nurben, besanden sie sich zu großer Bertrunderung in der

Riche, aus weicher fie reichtich beichenft mit ber Weifung, ju ichweigen, entlassen wurden. Wenige Tage barauf mußte der Abt sein Alosser überzegeben. Man hatte unermesstliche Reichtsbümer zu sindem gebofft und sich jud gestellt der entläusigt. Die Winder aber, welche lange Jeit die Hosser una beigen wieder in die verlägenen Ballen einzigben zu biennen, sarben bald nach einander, und so soll dann mit bem letzten das Geseinmiß von dem Schaft der geschen vorden sein. Schon oftmals wurde bemschlen erfolgtos nachgesphärt.

#### . 961.

## Die große Deft im Maingrunde.

## Duntlid.

Es mar um bas Sabr 1356, ba mutbete in gang Franten bie große Beft, ber fcwarze Tob, auch Burgengel genannt. Befonbers beftig zeigte fich biefe furchtbare Rrantheit in vielen Ortichaften am Daine, mo fie gablreiche Opfer jeben Altere und Beichlechtes unter allen Stanben binwegraffte. Go follen im Dorfe Saeloch nur noch brei Menichen am Leben verblieben fein, bie fich mainaufwarts fluchteten und bas jebige babifche Dorf Beftenbaid bei Bertheim grundeten. Defaleichen follen in Gidel, einem babifden Orte, nur fieben Manner vericont worben fein, bie fich bann Abenbe versammelten, fich jur Abwehr trubfeliger Grinnerungen bie Beit mit Dublefpielen vertrieben und biefes Spiel jum Angebenten auch in einen Stein aushauen ließen, welcher noch beutzutage gezeigt wirb. In Rreumvertheim ftarb bie Bevolferung bis auf acht Berfonen, welche bie Guter ber Berftorbenen unter fich vertheilten und alfo gu großem Reichthum gelangten. Diefe bebielten von felbiger Beit an gur Erinnerung an bie überftanbene ichmere Roth ben Brauch, alliabrlich in ben Balb au gieben, um einen Baum gu tangen, fobann ben Baum gu fallen unb gu vertaufen und fich von bem erlosten Belbe luftig zu machen. Go bielt man es auch bis auf unfere Tage.

## Der Deftvogel.

Munelid.

963.

Wie Graf Michael von Wertheim zu Cengfurt gerettet worden.

Munblich.

Gind Michael von Wertseim lag mit mächtigen Seinben im Habetange Zeit war bas Kriegsglüss auf seiner Seite, eines Tages aber sollte bas Blättlein genenbet werden. Witten im Rampfe ergriffen die Mamen bes Grafen bie Flücht, ber Graf aber wollte nicht weichen und tam endlich in Gefahr, von dem Seinigen abgeichnitten und von den Feinden ungingelt zu werden. In biesem Augenbilde machte er sich mit bligenden Schwertschlägen Luft und entfam noch durch die Schwelligfeit seine Kesses Gebränge der Feinde, die ihn jedoch mit zleicher Schwelligfeit bis an die Thore von Lengiunt verfolgten. Leiber sanden sich bies geschoffen, der

Graf aber befann fich nicht lange, flieg auf feinen Schimmel und ichmang fich mit einem fubnen Sate uber bie Dauer binuber. Druben fab ibn ein Lengfurter Burger mit nicht geringer Bermunberung auf biefem feltfamen Bege in bas Stabtlein einruden. Der Graf gab ibm fchnell gu verfteben, wie bie Beinbe binter ibm waren, und er follte ibm ichleunigft ju einem ficheren Unterfommen verhelfen, gleichviel in welchem Bintel ober Loche es fet. Run wußte ber Lengfurter in ber Befchwindigfeit feinen anbern Rath, ale ber herr Graf follte einen Blat im Stalle neben ben Schweinen einnehmen. In foldem Berfted murbe ber feindliche Schwarm feinen Grafen fuchen. Bejagt, gethan. Der Wertheimer froch gu ben Bierfugern, fein Beiduter aber fann auf eine Lift, wie er bie anrudenben Berfolger bes Grafen auf Abwege bringen fonnte. Die ließen nicht lange auf fich warten; ber Lengfurter aber batte es barauf angelegt, baf er ber erfte war, ben fie angreifen mußten. Auf ihre Fragen, ob nicht eben einer burch Lengfurt ober vorbeigefommen ? wußte ber Burger guten Beicheib: er habe allerbinge einen ftattlichen und wohlgerufteten Dann burchlaufen feben, berfelbe babe Bertheime Rarbe getragen, fei bem Daine gugeeilt, burch ben Strom geichwommen und am jenfeitigen Ufer verichwunden. "Batte ich gewußt," feste er bingu, "bag ich euch ju Rugen fein tonnte, fo wollte ich gern bas Boglein gefangen baben." Darüber ergurnten fich aber bie Rriegefnechte, ichalten ihn wegen feiner Dummbeit und prügelten ihn mader, mas ber Gute tapfer fur feinen herrn erbulbete.

Beit zeigte man bas Wappen über bem Stalle, sowie einen Denkfiein, welcher bie Stelle bezeichnete, wo ber Graf über bie Mauer Lengfurts gesprungen mar.

#### 964.

## Der Crautberg bei Safenlohr.

Manblich.

Rum Stiftungeaute bee vormaligen Rloftere Reuftabt am Dain gehorte auch ber Trautberg bei Safenlohr, ein bichter Laubwalb, in beffen bunflem Schatten bas Saufeln ber Winde geheimnigvoll wieberhallt, und in eine wehmuthige Gemutheftimmung verfest, und beffen norbliche und öftliche Abbachung mit einer gewiffen Scheu von ben Leuten ber Umgegend betreten wirb. In biefem Berge baufen bie Ritter von ber Tafelrunbe und barren auf ihre Erlofung. Bor ungefahr zwanzig Rabren befanb fich ein Rnabe in Safenlohr, ber öftere Ericheinungen biefer geifterhaften Ritter batte. Babrent bee Schulunterrichte ober auch auf bem Rirchenwege gerieth er ploglich in eine Art Berguckung und erhöhter Beiftedthatigfrit, aus ber er erft nach einiger Beit wieder gur Befinnung tam. Auf Befragen, mas mit ihm borgegangen? erwieberte ber Rnabe: es fei ibm gewesen, ale merbe er in ber Luft fortgetragen, in einen Balb, ber nach feiner Musfage ber Trautberg gewefen; ploblich batte fich ber Berg eröffnet, er fei in mehrere prachtige Bimmer geführt worben; in einem berfelben feien um einen runben Tifch bis gwolf bartige Ritter in glangenber Ruftung gefeffen, welche ben Rnaben freundlich anrebeten und ihm eröffneten, es werbe ein großer Rrieg entfteben, wobei Raifer Rarl wieber mit feinem Befolge auftreten und bas beutiche Reich befreien merbe; Die Ritter gaben bem Rnaben auch Ermahnungen jur Tugend und Gotteefurcht, - worauf biefer fich wieber entfernte und nach feinem Erwachen ben Leuten bie gehabte Ericheinung ergablte. Der Rnabe ift unterbeffen geftorben, weil er aber burch feine Ergablungen bie Aufmertfamteit ber geiftlichen und weltlichen Obrigfeit auf fich gezogen hatte, murbe er gerichtlich zu Protofoll vernommen, worüber fich bie Aften beim ganbgericht Rothenfele befunden haben.

## Der Rlofterichas im Greitenftein.

Munetid.

Bu Rriegszeiten flüchteten bie Benebiftiner bes Rloftere Reuftabt am Dain ihre foftbaren Rirchengefaße an verschiebene Orte, um fie por ben Beinben gu fichern. Gie ließen ein unterirbifches Gewolbe burch einen Maurer errichten, welcher gubor gur größten Berichwiegenheit verpflichtet wurde, aber felbft ben Gingang ju bem Bewolbe nicht mußte, weil er mit verbundenen Augen borthin geführt, und nach vollenbeter Arbeit wieber mit verbundenen Augen aus bemfelben gurudgebracht wurbe. Gin treuer Rlofterbiener entbedte amar einft in ber Rabe bes Badofens eine Rifte von Gifenblech eingemauert, worin lauter blante Thaler enthalten waren, welchen Rund er bem Bralaten fogleich anzeigte, aber von ben foftbaren beiligen Befägen, bie noch vergraben finb, fanb fich auch feine Spur vor. In fruberer Beit bielt man fich namlich innerhalb ber Rlofter= mauern por bem Reinbe nicht ficher genug, und lief baber bie Roftbarfeiten auf einen Bagen laben, jur Rachtzeit in Begleitung von Geiftlichen in ben Rlofterwald fubren an jene Stelle, wo bie Grenzen ber Balbabtheilungen Sunbebutte und Breitenftein gneinanberfloßen. Dort murben bem Aubrmanne bie Mugen verbunden, ber Rloftericas in einen uur ben Beiftlichen befannten Ort vergraben, ber Wagen aber auf einem anberen Bege nach Reuftabt jurudgefahren. Dort liegt nun ber Rlofterfcas; Leute, bie einen Erbipiegel haben, feben ihn in einer Tiefe von 18 Sug unter ber Grbe; alle Berfuche, ben Schat gu beben, finb fruchtlos, benn nur ein Beiftlicher ift im Stanbe, ben Segen barüber gu fprechen. Oft icon bemertten bie Solabauer beim Solafallen einen großen vieredigen Stein, auf welchem fogar lateinifche Buchftaben fichtbar maren, fo baff ju permutben, unter biefem Steine liege ber Schat begraben, aber fobalb fie mit Anberen bavon rebeten und um ben Stein ju fuchen wieber in ben Balb gingen, fonnten fie ben Blat nicht wieber finben. In ber Gegend murbe ichon öftere bei bellem Tage Dufit gebort und bes Rachts ericbien ein fcwargefleibeter Mond mit einem Bund Schluffel und einem Buche. Ginft ging ein frember Infeftensammler burch ben Balb, auf einmal bemerfte er einen glangenben Gegenftanb auf bem Boben; ale er biefen aufhob, mar es eine Golbborte, fowie man fie an ben Deggemandern sieß, um ein Eichenstämmichen mehrmals herungswiedelt. Er nahm sie zu sich, zeigte sie mehreren in der Näche wohnenden Körstern, welche sogleich Nachgradungen an jenem Plathe, wo sie gefunden word, anstellen wollten, aber um teinen Breis mehr die Seitlle sinden sonnten. Die Goldvorte hat der Institutionalier in Würzburg verfauft; — aber zur hebung des Kirchenschasse ist die fakt noch nicht gekommen.

Sang in ber Röße bes Breitrnsteins, nämlich nach Lichernau im höpestart, wurde in den neungiger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus Burcht wor dem Einfalle der Frangosen in Deutschland, der gefammte wertspolle Gilberichnund der Muttergeites Martfreche zu Alfohsfradung verbergen, – berfelbt filb 66 bette nicht vieler zurächgefommen.

#### 966.

## Die Meuftadter Gloche.

Muntlich.

In bem untern Rirchtburm ber Abtei Reuftabt am Main befinbet fich eine uralte Blode, welche bie Infdrift bes Sabres 1289 tragt. Das Rlofter felbft murbe von Rarl bem Großen mit bemienigen Theile bes Speffarter Balbes botirt, welcher nun bem Rurften von Lowenstein-Bertbeim-Rofenberg gebort. Aber bie abeligen Schupvogte bes Rlofters, vom Fauftrechte begunftigt, riffen einen Theil vom Rlofterwalbe um ben anbern an fich, machten fich unabbangig bom Rlofter, und eigneten bie Burg Rothenfele, welche auf flofterlichem Grund und Boben gebaut und ein Beben ber Abtei Reuftabt mar, bem Sochftifte Burgburg ale Amtefit ju. Biewohl bas Rlofter Reuftabt ben Balbbefit fo gering fcatte, bag es um ben Befit einer Rugelbuchfe einen gangen Balb, ber noch jest ben Ramen Buchfenichlag führt, austaufchte, fo machte es bod jeberzeit feine Rechte auf bas urfprungliche Stiftungegut gegen bas Sochftift Burgburg geltenb, und erregte baburch ben Groll ber Burgburger. Diefe wußten fich bafur nicht beffer ju rachen, ale bag fie bie Thurmgloden vernagelten, fo awar, bag burch ben Boben ber alteften Glode ein eiferner Ragel gefchlagen ift. Deffenungeachtet ift bas Glodengelaute zu Reuftabt noch immer eines ber iconften am gangen Dain.

## Die Monnen im Cowenfteiner Wald.

#### Danblid

Sint halte Melle Melle feitwarts von Gfictoch beginnt ber Wildpart bestürfen von Löwenstein, ber bort ein herriches Jaglichioß — bie Karlebobe — beigt. In jenem Thale, das von der Karlebobe jum Limben-futertafe führt, und vom Dofrnlobröache durchschniet mirt, find schon biters Women geschen worden. Unweit der Holfenfale redicte ein Mann eine Bonne im weißen Gewande mit einem Wom betälligt fer winste ibm, mitzugeben und fich nicht zu fürchten. Der Mann folgte ihr auch eine funge Strecke, als sie bie ihn aber durch eine Menge Jimmer führte, überfell ibm eine folge Anglich was er sie abei verfells verlich betweit.

Einft übernachteten gwei Jagbliebhaber im Speffart, benen nächtlicher Beile bie Ronne erschienen ift; ber Schrecken über biefes Ereigniß war so heftig, bag einer ber Jager mit ber fallenden Krantheit behaftet wurde und baran aeftorfen ift.

#### 968.

# Arfprung des Dorfes Weibersbrunn.

## Dinnelid.

Das Dorf Weiterebrum, Landgorigis Rothenbud, foll jeine Mufebung von ber Jeit bes Schrebenfriegs berichreiben. Als nämlich die Schreben mit Feuer und Schrert im Medingennde hausten, Siste und Dörfer brundschaften, da flüchten fich viele Familien, besonders Meiber und Kinder, in ben Speffarter Malb, wöhrend die Mammer theis Kriegsbienfte genommen hatten, theils den häustlichen heerd betracken mußten. Die Weiber hielten sich bort bei einem Brunnen verborgen, siedelten fich an und gaden Verandssing gur Entstehung der Oprife Weiberberunn.

## Die Drautleinsapfel gu fohr.

Muntlid.

970.

# Der feurige Mann bei Steinbach.

B. Baber im Ungeiger v. Mone Iv., 468.

Bei Steinhad, in der Grafische Mertfein, hat verdem ein feuriger Mann gesputt, veicher auf folgende Art erliest worben ift. Gin Bauer bes Orts sam in einer finferen Racht mit seinen Waben, wer vief bem feurigen Mann, der in einiger Gnifferungs machtlete, berbeitufswammen und zu leuchten. Diefer fam anch, und blieb so lange bei dem Wagen, die derfielbe aus dem Graden herausgebracht war. Dierauf sagte der Bauer zu Geoffen, zu "Die haft mit mehr geboffen, jest Jage, wie ich auch der fann." Dasssiste erivertett:

"Rimm von bem Ader ba, ber mein gewesen, brei Schaufeln voll Erbe, und wirf fie auf jemen, von bem ich fie einst genommen habe." Der Bauer that bieß, und erlöste baburch ben Geist, ber feitbem nicht mehr gesehen wirb.

#### 971.

## Die Proteftanten in Mariabuchen.

### Dintlid.

Geit vielen Sahren bemertt man gur Beit, wo bie Pfarrgemeinbe von Safenlobr einen verlobten Mallagna nach Marigbuden unternimmt, namlich am Rreugerfindungefefte, einzelne Brotestanten unter bem Saufen ber Anbachtigen. Dan ergablt fich, bag biefen Leuten einmal etwas Auffallenbes begegnet fei , woburch fie veraulagt murben, ihre Andacht jur Mutter Gottes öffentlich zu beweifen. Und fo ift ce auch wirflich. Ginnal ritten etliche Broteftanten burch ben Steinfelber Balb. Aufange batten fie gute Bege und gelanaten wohlgemuth bis an ben Rreugmeg, ber pon Genbelbach nach Steinfelb führt. Dier überfiel fie ein Regenichauer, fie wollten baber eilig jum naben Rlofter Mariabuchen reiten, um bort mit ihreu Pferben einzufehren. Dben bei bem Bilbftod am Bege rief einer von ihnen: "Run tommen wir fogleich binunter nach Buchen, wo bie Daria ibre Binbelmafche bat." - Raum hatte er biefes Wort gefprochen, fo blieben bie Bferbe auf bem Blate wie gebaunt fteben. In ber Deinung, bağ Ermubung bie Urfache mare, fpornten fie bie Bferbe beftiger; boch je mehr fie trieben, befto bober baumten fich bie Bferbe und fonnten feineu Schritt weiter gebracht werben. Wie alle Dube vergebens war, bachte ber Meltefte von ihnen bei fich: "Ber weiß, ob biefes Ereigniß nicht eine Strafe fur unfern Frevel ift? Bur Gubne will ich ein Belubbe machen, jahrlich ju Ruge bie Mariabuchenfirche ju befuchen, jur Beit, wo bie Ratholifen aus ben umliegenben Ortschaften borthin betenb und fingenb mallfahrten gehn." Diefer Borfat war nicht fobalb gefaßt, ale bie Bferbe leichten Ruges ibre Reiter nach Diariabuden trugen, gleichiam ale wollten Thiere ben Meniden bienen, um ihre Aubacht und Daufbarfeit vor bem Bilbe ber Dutter Gottes abstatten gu tonnen.

# Das fteinerne Areuz bei Annsbach Candgerichts Kothenfels.

Bur Beit ber lutherifden Rirdenfpaltung maren auch bie Bewohner bes Dorfes Annebach bei Rothenfels von ber tatholifchen Religion abgefallen und befannten fich jum neuen Glauben. Rurftbifcof Julius, ber nur über Ratholifen regieren wollte, ftellte ben fatholifden Gottesbienft im gangen Umfange bes Surftbiethums Burgburg wieber ber. Doch mit bem außeren Bekenntniffe war nicht allenthalben bie innerliche Erneuerung ber Reuglaubigen vollbracht und es beburfte geraume Beit, bie bie Bebrauche ber fatholifden Rirche wieber gewiffenhaft beobachtet murben. Go mar einft ein Bauer von Annebach mit feinem Cobne in ben Balb gefahren, um eine Rubr Bola aufaulaben. Die Glode lautete eben aur Manblung und ber Cobn erinnerte ben Bater an bas Gebet ber Rirche. Diefer aber entgegnete falt: "Gewandelt bin! gewandelt ber! reich' mir nur bas Bolg ber!" Unbefummert um bas Glodenzeichen lub er ben Bagen voll Solg, fette fich barauf und wollte nach Saufe fahren. Da murben ploplich bie Dofen ichen, rannten burch bas Didicht bes Balbes, ber Bauer fiel tobt bom Bagen berab und batte ben Sale gebrochen. In ber Stelle feines Tobes murbe ein Bilbftod und neben biefem ein fteinernes Rreus errichtet.

## 973.

# Der Suimann.

Muntlich.

Der Steinfelber Malh, der noch jest eine Stude lang und fast eine bertei ist, war eiters Gegenstand von Geragitreitigstein zwifchen Steinfeld und dem denachbarten Genetinden. Letzter bekaupteten Recht. der Beholung und Niehreide in bemielben zu haben, was die Steinfelde benträcktig in Korber feltlen. Min ist ein mie beilig zeiten des Moents und der Beichnichten im bertigen Wahle nicht geheurt. Bis in das Dorf plochsbach wird der Moents der den der Angeleicht, und Biefe haben ibe bei Angels geschen, wie er mit einem großen hute, auf einen

Stod gestütt, hinter einem Baume hervorgudt. Diefer Duimann war vor Zeiten ein hirte zu Steinfeld, der als Zeuge wegen der Wartungsbergung zwissen Phodebach und Sernbelkad einen Eshigkmur ablegn mußte. Er trug, wie die hirten, einen großen dut, und nachdem er auf feinem Dute einem sognannten Schöpflössel dach jut. und nachdem er auf seinem Dute einem sognannten Schöpflössel dach jut. und nachdem er auf seinem Lette derfeltig um hieten feinen Schöpfler in dere gräuft hatte, schwen er also i. "So wahr ich den Schöpfer über mir habe, so wahr sich ein dach gekonen." Er ist zwar längst gestweren, aber er gest noch um im Walde als nedenber Seist, der bet erte sier betweiten, besonder der Ruchter Stein zweit. Im der Fischer der Ruchte der Balbes in der Rüche der der Wickel der State fere Gernge des Waldes in der Rüche der der Gernge des Waldes in der Rüche der der genannt wied.

#### 974.

## Die Mainger vor Rieneck.

## Mundid.

Gin Daingifder Beerhaufen jog gen Riened aus, bie ftolge Befte gu brechen und ben feden Ritter fammt feinen Leuten gefangen gu nehmen. Die Burg war bart bebrobt, benn ber Feinbe war eine überlegene Babl, auch batten fie auten Borrath an Behr und Baffen, bagu batten fich bie in ber Burg eines folden Ueberfalle faum verfeben und teine Lebensmittel auf eine lange Belagerung berbeigeschafft. Gine Beit lang vertheibigten fie fich wader und ichlugen alle Angriffe ber Mainger mit Tapferteit jurud; aber mas balf aller Belbenmuth, wenn fich ber Sunger ihren Reinben zugefellte. Denn balb waren bie Borrathe in ber Burg aufge= gehrt und bann mußte man fich bennoch auf Gnabe und Ungnabe an ben Reind ergeben. Das blieb auch benen por bem Schloffe feineswege berborgen, baber fie bie Sache rubig abgumarten gebachten. In biefer Bebrangniß, wo guter Rath theuer war, tam bie Schlauheit eines Rnechtes ju Silfe. Ge war namlich noch eine lebenbige Rub und ein Schinken auf ber Burg. Run machte ber Rnecht ben Borfchlag , ben Schinfen an einer Stange auf bie Mauer ju fteden und bie Rub ebenbafelbft fpagieren au laffen. Alfo gefchab es, und noch bagu warb eine große Tafel aufge= bangt, barauf ju lefen:

Co wenig bie Ruh ben Schinten frift, Co wenig Burg Riened euer ift.

Mit großem Erstaunen nahmen die Mainzer die Kuh und den Schinken wahr, denn solche fürterfliche Oinge waren nicht einmal bei ihnen mehr verralbig. Also zogen sie in aller Stille davon und nahmen den Spott des Riemellers mit auf den Wega.

#### 975.

### Erlabrunns Hame.

#### Minblid.

Sin Geaf von Nienel hatte fich einst auf ber Jagde ermiket und bennte nirgends seinen breumenden Durft stillen. Endlich entbedte ein Jäger in der Näche des Maines eine von Erlem beschattet, mit grünen Rassensläsen umgebene Luelle; dem durftigen Geröfen besagte es an diesem Orte so sehr, daß er dasselbt ein Derstein erbauen ließ, welches dem Namen "Erlabennm" führte bis auf den heutigen Tag.

#### 976.

## Gertrudisquelle.

## Bon 8. 3. Breibolg.

Aus der Karlburg fielzen hallen Eritt hetd Pipin's frommes Kind, Ju dem Kirchendau zu wallen, Den zu Gottes Wohlgefallen Sie im Thal des Mains beginnt.

heil'ge Manner find gefommen Mit bem Kreuze in der hand, Und mit Jubel aufgenommen Burben fie von allen Frommen Im belehrten Frankenland. Allmaris ftrömen balb bie Schaaren Leftbegferger Schuler bei; Siegreich muß fich offenbaren, Daß im Glauben nur, im wahren, Einzig Troft und Segen fet.

Doch bem wogenden Gebrange Aller, die bem herrn vertraut, Ift bas fleine haus zu enge, Darum wird ber frommen Menge Dort ein Tempel aufgebaut. Und Gertrubis ift's, bie reine, Die bas haus ben Glaub'gen ichenti Und babin bei'm Mergenscheine Aufwarts wandelnd an bem Maine Oft jum Bau bie Schritte lentt.

Einstens als ber Sonne Strablen Beiber fanken auf bie Flur, Rublt fie bittren Durftes Qualen, Doch bes Schmerges Seufger ftablen Leif fich aus bem Bufen nur.

Rirgend war ein fubler Schatten, Roch ein Quell, ber Labung gab, Rab icon war fie bem Grmatten, Ibre welfen Sanbe batten Kaum noch feft ben Banberflab. Und mit schmerzlicher Geberbe, Blidt jum himmel fie empor, Daß ihr Gottes Stärfung werde! Blöglich aus ber burren Erbe Springt ein frischer Quell berbor.

Gottes Bunder, Gottes Gnade Dat bie Beilige erquidt, Daß er ihr auf trodnem Pfabe, Da fie buiffes fich ihm nabte, Ginen tublen Born gefchidt.

Immer noch im Thalesgrunde Flieft bas Waffer tlar und hell, Und es heißt im Bolfesmunde, Daß der Krante schnell gesunde, Trinkt er vom Gerkrubisquell.

977.

# Der Raiferzug auf der Rarleburg.

Gs ruht fein Stein mehr auf dem andern, wo einst die stelle Arsteburg prangte; nur eine fable Band ertinnet noch daran, daß sid Arifer Art der Greße bei sienen Brainfahrten bies untstielt um keine Schäge verwahrte. Zedes Jahr in der schönen Bellmondnacht im Mai erhebt sich die gerisote Burg aus der Gre und straht in alter Pracht. Dann sommt der Arifer mit allen siehen Wamme nur Main prechaften und in vollem Brunste geht der Raisergug mit der Mitternachtsglock nach der alten Uurg. Da sigt nun der Kalser auf seinem Trone, von seinem Dessandsen und ball werden und ball werten der Brunste geht der Aufgregug mit der Mitternachtsglock nach der alten Uurg. Da sigt nun der Kalser auf seinem Trone, von seinem Dessand und der Vergen der und ball Gericht über eine Stadlen. Doch vorm der Dahn fräßt, bricht der Jug wieder auf, die Gestalten verschwinden, die Burg ist wieder versunken, und nur die Caste Wand bleibt siehen, ein trautisch Demkanal entschwunderer Gertichkeit.

## Der Graf von Lichtenholy.

Muntlid.

Bei Burghaufen, Zandgerichte Arnstein, liegen auf einem tegetsemie, malbewachfenen Sügel bie Ruinen bes Mitterschiesse Licherholz. An bem Juje biese Högel bestwicht fich ein unergrändbarer Abgrund, ben noch heute bie Bauern ber Gegend mit sestem ehr deländer umrabmen, weil vier aneinander gebundene Seudaume ben Grund nicht erreichen, auch uit Jemand gerettet werben fann, ber hincingulalen das Unglid haben sollte.

In alter gelt hauste auf jenem Schloffe ein Graf, unbanbig um D, nur von bem Raube lebend, welchen er ben auf voher nach Thüringen ziehenden Amelleuten abgeschaft hatte. Were er blieb nicht blos bei ben Raufleuten, sondern überrumpelte auch andere vorüberziehende herren umb 309 dann mit seiner Beute wieder hinter bie festen Mauern seiner Burg gurid.

Co nahm er einft ben Abt von gulba mit mehreren Begleitern gefangen und entließ ibn erft gegen großes Lofegelb. Rach feiner Befreiung eilte ber Abt an ben Sof bee Raifere und verflagte ben Raubritter megen Lanbfriedenbruche. Der Ritter erhalt von ber ibm brobenben Befahr Rach= richt, nimmt ploglich eine anbere Diene an, fchidt eine Befanbtichaft an ben Abt und lagt ibn gleichsam zu einem Berfohnungefefte auf feine beimath= liche Burg einlaben. Ingwischen aber lagt er bie Dede bes großen fteinernen Saales feines Schloffes ablofen und eine bewegliche von Gifen barauf= führen. Der Abt nimmt bie Ginlabung zu bem Berfohnungefefte an unb ericheint am bestimmten Tage mit einer nicht geringen Angabl feiner Berren, und guten Duthes wird in bem fteinernen Saale ein Berfohnungemabl eingenommen. Begen Mitternacht entfernt fich ber racheburftenbe Ritter, fchlagt mit großer heftigfeit bie fcwere Gifenthure bee Saales gu, baß fich alebalb bie ichwebenbe Dede aus ihren Angeln bebt und bie unten figenben herren fammt bem Abte mit Ginem Schlage unter furchtbarem Rrachen gerichmettert.

Rachbem ber Graf seine Rache gefüßt, fieht er die schuber Schulb sammt ihren Folgen vor Augen, sattelt noch in berielben Nacht sein Bferd und ftürzt mit bemselben in den am Tuße des Berges liegenden Abgrund. Riemals fonnte wieder eine Spur von ihm aufgefunden verben.

# Das Marienbild und der Schafer.

Muf einem Berge bei Burgbaufen, Lanbgerichte Arnftein, ftebt ein Muttergotteebilbchen in einer Blenbe, bie an einem Gichbaume angebracht ift, welcher, nachdem bie übrigen Giden jenes fruber ausgebreiteten Balbes großentheils ber Art erlagen, beinabe gang allein auf bem grafigen Balbboben ftebt. Ginft trieb ber Schafer eines benachbarten Ortes an einem Commerabenbe feine Beerbe an jener Stelle vorüber, ale ibn auf einmal Etwas an ben Rufen balt, baf er nicht mehr weiter tann. Erfdroden über biefen fonderbaren Bufall nimmt er feinen but ab und fangt ju beten an. Da tehren fich wie auf einen Wint alle feine Schaflein gegen bas Bilb, welches Rachts vorher rober Muthwille faft ganglich gerftort batte. Der Schafer ertennt bierin einen Fingerzeig von Dben, thut mit lauter Stimme bas fromme Belubbe, bas Bilb wieber berftellen gu laffen und giebt alfobalb unbehindert mit feiner Seerbe von bannen. Er bat auch fein Bort gehalten und bas Bilb balb barauf wieber berftellen laffen, und noch beutiges Tages geben bie Leute aus ber Rachbar= fchaft gern ju ber geweihten Stelle.

#### .980.

# Der Kimparer Jager.

Ben 3. Rutter. Burgh. Muntart.

In Rimper wur a mel a Jöget, Der war gang arm, und beit boch gern it Möbla gebiett von Archapfiger. Der hat fei Techterfa gebalta fern, Und immer geget: "Des leib i nit, Im 'n Jöger gegib be mer im Schitti; Der arme Teifel friegt bi nit."

Falich is bo brauf ber Jager worn, Beichwert en Teifel in fein Born, Berichreibt en gleich fei Leib und Geel, Duß 'e Weigele fei Fram wer fell, Weier von de Lung die de de deut well. Der benit: des gilt's wod fier dei Went, Drit gellt's den ber Bran. Dit gelt die den der Bran. Mit den muß dande die genan. Der Idger gest en daucht die, Ge Weigele feil Fram fell frie; Der Teilef gilt für alle prec Abbet, wonn berößig John the Gh Gedeuter det in Ung, Derr Jet: Ge Meigete bas war recht frumm, Are Gemeb mur foll foll Meinle flumm, Deri Gelefrein bette alle Zag. En frun, en Ubens, en Mittigs. Der Isger halten en Schap in Welte, Ge Meigete fei Frau werb balb, Missens Kert ber Isger war, Gell Schap ber under und finger flar, Daß er in fei Weigefe git zur Frau, Daß er in fei Weigefe git zur Frau, Daß er in fei Meigefe mar fenn je

N I Igerefinu es Meigele war, Frumm is es gibliche immerbar. Und wie ble reichig Ische wart rum, Der Zeifel wellt ist Giptimm; Und bat en Zeifel wellt ist fimma, Und hat en Isger bein Kopf grunnun, Darfe Meigelt ist frumm gebett, Und hat der der der der der der der Und hat der der der der der der der ihm bet debend ihren Mann berett. Elt hat se fin gemacht es Arris, fin Zeifel des verstaut ber Weiz, Er lauft bervo und friegt fee Seel, Und flucht babei und gudt gar icheel. Es Meigele mit en Kreiz vertreibt En immer, nix en iber bleibt.

Und wie ber Jager g'ftorba is, Ge mar'n a Beifterftraf gewiß: Um muß er geah bort in Balb, A irrer Beift, gang blag und falt; Und wenn a Dabla bort er findt, Bu an ben Tag gebett bat nir. Ge tummt er g'fdwind fo wie a Bind, Und git en Dabla tichti Bir. Gr haut en bann en Budel poll, Und tanat bebei aringerum mie toll. Des muaß fei Beift thua feit fein Tob, Ber Straf, weil er nit Gotte Bebot Gehalte hat. Ro beit je Tag Bert mer von Rimperer Jager oft, Er trifft bie Dabli unverhofft, Die bofa fibla bann fein Chlag.

## 981.

# Die Rinder des Surftbifchofe Julius.

## Munblid.

Alls Fürfisisches Julius von Muryung jum Reichstage nach Regneburg am 10. Daci 1594 abreifet, sagte er zu den Detanen der vier Fafultäten und dem Borflebern des Domfapitels: "Die Sochschule fei gleichssem feine einzige Tochter und bad von ihm errichtete Spital fein einziger Sohn, er binterlasse feine außereselischen Kinder, denen Annach auf schälblich Art große Gelbiummen juwendern, er empfest biefe als sien Liebste ihmen mb dem gangen Domfapitel, sie sollten biefelben in besondern Schup nehmen und all ihr Anschen, ihre Liebe zur Kinder, zum hochstlie und zu den Wilfelben und beiten, um ihren guten Fortbestand zu siedern, wenn er fürfer."

# Die eiferne Jungfrau im Schneidthurme gu Wurgburg.

Im Schneibthurme ju Murgburg, ber jest als Frohnveste benügt wir, war ver Alters eine eiferne Jungfrau. Durch eine Hallibire wurde zum Zode veruntseilte Wisselbiter in die Arme ber mit Dolchen und Messen beraffneten eisenen Jungfrau gestürzt, in deren Ilmarmung er, gespiest und zerschnitten, flerden mußte. Wenn man das Wasser, so unter jenem Ahurme fich, geröchet sich, pflegte man zu sagen, die Jungfrau habe bente ihr Amt verrichtet.

#### 983.

## Die Grundung des Surgerfpitals.

Bifchof Cginhard, Graf von Metenburg, gründer ein Spital und biertrug dem Stephaner Alofter besten Bflege. Jum Unterhalte besselben Ramen bes "höhen Saalen" führen sollte, schenkte Sginhard bem Alofter eine Pfarrei mit allen ihren Jugehörungen und berordnete, ein bespärter und menschenftenulicher Wönsch jolle faglich Weregen. Mittags und Menbe auf den Etraßen der Seider alle obbachlesen Artneten und Mussfahzen auffuden und im Spitale mit Speife und Argnei erquiden. Die Stiffungsattunde school mit der Drobung, den frereihaften Berteger der derin enthaltenen Wersferfiert, werde die enige Feuerhipse und töbetliche Allt der her ber derin enthaltenen Wersferfien.

#### 984.

## Graues Mannlein im Ganfeftall.

Mundlid. Burgburger Mundart, burd 3. Rutter.

Bor Alters ham a mol in en hans in ber Rosagaß in Werzborg bie Kiner (Kinber) Berflederles g'fpielt. Doa is a flens Mabla von finf

Johr net 'n Gensfälla unter der Stiega gefrocha. Wie's brinna war, is auf e mol a graus Manula nei dezua gefrocha und is neda den Nädela fisa geblieda. Des Kind hat fi ader nir g'frecht und es graur Männla hat en a nir gefumt. Speter is es Anäla wieder aus en Gensfälla bat mah den der der der der der der der der Gensfälla mangferbod und bat Mens feiner Wocktre is G'hichista von den graue Männla derzelt und hat gu er g'iagt: "Gelt, Metterla, as is nir unrechtst, wenn a graus Anänula zu en urt 'n Gensfälla friecht." Die Meter dat fägfrech, kaff aber über Mädela nit mert laf!

985

## Die Erauben.

28. 20. v. b. vor. (Bgl. Cagenb. 11., 262.)

Der guta Ferichtbischof Julius, ben alleweil no alle rechtschaffene Bergborger in Anbenta bam, is a mol von en reicha, pornebma abeliga herrn ge G'patter gebitt worn. Der Julius bat's ogenumma und bat bes abeligg Rind que ber Tauf g'hobg. Dbete (Abenbe) bat er fein Rammerbiener mit en Raftla big'ichidt und bat fag laff, bes wer fei Tothag'ichent (Bathengeichent). Wie ber Bater es Raftla aufgemacht bat, warn Treibel (Trauben) brinna gelega. "Wenn ber Ferfcht fein Totha nir aners ale Treibel ichid will, fo fann er fie wieber gerndnehm" bat ber abeliga herr g'fagt und bat es Raftla mit Allem, was brinna war, en Ferichta wieber gerudg'ichidt. Der war grab an ber Tafel g'icha. Bie ibn fei Rammerbiener es Raftla wiebergebracht bat, bat er g'fagt: "Bas i mein Totha ha fchent well, bes fella jest bie Urme trieg!" Bernach bat er es Raftla aufgemacht, bat bie Treibel rausgethunt und auf en Boba von Raftla is a Schenfungebrief uber a reiche Schloß gelega. Des Schloß bat jest ber Fericht genumma und hat bavo fei groß Spital g'ftift, bas beit no es Julifpital best.

## D. Athanafius Rirchers merkwürdige Difton.

3m Jabre 1631 lebte im Rollegium ber Jefuiten gu Burgburg Bater Athanafius Rircher, geboren gu Benja im Stifte Gulba 1602, ein Dann von feltenen Talenten, ausgebreiteten naturwiffenschaftlichen und Spradtenntniffen, ale öffentlicher Lebrer an ber bamale febr befuchten Julius-Univerfitat allgemein bochverehrt. Ge war um jene verbangnifvolle Beit, ale bie Bewohner Burgburge mit angftlicher Gemutbefpaunung bem enticheibenben Bufammentreffen ber beiben in Gadfen fich brobenb gegenuberftebenben Beere ber Liga und ber Schweben entgegen barrten und befibalb in allen Rirden ber Stabt ein allgemeines Gebet fur bas Baffenglud bes fatbolifden Geres angeordnet mar, benn es ging bas Gerudt, ber norbifche Ronig wolle feinen Becredzug auf bie "Pfaffenftrage" burch Franken nach bem Rheine binlenten. Gegen Mitternacht nach bem blutigen Tage bei Leipzig am 7. September (an bem Buftav Abolph bie Dacht ber Liga und bes Raifere vernichtete), erwachte Bater Rircher ploblich aus bem Schlafe, verließ, von innerer Unrube gequalt, bas Lager unb ichaute burch bas geoffnete Renfter feiner Stube in ben Sof bes Bartens bes Rollegiums binab. Giebe, ba erblidte er benfelben ringeum ron magifden Reuerflammen beleuchtet und mitten in ber Lobe grei Saufen luftiger Rriegergeftalten gu Buß und gu Rog in einem beftigen aber geraufchlofen Rampfe begriffen. Sprachlos vor Schreden eilt Rircher aus bem Bimmer, um ben Bater Superior bes Rollegiums von ber munberbaren Ericbeinung ju benachrichtigen, febrt aber fogleich wieber gurud, aus Beforgnift, feine erhiste Phantafie mochte ibm ein falfches Trugbilb porgefpiegelt haben. Er befchaut fich zum zweitenmale ben feurigen Rampf im Sofe, und eilt gum zweitenmale gum Cuperior. Muf bem Wege babin befallen ihn neue 3meifel an ber Birtlichfeit ber unglaublichen Ericheinung, und nun wirb er zum brittenmale Mugengenge ber gefpenftigen Schlacht, welche jeboch nun allmalig zu verschwinden beginnt. Rircher erzählte am folgenben Morgen bas nachtliche Schredbilb in feiner Borlefung mit ber Berficherung, es gelte basfelbe einer Rieberlage bes fatholifchen Beeres und bem Rollegium brobe naber Berfall. Birflich bewahrte ein balbiger Erfolg bie traurige Borberfage. Bereite nach Monatefrift fiel bie Grangfeftung Ronigehofen am 7. Oftober, und am 15. Oftober bie Sauptftabt .

Bürzburg in bir Sante ber fiegreichen Schwecken. Kircher felbif fich mit ben andern Mitgliebern bes Ordens nach Jallien, ging für bir Spedicule rerteren und sient begebegat 1680 in Rom. Sein Leiblingsschüfter und Ordensbender Bater Kaspar Schot, geboren zu Königsschöften im Erabfilde 1605, gesterten als Professor und Konigsschöften im Erabfilde 1606, hat bieß Bisson aus Kirchers Munde vernommen und in seiner fürssen Physik ausgebacht.

## 987.

## Speifet mit ben Engeln im Bome.

#### Munblid.

Alls bie fitinernen Engel, velde bie Deck ede Mönzburger Doms fimmleten, verfreitigt twurden, wor auf einnal das Eck das wöggangen, und die frommen Wärzburger Bürger wurden um Beisteuer gekein. Da verfielt ein alter Kathscherr auf einen drolligm Einfall, der auch wirflich zur Ausführung num. Er schiug nahmlich vor, es Gelten Wärzburges Bürger ichen Mittag bit Uederfleibiel ihrer Mittagstafel zusammentragen, im Bruderhoff an das Beilt vertaufen lassen, umd bach daraus erlöbets Gelb als Beisteurz zum erschöpfien Domkaufende spenken. Diefer Berichtag samb Antlang, umb sigh alle reichen Könger machten es so. Da erechnete sich öftere, das im metreren haufern macht es millenglieber erst nach vollenderer Mastzeit nach haufe tamen. Und siehe da, man hatte ihren Sepelienantheil bereids für die Gngel im Dome fortgetragen. Da hieß es

Seithem ist diese Spruch zu einem Wärzburger Sprichwerte geweien. Noch beut zu Tage wird im manden Jamilien, wo man fterng auf Ordnung galt, bem ohne Grund zu stalt ihm einementen Anaden tein Gffen aufgebeben, umd er erhält den Bescheib: "Ged hin und speich mit den Gnach im Bonn."

## Der gefegnete Sirnbaum.

#### Muntlich

In der Riche des Sicholatenhaufe bei Wurgdung febt in einem Garten in alter Birndaun, der in jedem Jahre zweimal Rrüchte trägt. Sobald bie ersten Birnen ausgewachten sind, prangen mitten im Sommer an allen Spiefein der Inseige neue Blüten, und aus diesen sommen bie zweiten Brüchte, welche zur Zeit der Traubenlese reis werben, nur die Salfte ber Brüchten, aber benfelden Geschausen geben der den Brüchten Brüchten Brüchten Geschen Brüchten bei Gescher bei der Brüchten genoffen. Bon biefem Brüchten genoffen. Bon biefem Brun nun ergählt man folgende Sage:

In einem unfruchtbaren Jahre lag einmal ein frommer Würzburger Burft frant barnieber. Da verordnete ihm fein Leidungt freisgepflücke Birnen. Allein auf der gangen Martung fonnte man feine Birnen aufertriben, da die Bänne biefes Jahr ohne Früchte waren. Endlich sand im Gärtner zwei Birnen in seinem Garten. Er pflüchte sie vom Baume wie brachte sie bem konnten bir dochte sie der indente Begen darüber aus. Ben birfer Zeit an röglt ber aefennte Baum in seben Jahre zwiende Krückte.

## 989.

# Das Ceufelsthor ju Warzburg.

Mumblid. Burgb, Munbart burd Ruttor.

Dort neba dem Ther hat a mol vor Alters a Dasner genochnt. Der hat in seiner Berenerei schredt wiel Unglid g'hatt. E mol sen als Dass zersprunga, a anresmal hat sel G'schier a tolla G'stall ogenumma, und so hat er immerser in sein G'schief Bech g'hatt. Doa is er ungebeier zweni worm, und hat allema ssigniste: Doa sell ades gelte ber Zeschi neischlag!" — Sei Frau hat en oft gemacht, er sell boch nit so arg such, er werer's gewiß no se neit berenga, daß der Zeschief fummet und en soltt. Des hat aber Alles nit g'hossa. A mol hat er wieber so arg g'fluss, necil en sei hafa versprunga sen, und in den Augstells is der zeissel dogenvest, hat en häfner de'in Areas derwissel, hat en sein Hall rumgedreadh, und is mil'n zin'n Thor dort anadystafen. Bon den hässer hat see Mensis mehr vons gisena, und es Abor, waa er nausgrafen is, dat mer von derra 3cit es se, kristselbeur gischen.

## 990.

## Ber verzeihende Beiland.

Muntlid. 23. Dt. burd t. vor.

In Bergbong fietat in ber obera Gruft in ber Redminsterer Rerch a groad Reugifu. Der gefreighet herrageit schlegt sie Arm iber sie Bruft. Es is a mod a großer armer Sinder bert gefnialt, und hat reimithi und anbächt gebett. De hat auf e mod ber held pie fiet Arm von Kreiz abgeleit much hat en Sinder umantut. Mu bei Sinds eine ber beregech, aus Chesiftus ber herr zu'n gliogt. hernach is er sertgach, auch Sindse worm. Es Knuzeste helt zum Obensa no heit sei kem iber die Venst glichkaga.

#### 991.

# Der Palmenefel.

## Dlunelich.

In Burgburg war es vor Altered Beauch unter ber Schulligand, daß um Balmionutage jedes Kind etwas Neues zum ersten Male anhaben mußte. Bar biefes nicht ber Fall, so mußte ber Palmenefel auf ihm reiten. Es hatten nämlich einige Schwidteralden einen von Tach aussezichmittenen Sch, welchen fein mit Areibe bestrichen und auf bem Rücken selberichen und auf bem Rücken selberichen und auf bem Rücken felder Kinder abkrucktun, so baß sie für Ickermann gezichnet woren. Diefer Gebrauch ist längt verpolnt, umd als vor einigen Jahren einige Schwidterschaften beise sollschaft auf einige Schwidterschaften beise sollschaft und ein der bei Schulmeisters Stinkelt zu ktun.

# Der blaue Montag.

Minblid.

Die Barjburger Schnebershofellen greieften an einem Sonntage mit en Schuftersgefellen in hoftigen Streit, ber gulet in ben erbittertiften Bauftfampf überging. Die Schneber wurden als die Schneidern beftest und trugen am andern Zage alle blaue Malter auf ihren Gefichtern berman. Da sie sich unfolg jum Arbeiten faßten, of eiretern sie am Montage, mas später allgemeine Sitte wort. Daber bief os, wenn Giner am Montage, nicht erbeiteter: "Der macht einen blauen Montage, Noch beut zu Zage will fich, (nicht allein bei ben Schneibern in Bürgburg,) troß der strengfen Berbote und Maßregeln, der blaue Montag anicht gang verbannen lassen.

#### 993.

## Das Gefundheitsbrunnlein.

#### Muntlid

Gine halbe Stunde von Wirzburg, entfernt, von Ackenbügeft umgeben, entspringt in der Rähe von Gerbrunn, jedoch noch im Wirzburger Weichbilbe, aus einem Kelfen eine tübie Duelle, deren Wasser einen Reinigen Grund durchflieft und fich Seibingeseld gegenüber in den Maln ergießt. Dies Quelle führt den Ammen Arlandsquelle, Dledquelle, das Bolf aber beißt sie das Gesundseitsinfein.

Bor Alters foll an biefer Quelle — ber Sage gufolge — ein frommer Kapuginerbruber, Ramens Actanb, mit biefem Wasser bie Leute von Jahnmeb, Samorrhoiben und Sppochonbrie geheilt haben, und baher habe bie Quelle feinen Ramen erhalten.

War Jemand mit Jahntres behaftet, so mußte er gur Quelle treten, ben Mund voll Maffer nehmen, bas Maffer eine Zeillang im Munde halten und bann in bas Bachlein ausspeich, bamit es sortfließe, und bagu sprechen:

3ch gebe in ben Grunt, Rebm' Baffer in mein Dunb,

Und halt ce in mein Mund, Und fpei' es wieber in ben Grund, So werben meine Bahn' Im Ramen Jeju wieber gefund.

Dieg mußte er breimal thun. Und Jeber, ber bieß mit Bertrauen that, wurde von feinem Uebel geheilt.

Roch heute werben bem Gesunbheitebrunnlein gute Ginwirtungen auf ben menschlichen Rorper zugeschrieben, und im Fruhling und Sommer wirb es baufig besucht.

## 994.

# Der Steinberg bei Wurgburg.

Diunelid.

Sinft tamen frembe Bergleute ju einem Würzburger Bischof und erboten sich, aus dem Seienberge, auf welchem ber berühmte Rebenselt, Steinwein genannt, wächel, Gold ju Tage zu ferbern. Der Bischof wies sie lachemd mit dem Bischeibe jurud, der Steinberg trage (con Goldes genug an feiner Brucht.

#### 995.

# Der flufigott des Maines.

#### Manblid.

Dem Alofter Himmelspforten gegenüber, da wo ber Babeplas ber Bürzburger sich befindet, ragt ein getvalliger Beifen in den Natunfüße. Schneller laucht der Schiffer sein Kuber in die July und wenn ein Wanderer sich nächtlicher Weite verstätet bat, so bestügelt er seine Schriften wir der Schriften Beiter Leife biefes Schiffen haute ber Schiffen haufe bei Beite gleichwinder dem Richt zu tehren. An der Liefe biefes Schiffen haute der Schiffen haute der Schiffen haute der Beite Beiter bei Beite Beiten gut deren, wenn der Sturmwind beaust und die Wasser des Ertemes schiedungen an die Artisch schaffen schaffen schaffen schiedungen der Beiter bei Ertemes schaumen an die Artisch schaffen schaffen

In ber Zeit vom Johannes- bie Beter und Baulitage (24. bie 29. Juni) bolt er fich jahrlich ein Menschenopfer; benn um biese Zeit pflegt von

Alters her Einer im Mainfluffe zu ertrinken, was auch Anno 1852 wieber ber Fall war. Defrwegen warnen bie Leute, fich in biefen Tagen im Maine zu baben.

#### 996.

# Die Ravensburg.

#### Mantlid.

Der bem Dorft Beitebichheim erhob fich einst auf einem Berge bie Mavensburg, melde von ben Burgern Burgburgs am 3. Dezember 1203 jur Sahme bed an ihrem Bifchoft bezangnen Morbes gerftort murbe. Bon ber Burg ift jest nur noch ein Ariener unscheinbarer Mauerreft übrig, ber nur bie Bobe eines Kindes erreicht, und an welchem ber Manderer im Thate achtied verübergebt.

Die Burg war von Raubrittern berohnt. Wenn reiche Kaufmannfeiffe ben Main hinabfuhren, um die Krantfurter Meffe zu besuchen, so erichollen veri Trompetensische von den Thinane der Burg herab und ber im Berfiede lauernde Rnappentroß flürzie nach dem Mainesufer und beraubte die Borüberfahrenden. Das Berfiede der Weglegerer wird nach heute in der Rabe von des Maines gezigt.

## 997.

# Der Cbracher Schap.

# Muntlid.

Bei dem Einfalle ber Schweben in Franken 1631 flügteten bie Mönige un Ebrach ibren reichen Richenschab aus ihrem Rlofter in ben Gbracher hof zu Börzdurg. Der Drief, worin der Gbrachijde Allmannn bem Abte melbete, wie er dem Schab richige empfangen und auch an eine Abre bezichneren Settle im hofer bezichneren Getle im hofer bezichneren Getle im hofer bezichner betweit den Ebeten verfacen und wurde von ichnechtigken Soldaten aufgefunden. Diefe zogen die fofbauen Gefähre und Geren auch ferem fichern Berftet ferver, theilten fie unter fich und entflütern fie nach Schweben.

# Senennung des Mikolausberges.

Dunblid.

Bwifen bem Martinberge, auf besten Schried bie Beste rubt, umb em Mitclausberge beimst fich ein enger Sela ein, aus besten Siete ber nun hundertjährige Mafftulithurm hervorichant. Die Sage erzählt, es babe der Aler von St. Andereas in biejer Thalighiacht, hart am Bushe des Berges, einen bof mit einer bem beiligen Micholer Mitclaus gerechten Kapelle erbauen laffen, wohre benn ber Berg ben Ramen Mitclausberg erbalten.

999.

# Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Aappele bei Wurgburg.

Mundlich.

Auf bem Rlegberge, auch Rifolausberg genannt, bei Burgburg, erhebt fich eine Marientabelle mit einem Rabuginerhospitium, gewöhnlich nur bas "Rappele" geheißen. In biefer Rapelle ift ein wunderthatiges Befperbilb, ohne besondere Runft aus Bolg geschnitt, 14 Boll boch, und bom Alter gebraunt. Ge ftellt bie ichmerzhafte Mutter Gottes bar, welche ben Leichnam ihres gottlichen Gobnes auf bem Schoofe tragt. Diefes Bilb ftanb por 200 Rabren in ber Mitte bes Berges, broben, wo ber enge Weg zwifden ben Ellern und ben Weinbergen fich bingog, in einem aus roben Steinen tunftlos aufgemauerten Sauschen. Das Bilb aber blieb auf ber luftigen Sobe in feiner ftillen Ginfamteit nicht unbeachtet; bie Felbhuter, bie Beinbergeleute, fowie bie Detgerjungen, welche in ber Rabe bas Bieb weibeten, befuchten es gerne, und gar oft fab man es mit Straugen und Rrangen vergiert, ober auch im Berbfte mit ben Erftlingen ber Trauben behangen. 216 mehrere Leute, welche lahm gewefen, wieber por bem Bilbftode gefund geworben, wurde eine Rapelle erbaut. Spater ereigneten fich fieben munbervolle Ericheinungen, bie in ben Urfunben ber Bfarrei gu St. Burfarb überliefert murben.

Die erfte Gricheinung, welche bie Dachtpoften und Offigiere bes gegenüberliegenben Beraichloffes Marienberg mabrgenommen gu baben betheuerten, geichab am 21. Mary 1685, wo um 12 Uhr in ber Mitternacht und barauf in ber Frube um 4 Uhr eine Biertelftunbe lang ein Glodlein von ber Rapelle berübertonte. Das zweite Wahrzeichen warb fichtbar in ber Racht bes 26. Juni 1687, wo bie Coblogwachen bie gange Rapelle in Feuer fteben faben und gegen Morgen bie Blode wie jum englischen Gruße lauten borten. Die britte Erfcheinung, welche am 20. Dezember 1688 vom Frauen= berge aus beobachtet wurde, erregte neues Auffeben. Bilbeim Bornbag - beißt es in bem Protofoll - Schloffer auf ber Beftung allbie, zeiget an, wie er Montag nach bem letten gulbenen Sonntag frube vor 5 Uhr, ale er aufgestanben, bei ber Rapell auf'm Rledberg eine Reihe vieler brennenben Sadeln gefeben babe, welche fich gegen 6 Uhr allmablig wieberum verloren bis auf zwei, welche ben Berg herunter geben wollen, als fie aber in bie Ditte fommen, war bie eine fieben blieben und bie anbere wieberum gurud binaufgangen und verblieben bis 6 Ubr. Beldes auch fein Beib gefeben. Stem babe er icon oftere in ber Rapell bei brei Stunden burch bie Fenfter Lichter gefeben. Rota. Um obgemelbete Beit fei Regenwetter gemefen. Gin viertes munbervolles Ereigniß murbe am 5. April 1689 von ben Golbaten und bem Bigefommandanten ber Beffung beobachtet und bezeugt. Abenbe gegen 8 Uhr famen aus ber Kapelle eine große Menge brennenber Radeln jum Boricheine und manbelten nach und nach vom Berge hernieber bis auf ben am Tuge bes Rlegberge liegenben Bimmerplat, tro fie fich in einen Rrang gufammengogen. Rach einer Biertelftunde verichwanden fie, balb aber erglangte ihr Licht auf's Reue, und biefe Ericheinung wieberbolte fich noch greimal in jener Racht. Die fünfte Ericheinung ereignete fich am 10. September bes nämlichen Sabres 1689. Bon 6-8 Ubr Abenbe und am folgenden Morgen von 2-4 Ubr bemerfte man brennenbes Licht in ber Ravelle felbit, und frub um 2 Ubr borte man eine Biertelftunbe lang ben Rlang ber beiben Rapellenglodlein. Die fechete Ericheinung erfolgte am 11. Oftober 1692, indem man frub von 4-5 Uhr wieder brennenbe Radeln um bas Rirchlein berummanbeln fab. Die fiebente und lette Ericheinung aber war bie auffallenbfte und murbe von mehreren fowohl geiftlichen ale weltlichen Berfonen ber Stadt Burgburg beobachtet. Um 25. Juli 1693 Abenbe 8 Uhr fab man aus bem Thurmlein ber Ravelle eine Teuermaffe auflobern, fo baf man feben Augenblid ben Ginfturg ber ausgebrannten Rirche befürchtete. Dan eilte, um

ju lofden, ben Berg hinan; ale man aber gur Stelle fam, war weber Feuer noch irgend ein Branbichaben gu entbeden.

Diefe Gricheinungen find in bronceartig gemalten, mit Golb aufgebligten Schilbereien in ber Rapelle bargeftellt.

#### 1000.

# Wunderbare Sefchütung des "Rappele" bei Wurzburg.

Der im Jahre 1835 verstorbene Kapuginer-Superior P. Jahann Repmut Keilbert, welcher im Jahre 1800 bas Käppele während der Beschiebung der Refung von beisem Berge aus durch die Franzofen nicht verließ, ergählte oft mit verlienden Augen, welche Angle und Sorge er damals um die gefährete schone Kirche ausgestanden habe; insbedondere bemerkte er, es dade ihm der Hiffigier, veldere das dert ausgestellte seinliche Bitet befehligte, ein seingebildere junger Hollander, mehrmals ergählt, wie er eine Frau gescher, welche mit einem weißen Schleier bis Augeln ausgesangen bade.

#### 1001.

# Geifterjagd auf dem Paradeplat.

# Münblich.

Buf bem Beneberlog ju Muryug befanden fich vor Altere einige rualte Linden, unter beren veitrerzweigen, finnflich ausgefpreigen Alten einft öffentlich Gericht gebalten wurde und ju gewiffen Zeiten feitliche Tange von der jungen Burgerichoft aufgeführt wurden. Zest ift ber Brandepely nacht umb fahl. Die Sage erzählt, dog fich in gewiffen Wächten bort eine Geifterjagd zeige, indem der Geift eines Gerichtssichopen, der einmal ein ungerechtes Uttel über zwei Angellagte gefällt habe, den über Geiften verfels balte Rächt lang im Umreite bermugstrieben verbe. Der Schöppe schau alle beri Schritte um, und Giner seiner Berfolger balt ihm die Alsschrift siehen Urterle von. Bergebild strengt er fisc an, seine Berfolger is du verben.

# St. Andreas - Alöfterlein bei Wurgburg.

Bor bem Burfarbertfore ju Burjburg fieht auf hohem Plebeftal eine Milhalme bes heiligen Anteread. In diefer Stelle fand einft bas St. Anbereaflöfterlein, von bem nicht ber gefingfte Terlimmerreft mehr fichtbur ift. Diefes Klöfterlein gründete im Jahre 750 — wie bie Sage vertündet — in Folge eines Tammen Bliftpungs erfter Blifche, ber heilig Burfarbus, ber einen Blifchefssab von hollundershotz hatte. Als Blifchef foll er in biefes Klöfterlein eingetreten fein, um Rube vor ben Stürmen ber Belt ju erlangen.

#### 1003.

# Die Schonfteinfage.

# Muntlich.

Eine ein balbes Seinblein von Wöttingen an ber Tanber gegen Stalborf zu liegt ein Balbeigirt ausgebreitet, welcher ben Ramen Schönsthem eine Beier auch Schönstein führt. Dieser Wald bilbete vor Zeiten bie Martung eines hier gestandenen Dorfes, und noch beutzutage sinder man im Gefrüppe Spuren von Mauervoret, namentlich von Genölben eines ehemaligen Schlossel. Wie bad Dorf zu Grunde gegangen und die Gemeinde sich aufgelößt, ift nicht ermittelt. Ein großer Theil ber bewohrer ist nach Reitingen gezogen, von die auf biefen Tag die Gemeinde Schönstein in dem Gemeindebichern als eigene Gemeinde aufgeführt int dem Gemeindebichern als eigene Gemeinde aufgeführt wird, wie dem auch die Bestiger befagten Waldbezirfes als Glicker biefer Gemeinde besondere Seage im Munde des Bolles.

Es find mohl über dreihunderl Jahre, da war einmal ein schön danne analberfallenen Schoffer, der weichet oft eine Herrbe in der Rähe des sich on dan analb verfallenen Schoffed. Eines Wends hörte berselbt einen traurigen Gesang wie von einer garten Frauenstimme aus dem Jamern der Burg erschäufig aber vergebens hächte er nach allen Seiten hin, die Sängerin derfecklich von der der der den Beder zu einbeken. Diese wiederholte fich mehrere Abende

nachtinander, bis einmal ber hirt aus seinem Berfiet dos holde Fräulein von neichem ber Gesang hertam, auf dem Gemäure bes Schloffel wandelig. Auf ich generale bein fab. Aufhalt aber befergt derauf bosquechen, ergriff der gute Schäfer, von heimlicher Furcht überfallen, bie Flucht, eilte geraden Wegs nach Saufe und verfündete dem Pfarrer seines Ortes, nach er se eben gehört am gesten bade. Diese sprach ibm indefinen Mutt sein und gab ism den Rath, sollte er noch einmal die Erscheinung seben, sogleich darauf losquechen und sie im Namen Gottes anzurufen, mas ihr Begebe und wie für welchen wire.

Alfo that ber Sungling, betete inbrunftig gu Gott und allen feinen Beiligen um Beiftanb, bas gute Bert ju vollbringen, und jog bann gutes Mutbes, wie alle Tage mit feiner Beerbe in Die Rabe bes Schloffes. Es mabrte auch nicht lauge, ba ließ fich ber traurige Sang von Reuem horen und balb zeigte fich auch bie holbe Frauengeftalt in weißes Gewand und weißen Schleier gehullt. Da faßte ber Jungling ein Berg, fcbritt fed auf fie ju und frug fie im Ramen Gottes, mas ihr Begehr und wie er ibr belfen fonnte. Das Fraulein antwortete, fie fei bierber verbannt und muffe einen großen Schat buten fo lange bis ein unschuldiger Sungling tame und fie erlofte. Bu biefem Werfe babe fie ibn auserforen, nur folle er ben Duth nicht perlieren und fich gefaßt machen, einen barten Rampf gu befteben. Um Balburgistag folle er wieberfommen , jeboch feine Seerbe babeim laffen, alebann folle er, ohne umgufeben, fed nach ber Burg eilen, fich burch feine Trugbilber und Gricheinungen abichreden laffen, und von ihrem Salfe einen Schluffel nehmen, woburch fie erloft und fur ibn ber Schat geboben merbe.

Der Jüngling versprach biesen Worten genaue Folge zu leisen. Deauf verischwand dos Früulent, der gute Schier aber macht schi andebenflich auf den Rückreg und erzählte abermals seinem Pfarrheren, was vergegangen. Diefer ermunterte ihn auf 60 Aug. Pür ich und seinen aufen Eltern einen reichlichen Bohn dowortragen werde. Als nun der schigeiget Zag berangstommer, machte sich der Echöfere, nachem er sich noch durch Beichte und Abendmahl vorbereitet, beforgt auf den Bag dem Schieseiner Schoffe zu. Laum nacherte er sich aber dem Balke, da sieg püblich ver ihm ein mächtiger Geher auf und untresse für haupt unter wilbem Gestreiche und Klächschage. Das fümmerte aber den Schöfer wenig still und vertrauend zing er seines Begegs weiter. Gleich der nach given ihm ein graulicher Wolf be Zichen keischen ber ihn auf ben Weg, währen bis eine grüne Schlange auf dem Boden hinvand und in den Lüften das wilde herr mit einem Höllenfläm vorüberkraufte. Dazu vollte der Domner chrestlich und justien die Niche neben und über ihm, und vollted Kendum unterde siene Kipie, alse das et einem South nicht erschuttert, muthig ichritte er vorwärts auf die Jungfrau zu, voelche er auf dem Gemüner fehren sieh. Were welch ein Mirbieft 1 im frem Holle weren wei gräuliche Schlangen gewunden, die sich glichend hin und her bewegten und dem goldenen Schlüffel in thren Kingen schieftlichen. Auch bei einem Knüger gittigen Gewärens sollte ber Zingling dem Schiffell erdemen; dazu gehörte wohl mehr als menschieße Orzsphiligheit. Schon war er Willens wieder muntetwen, als ihn ein Ville auf die anne, fill buldende Jungfrau noch einmal mit frischen Wathe entsindert!

Allo wogte er's, be letten Chritte zu thun, und schon frectle er time Sand aus, ben Chiffigle vom Solie zu nehmen — ba fährt ble eine Schlange zischend und feuersprüßend auf ihn los, der Jängling taumelt zurfid, — und in temelichen Augenfollte sind Schlangen und Schläffel verschwunden und die Jungfrau sich alle in der bei den ver dem bestäubten Jänglinge. Darauf nahm sie eine Clickel vom Boden, samplie stübten Jänglinge. Darauf nahm sie eine Clickel vom Boden, samplie sent der Mybe in die Erde und brach i die Planzu eine Gielet, aus beser wird ein gewaltiger Baum, dieser Bunm wird gefällt und aus seinem Breitern wird eine Wisse und bieser Ausgrüng erst kann mich erlösen. Rach biesen Liebert im Bulde und beiefer Jüngling erst kann nich erlösen. Rach biese ernschlert im Bulde und bache an die umglädliche Jungfrau und an sein verschwunderes Glüd. Dit hat er nachmald die Gerebe an dem Schönfeln geweibet, aber die Jüngfrau hat er sein Schlage nicht wieder grieben.

#### 1004.

Die Sage von der alten Gurg bei Kottingen.

Muntlid.

Außerhalb bes hundheimer Thores an ber Strafe nach Tauberrettersbeim fieht man ein Kreug in eine Weinbergsmauer eingemauert, an welchem, obwohl etwas verwittert, eine ausgehauene weibliche Figur noch erkennbar ift.

Diefem Dentfteine gegenuber auf bem jenfeitigen (linken) Ufer ber Tauber erhebt fich eine fleine Unhobe mit Spuren übergraften Mauerwerte. Dort ftand vor Zeiten eine Burg, welche ein Ritter mit feiner einzigen Tochter bewohnte. Trauriges Befchidt hatte bie Geele bes Dannes mit Unmuth verbuffert, fo bag es fur ibn feine Freude mehr gab, als ber Raab obliegen und bie Biriche und Bilbichweine gu Tobe beten. Seine Tochter war fcon von Geftalt und engelgleich an Gemuth, aber fie hatte traurige Tage, benn fie mußte alle trube Laune und allen Unmuth bes Batere über fich ergeben laffen. Gin ebler Jungling ber Rachbarichaft gewann ibre Buneigung, allein ber Bater batte fcon lange fur fie beichloffen, baß fie ben Schleier ju Goafterebeim nehmen follte. Die Runafrau fublte feinen Beruf bagu, vielmehr erwieberte fie bie Liebe bes Bunglings wohl in ber hoffnung, ber Bater werbe icon noch feine Ginwilligung geben. Aber ber Alte blieb, bartnadig bei feinem Befdluffe, ja er nahm fich fogar bor, bei bem erften Unlaffe bas bereits auffeimenbe Liebesglud mit Bewalt ju gerftoren. Gines Tages, ale er von ber Sagb gurudfebrie, mar feine Tochter nicht zu Saufe zu treffen. Bergebene ließ fie ber Alte in iebem Bintel bes Schloffes fuchen, enblich binterbrachte man ibm, wie bas Magblein in traulichem Zwiegefprache mit ihrem Beliebten braugen am Ufer ber Tauber luftwanble. Raum batte ber Ritter bie Boticaft vernommen, ale er wuthenb nach feinem Gefchoffe griff, binaus por bie Burg eilte und ben Jungling noch von Beitem mit einem Bfeile burchbobrte. Seine Tochter ließ er lebenbig einmauern. Er felbit aber fant auf Erben feine Rube. Gines Tages foll er fpurlos perfcwunden fein; bie herrnlofe Burg fiel in Schutt und Trummer.

#### 1005.

# Legende von der heiligen Softie gu Rottingen.

Rad munbliden und banbidriftliden Rotigen von Bollner.

In ber Stadtpfarrfirche zu Röttingen hangt ein großes, noch ziemlich wohl erhaltenes Delbild, bas in sechs kleineren Bilbern eine uralte Sage veranschaulicht. Das erste Bilb fiellt bar, wie ber Kirchner bie hellige

Doftle flicht; das zweite, wie der Arichner diefalde den Juden vertauft; aus britte, wie die Juden die heigte hofte durchfrechen, diese die Inden das Ind, des Judentaufeit in Flammen fieht. Auflauf des Boltes. Das dietet: Die Juden wissen in Flammen fieht, Auflauf des Boltes. Das dietet: Die Juden wissen in der Angle nicht, wohln mit der hoftle und werfen sie in die Zweier. Das fünfte: Die Romen zu Schäftersheim sehen im Traumgesichte die daher sichwinnende heilige hostie und fangen sie auf. Das siedste: Der Altchner und die zwei Juden verben auf der allen Burg verbrannt.

Unter ben Bilbern fiest geschieben: Geschichte ber figenben Wahrebeit, ber geftraften Bosheit. Dieses gescha bier in Nöttingen im Jahre 1288. Dier folgt num zumäch bie Sage treu nach bem Berichte einer handhöristlichen Ergählung. Diefelbe stimmt mit ben Angaben bes Bilbes nicht gang übernin, vershalb bie mindliche Sage zur Bervollpfanbigung folgen iof.

Im Jahr 1299 haben bie meineibige Juben ben beiligen Leichnam Chrifti in ber beiligen Ofternacht von bem Kirchenbüter in einer Stadt im Franken Röttingen genannt gefaufet und bavon burch verschiebene fabt und fieden andern Juben mitgesiellt.

Alls einige gettessirzetigt Frauen, netige wie in Franken gedwuchtige bei dem Gend des Getreugigten roachten zur Mettenstund and der Krichen gingen, um den Priester erwähnter Krichen zu erwecken, damit er ben gefreugigten nach gerwechnseit vor der Wetten dom Grade erseben mögte, rebliefen sie der dem Zach des Zuden, mediger das Geranment getausst batte, zwei Lichter schimmern, und als sie voll des Erstaumens siell finnden, und sied bespield untereinander befragten, tam der Priester dazu, er fragte, und nachem er erstagten, das der Judenstelle mit ihnen die lichter nach eine die nichten daren er erstagten, der der der der der der der der und nachem er erstagten, das der zwei den der der der der der nach beim altare getwesen, rufte er behutsam ben Sudenstuss einer die einigen aus den Bürgeren, welche solgtich in das Judenstuss einkausgen, ihn sammt dem Krichenbliter erzeissfren, die auch gleich durch angerwandte Iwangsmittel die verrückte Sata erkanden baben.

Run aber ware ber nemliche Leib Chrifti, wie ernöchnt durch verchiebene Wohnungen ber Juben gestreut, welche oft ermöginten Leib Sprifti mit Abelin und Alen gestochen, im Mörfelein gerschern, endlich als sie burch jenes stechen und leisen dos Blut herausstlichen geschen, doch is ihn an verschieben no Teten ber Erben vergraben. Allein Gott hat das Saframmet bes herzis burch wiele scheinbare Mundern einem rechtgläubigen Die mündliche Sage berichtet theilweise abweichente: Juden im Wieeine betilge Sophie zu gehen; biese durch einen gegen gutes Gethe
eine betilge Sophie zu gehen; biese durch wie zu eine gegen gutes Gethe
zu überem größten Schrecken Blut doraus fließen laben. In ihrer Augstit
wußen größten Schrecken Blut doraus fließen laben. In ihrer Augstit
wußen fle nicht, was sie domit anfangen sollten, liefen zur Tauber, und
warfen sie in den Fluss. Aungelam schwamm die Holie hinde, das
Rommen im Frauentslöster Schöfterebeim, eine Elunde von Mittingen, ein
Rommen im Frauentslöster Schöfterebeim, eine Elunde von Mittingen, ein
Rommen im Frauentslöster Schöfterebeim, eine Elunde von Mittingen, ein
Kommen, die Taufen von Juden durchflosen Hostie die Zuseber
berah, die sollten sie aufuchmen, und der Verefrung weißen. Da erhoben
sich Vermenn, gingen zum Flusse, was sollten in wen zu erkoben
sich von Ausgeste fiche mit en Gel frachsen hau den von zuse berenneben
Lichtern geleitet. Sie kusten nieder und betrein inderinstig, worauf sich
bie heilige Dosse aufen und der Auferden bei einem versien Tuche aufsingen und in ist Kosser trugen.

Sogs barauf wurde hieron Austja beim Pfarrer im Röttingen gemacht, ber sogleich die Gemeinde gusammenrufen ließ, und ben Borfall
mitikelite, werauf beschloffen wurde, die beilige Opfike in steirtliefer Propsifien
von Schäfteröbeim abzuholen. Der Kirchner aber und die Juden wurden
logleich seigenommen, und es enstimmt ein großer haß gegen bieselbes
rindessen nach nicht zum Ausörunde kann. Alls aber gegen Abend die
beilige Hoste in Progssssen im Einden getragen wurde, da sch man plöße
sich das Dach bes Unchsqualfe im Sammen siehern jest ob bed fighebaren
Beichend der Rache Gottes fonnte sich das Bolt nicht mehr enthalten,
fürmte das House, gerischet es von Grund aus und vertrieb die Juden
moch selben daren. Die beiten Juden aber und der Kufter

follen verbrannt worden sein. Die heilige Hoste hat der damalige Pfarrer, man weiß nicht warum, nach Rom geschickt; was dann weiter damit geschen, ist unbekannt. \*)

#### 1006.

# Woher das gundheimer Chor zu Nottingen feinen Namen bekommen.

3m Bettingen fand vor Zeiten ein altes Schieß, das jesige Rentamtsgebaube. In die Gartemaner biefes Gebabes find zwei Seiner eingemauert, auf dem einen ift ein Keiner vorwärts gebeugter hund ausgehauen, unter biefem auf dem andern Siefne ein balbe weibliche Bigur mit der Genfenkrone auf dem andern Siefne im da ben ben bei ber den Ropf jufammensschlagend; mebenan fieht untefetlich Anno Dm. 1300.

In befagtem Schloffe lebte ein Graf mit feinem gegen bie Armen barthergigen Beibe. 3hr Bunich, Rachtommen gu haben, mar bis jest noch nicht in Erfüllung gegangen. Gines Tages, ale ber Graf wie gewöhnlich jur Jagb geritten war, tam eine Bettlerin und flebte um eine Gabe, bie ibr unter barten Borten von ber Burgfrau verweigert marb. mabrent im Sofe fieben Sunbe reichlich aus ihren Schuffeln fragen. Ergrimmt über folde Barthergigfeit fluchte bas Bettelweib ber Grafin, und munichte ibr, wie fie ba fieben Sunbe babe, bag fie fleben Rnaben auf einmal jur Bolt bringen follte. Diefer Rluch ging nur ju balb in Erfüllung. Bevor ein Jahr verfloffen, tam bie Grafin mit fieben Rnablein nieber. Deffen erichrat fie bochlich und ließ alfogleich eine alte Frau gu fich rufen, bie follte feche bon ben Rnaben in ber Tauber erfaufen. Wenn fie aber unterwege gefragt murbe, mas fie im Rorbe truge, follte fie nur fagen, fie truge junge bunbe in's Baffer. Die Alte hatte inbeffen felbft Mitleiben mit ben unichulbigen Rinbern und als fie nun mit bem Rorbe ber Tauber guging, traf es fich, bag ibr gerabe ber Graf begegnete. Auf feine Frage nach bem Inhalte bes Rorbes, antwortete fie awar nach

<sup>\*)</sup> Geschichtlich mirt bestätigt, baß in Röttingen früher Juben wohnten, nub eine eigene Gaffe inne hatten, refgleichen, bab biefelben gewalfigem vertrieben wurden, so baß baute nach lein Jube in Röttingen wohnt und bafeibs übernachten barfe. Noch vor Jahrzeinten burfet fein Jube ohne Gefahr anger Gelebbarna fic me Conntage im Beichilch ber Grant bliden Laffen.

Befel, sie trüge junge Junde in's Wasser, öffinte dagegen sogleich bereilvillig den Kort), dem Grafen bie armen Geschöpfen geitgen. Da gebot ist der Graf, die sechs Anaden mit nach Haus zu erzieben, au misse mit sie Stillen zu erzieben, er wollte schon für Alles Sorge tragen, nur müßte sie schweizer, wofür er sie erchicklich belohnen werde. Gegen sein Weit ließ er sich aur nichts merken.

Alls nun fein einiges, gurafdeholtenes Schnlein groß geworben und 
abs heilige Abendmahl empfangen sollte, wünsicht ber Eraf, baß alle 
Annben seines Altered biefelde Leiter mittegehen sollten, und se famme benn 
auch jene seich ber Greien. Much waren viele Befannte und 
wie ber Sohn des Greien. Much waren viele Befannte und Breunde 
gum Tofte gelaben. Alls nun Alles in großer Freihlichtet bei Liffe verjammelt war, frug der Grei fein Beib, welche Strafe einer Mutter getähre, die sech alleber habe undvingen laffen? Die Greifen erreibeberte, 
sie verbiente lebendig eingemauert zu werben. "Und so soll die geschehen, 
verzielt ber Greif, indem er ist nun die fech Anaben der Reich nach 
worstellte. Solche Unterlied ist auch vierlich vollzogen worden; sienes Thor 
aber, weiches gen Tauberrettersheim führt, soll von ern hinaustragen 
ber vermeintlichen hunde den Nammen hundbeimer. Aver erschlen haben.

## 1007.

# Der Unfug oder Effe'smann bei Surgerroth.

Bionelid. - Dofenfurter Muntart, burd @. R. Darfdall.

30 Bergerrouth it a mail à ") Mou g'mößt und din fe Goch it ganz ins Onsis (Atbrefen) kumms. Da hat er si neumer halfs komä und so it er hat und hat n' Seitel grumma und hat si in der Schätz (Schurr) aufg'sentt. Racherti (hiernach) its oder a mal in dira Schätz lais gangs. Da hats alli Noch blillig gläumt und grumpft und p'eretsschaft, als wenns ganz wild herr die mar. Des it der Mou g'wass, wo sie ghent hat zu und die Leut dobs n' na n' ultung geffis. 30 Noch t ger tes mer end die Schätz gangs, so sieh sobs sie de Leut gfrecht.

<sup>\*)</sup> Die Muntart bes Ochfenfurter Gaues bat einen Mittellant von a und a, bier burd ein & begeichnet.

Da it á maal á Schlaikfiger (Raminfeger) kummá; der hat mer fönnt, mie's Braadshija (Brodefien). Der hat effort, er wöllt n'i Unfug vertreiß fie fiellis n' már a maal á Rocht allet net die Schárá lafs. Zo Rocht áma zwölfi it er nei und hal'n Unfug in án Zunderstruág nei bannt und hat n' Stopfer feit zuá gmacht. Der Schlaikfiger hal n' Kruág nans bie Refir froga und das aumern Refedikóma numer gleigh.

P' amnerā Tog fen giva Bleberafamar (Bleberehener) fumma und höbba n' Arnag glunda. Die höbb bacht, bed it no a gang gotter (guter) Rraig, ben namm mer mit! Ble fie so mit m' Arnag are Slag no ganga sen, it ber Rraig immer schwarer grovba und goleşt höba sie n' gor nemmer berschlöpps tömna. Da bat 'na nir Gents bliffit (nichte Butes gegunt), und sie höbba n' Arnag wieber namb troga und bie gestier, roo sie n' grummus böbba; und namb gua it er wieber leichter worde.

Bal nachhar (Balb hierauf) it ber Unfug in ber Aeffi ümganga. Memme Rocht wird, na siegt mern sieht man ibn) oft zwisch der zwä Aessierenbadami sieh, ober im Flux rüm lassi; und scho gor sehr oft hat er Leut ier glührt ober nei?"n Groda g'schmissa. In ber gang Geiget (Gegend) häßt mer n' nor "Aessismou.

#### 1008.

# Der Schwedenbien gu Röttingen.

# Dinnelic.

Im Rentamtegebanbe (ehemals Schlos) zu Röttingen fist binter bet inne Betinnengen, Son biefen geft bie Sage, er besinne fich sien fet ber Zeit be Schwebenfeige befolft und befigt er darnach allgemein ber "Schweben-Bien." Wenn er im Frühlinge einen jungen Schwarm treibt, so ist es ein sichere Seichen, baß in selbem Zahre ber Wein gebeiht. In beifem Trüssber (1832) hat er, nachbem er längere Jahre ausgeseht, auch wieder zeichwarmt.

# Wolfgangskirdweih gu Ochfenfurt.

3. B. Refiter Befdreib. von Dofenjurt, S. 27.

Die Bolfgange-Rirchweib, jest bas Bratwurftfeft genannt, am ameiten und britten Bfingfitage war urfprunglich, und gwar feit bem Jahre 1464, eine bloß firchliche Feier. Um britten Bfingfttage brachten bie Bauern bes Baues ihre Pferbe jur Bolfgange-Rapelle, ritten mit biefen breimal um biefelbe und erhielten über fie von bem unter ber Saupttbure mit bem Afperforium ftebenben Briefter ben Segen, bamit fie in biefem Sabre von Krantheiten und Unglud bewahrt bleiben mochten. Bum Un= binben ber Bferbe maren an ber fubofiliden Geite bes Rirchleins viele eiferne Ringe befestiget, und ba bie Pferbe bei weitem nicht alle an bas Rirchlein angebunben werben fonnten, fo maren auch außerhalb in ber ben Rirchhof umichliegenben Dauer noch weit mehr Ringe angebracht. 216 in neuerer Reit bie Gitte abgestellt wurde, tamen bennoch bie Bauersleute beimlich babin, und machten frub por Tages = Anbruch mit ihren Bferben ben Ritt um bas Rircblein. Roch in ber neueften Beit mar ein an ber Band bes Rirchleins links am Geiten-Gingange befestigtes Brett fichtbar, woran unverfennbare Spuren ex voto angenagelter Sufeifen maren. Der Bufammenfluß pon Unbachtigen am Rirchweibtage gog auch Bader. Debger, Bachstieber, Buderbader und Schenfwirthe berbei. Die einfache Labung artete jeboch aus, ale bie Detger und bie Birthe fich mit ihren Beinichenten in bas benachbarte Balbden gurudgogen, ibre Brattfannen mit Burften aufftellten und Wein verzapften. Geit einigen Sahren merben bie Bratwurfte nicht mehr in bem benachbarten Balbden bes Rirch= leine, fonbern in ber Stabt, in ben fie umgebenben öffentlichen Garten und Bierfellern, welche immer von Fremben und Ginbeimifden an jenem Tage ftart befucht werben, bei bem Spiele von Mufitcoren vergebrt.

# Die Alopfleinenacht.

Die vor. Schrift G. 30.

An ben beri bem Weihnachtsfeste vorausgehenden Donnerstagen lief bie Jugenb beiberlei Geschlechts in ben Krenftlunden von Saus ju Saus und verkündete die Anfunft bes Weitsfeliandes durch frohe Lieber und Thurstspefen; auch der Rath seitert die Albspekinstacht auf bem Ratshause mit einer Zeche, welche aber ben 29. Nob. 1600 abgeschafft wurde.

### 1011,

# Der Raug oder der Willkomm.

Die vor. Schrift G. 32.

# Der Lindwurm gu Marktbreit.

8. Banger 6. 165.

An bem Rathhaus ber an bem Maine liegenden Stadt Marktbreit ist der Ritter El. Georg, Katron der Stadt, ben Lindwurm tödend, ausgehauen. Der Lindwurm lag im Stadtgraben und forberte alle Tage ein Menichenopfer. Sin tabferer helb erlegte ibn.

#### 1013.

# Die Wallfahrtskirche gu Jphofen.

Danelid.

# Graf Bermann von Raftell auf der Vogelsburg.

Dermann von Kastell war mit einem Kreuzinge nach Palästina gezogen. Da soll er burch einen Kammeliternömd and ber Gesangmscheft ber Saragenen befreit worden sich. Aus Dambarcht nachen er einige Wenche vom Berge Karmel mit sich in die Heiner stillen beschied werden tertsofter und übergab ben Wönchen die ihm gehörige Bogeleburg bei Bollach zum Aufenthalte.

#### 1015.

# Die Ellafort.

Mintid.

In einem iconem Thale bes Stiegerwalbes liegt eine Muine, welche vormals ein herrliches Schloß getrefen, Bestistum ber berühmten Grafen von Spieß. Im Mumbe bes Bolles lebt noch bie Sage von bem Untergange biese Schloffes und feines leben Bewohners.

Mirch von Spiels war ber lette Sproffe eines oblen Stammes zichem Sohn hatte er in iemm Gefricht verdoren, und zien Sacherreim Alla war die einzige Freude feines Alters. Diefe hatte ein heimiliges Liebesverhältnig mit einem jungen Ritter, Anabelph von Zaschlein. All Mirch
emberf hatte, das Gal zu feinem Sohienbe, der is mit niemm Turnier
bie Ehre bes Tages raubte, Reigung bege, that er vor bem Bilde bes
Geftrugigten einem Schwur, er vollen int gulaffen, baß fich ber Zabele
feinen Gefchicht mit ben feinign vereinbe, fien Ellu migfe ben Schleie
nehmen, wo nicht, so solle sie ber fhoretlichke filmd, bes Anters treffen.
Schletelten beharrte um so mehr im Bunde mit therm Zabeltieiner.

Schon war ber Tag festgefest, ba sie einanber vor bem Altare bie Hand reichen wollten, ba soll fich bed Baters Leiche aus bem Grabe gehoben und noch einmal ben surchtberne fluch über bie Tochter gesprochen haben, dardus fei ein gewaltiger Sturmwind gefommen und bad

ganze Schloß in ben Erbboben versunken sein. Noch heute nemnen die Leute biefen Drt die "Elläpert." In Mondachten erscheint Clac's Geschleseie flagst und jammert und hält ein Kreuglith umschlungen. Dann erhebt sich auch Andolphs Geist auch den Trümmern des Zabelsteins und winkte ber Braut von der Elchemhöße. Menn der Mond unterzeht und die Eterne vor dem nachen Morgan erblissen, breitet Ella nochmals ihre Arme aus und versicht dann wieder in ibr Trümmergade.

## 1016.

# Adelgunde von Stolberg.

#### Minblid.

Nerthessisch von bem Antflicken Oberichwarzach im Landperichte Gerolhofen liegen bie Ruinen bes Bergichosses Seiderg. Dort lebte einmal ein vemberichnes Früulein, Abelgunde mit Namen. Diese was bie Braut eines Kitters, ber mit bem herre bes Kaisers Friedrich Bararossa als Arcuzitter nach Palassina 209. Alle ihr nach langischegen Darren bie Rumbe fam, bag ber Brüutigau im Kampte gefallen, schliegen fie alle Bewerbungen um ihre Hand aus imb nöhlte den Schleter. In dem Angenbilde aber, von sie eingesteibet wurde, fiel sie entseit vor dem Angenbilde aber, von sie eingesteibet wurde, fiel sie entseit vor dem Angenbilde aber, von sie eingesteibet wurde, fiel sie entseit vor dem Angenbilde aber, von sie eingesteibet wurde, fiel sie entseit vor dem Angenbilde aber, von sie eingesteibet wurde, fiel sie entseit vor dem Angenbilde aber, von sie eingesteibet wurde, fiel sie entseit vor dem

#### 1017.

# Der Ritter vom Babelftein.

### Munstid.

Auf bem Jakesschin hauste ein Kitter, der war durch allerhand Unplicksfälle in große Noth und Armuth gekommen. Ann suchte er sich seine Grillen gemeinlich mit der Jagd zu vertreiben. Ginmal vertieß er in einem Anfalle von Verzweistung gerade am heiligen Christiadende die Burg, um draußen im Sichenforste sie fein Gemilft zu erheitern. Umsond beschwer ihn sein eiles Wäth, doch nicht in beien betigen Stunden jagend den Wall zu durchstreisen. Gott, der die Böglein in den Listen nabre, werbe auch in ihrer Roth bilfreich fein. Der Ritter ließ fich nicht gurudbalten. Bu trubes Ginnen verloren gog er einfam burch ben bam= mernben Forft, manchen fdredlichen Bluch burch bie Lippen fnirfchenb. Mie er nun fo in bem menidenleeren Walbe allein war, fab er auf einmal einen ftattlichen Sager fommen, ber auf ihn zuging und ibn anrebete: "Ich weiß beine Lage; bir tann geholfen werben; bu follft alle beine Bunfdje befriedigt feben, wenn bu gelobft, mir basjenige nach geben Sabren als eigen abfolgen ju laffen, mas jest ale ein Bebeimniß auf beiner Burg verborgen ift. Der Ritter war bas gufrieben und unterfdrieb einen Bertrag mit bem Teufel mit feinem eigenen Blute. Cogleich er= bielt er fo viel Golbftudlein, ale er tragen tonnte und eilte fcmer belaben bamit bem Rabelftein ju. Doch welcher Schreden befiel ibn, als ibm feine Rrau bebeutete, wie er fein eignes Rind noch im Mutterleibe bem Teufel überliefert babe. Bon Schmerg und Gram aufgerieben gebar bie Frau por ber Beit und begablte bas Leben eines Tochterleins mit ihrem eigenen. Der Ritter lebte von jener Beit an in Saus und Braus und gebachte nicht mehr bes höllischen Battes. Als aber bas bolbe Magblein gebn Jahre alt geworben, brang ber Gatan auf bie Erfullung bes Bertrage. Da foll ber Bater fein eigenes Rind in ber Chriftnacht von ber Burgmauer binabgefturgt haben. In ber barauffolgenben Chriftnacht erfchien um Mitternacht ein langer Bug von Beiftern und Tobtengerippen auf ber Burg, bie fchleppten in ihrer Mitte bie gerfchmetterte Leiche bes bem Teufel überlieferten Rinbes. Gie ergriffen ben Ritter und gogen ihn mit fort gur Burgfapelle. Dort angelangt hielten fie ein feierliches Tobtenamt am fcwarg behangten Altare, mahrend ber Garg mit ber Leiche bavor aufgestellt mar. Darnach verließen fie wieber bie Rapelle und begannen einen furchtbaren Tobtentang burch bie Sallen bes Schloffes. Der Ritter wurde in bem Birbel mit fortgeriffen, aber er bielt es nicht mehr aus, brangte fich auf die Binne ber Burg und fturgte fich fluchend in ben Abgrund. Seitbem - fo fagen bie Leute - fahrt in jeber Chriftnacht Graf Sugo von Babelftein mit bem Tobtenguge aus bem Gemauer ber Burg burd ben Gidenwalb. Auch vernimmt man bie Befange ber Tobten aus ber Burgfapelle.

## Spielende Sauern.

#### Munblid.

Die Dagardipiele waren verboten und schwere Strafe baggen angen werden, Reiche Bauern bes Bofileins Schweningen im Schwenfurter Gau, verlech vom Spiele nicht lassen fondenungen im Schwen-Strafe fürchteten, sanden ein Auskunftsmittel. Sie sollen sich zusammen an den Alfc gefest und Jeder ein Huskunftsmittel. Sie sollen sich zusammen an den Alfc gefest und Jeder ein hunften Geld vor sie die hingelegt haben. Darnach warteten sie rubig ab, auf wessen haufelen sich zurest eine Fliege niederließ. Der Glädsliche gewann die übergen häusseln.

#### 1019.

# Der blaue Storch im Chale bei Munnerftadt.

# Mündlich.

# Ilgenwiese bei Riffingen.

Bedftein G. 134.

#### 1021.

# Shligöhrchen.

# Muntlid.

Bon der Saalnier, welche unter dem Namen "Spije oder Schlischen" den Bewohnen bes nörblichen Frankens wohlbefannt ift, geft die Sage, daß sie im Saal = und Strengrunde, von Mellrichladt bis nach Reustadt himmter, wohl auch noch weiter den Thalgrund entlang, geschen werde, indem sie necksig und sichadenssche den Abbanterer bald in bierer Truggestatt irrequisiberen such

Simmal jog ein junger Mann Abende findt feines Moges entlang ber Saale. Alle ber Wond aufgegangen mar und ber Ramberer ein Welfichen auseniste, tauchte plöstlich die Saalnite als ein junges, schones Mögleten aus bem Maffer empor und erweckte in ihm so große Liebesglun, baß er Miles bergaße und mur bie hobbe Mire ju erreichen fierbete. Mährend er ihr aber nachzog, war es Morgen geworben. Da verschwand fie ploftlich in ben Auten. Der irregeleitete Wandersmann erkannte ju spat, wie welt ihn die Nire vom Wege abgeführt hatte.

#### 1022.

# Der Frickenhaufer See.

A. G. Cammerer Raturmunter G. 53. Bedftein G. 300. Deffelben beutides Bagenb. G.603,

Deftlich von bem Bfarrborfe Rridenhaufen, ganbgerichte Dellrichftabt, liegt ein ftilles und tiefes Waffer, faft rundum von hoben Baumen umfcattet, und bon unergrundlicher Tiefe, von fteilen Bergen umgeben, ber Fridenbaufer See. Gein Maffer ift bell, bat einen naturlichen Beichmad, und wird ungeachtet best geringen Abfluffes boch nicht faul. Bunberbar find bie Sagen und Dabreben, welche bie Bewohner jener Begenben über biefen Gee zu ergahlen wiffen ober boch wuften. Go behaubteten Ginige, ber Gee trage auf feiner Oberflache burchaus teinen Rorper, fonbern berfolinge ibn urploblich. Reue Berfuche baben freilich gerabe bas Begen= theil bargethan. Andere wollen riefenartige Rifche in ibm gefeben, und bon ben Abnen gebort baben, ber Gee werbe bereinft mit Gewalt ausbrechen, und gang Franken überichwemmen; benn er fei eine Aber bes Deeres. Defhalb beten auch viele Bewohner ber Begend gu Gott, baß er fie biefen Ausbruch bes Gees nicht moge erleben laffen, und in ber Domtirche gu Burgburg murbe, fo fagen fie, alliabrlich eine Deffe gelefen, bag Gott bie Ueberichwemmung Franfens burch ben Rridenbaufer Gee, verbute. Darum getraue man fich auch nicht, mit einem Rabn bas rath= felhafte und verrufene Baffer ju befahren. Fifche follen barin fich auf= balten, aber nur felten ju Beficht ju befommen fein. 3m Jahre 1793 erblidte ein Sager aus ber Rachbarichaft einen Rifd, ber an Große einem ausgewachsenen Schweine nicht viel nachgab. Die Runbe von biefem Rifc verbreitete fich weit umber, und rief Leute in Menge berbei, um biefen großen Bunberfifch zu feben und anguftaunen. Allein Riemand fab ibn mehr. Gin anberer Jager ichlief einft an ben Ufern ein, und hatte bie mit einer Rugel gelabene Buchfe neben fich liegen. Gin beftiges Beraufch im Gee erwedte ibn, und binblident gewahrte er zwei riefige gifchungebeuer, bie fich oben an ber Geeflache zeigten. Sogleich ergriff er fein Sewehr, zielle und schoß nach einem der Ricienssche, worauf beide sozieich untertauchten. Aber einige Schuppen schwauenen von dem Benflegen, die der Ighar aufsschlieben ein eine Menklegen, die der Ighar aufsschlieben der Leute zielzt zie ernere so groß, wie ein zimnerner Actler. — Oft trübt sich das Wasser die Sered, wenn auch in der ganzen Gegend bein Aegern ist, und bei der anhalten Dürre nimmt er nicht ab, obwoßt man glaubt, daß die die Entramwetter sich trübende Paret Duckle, die im Streugrunde der Mittelstres mit saarten Braugten derwordsich, und zielich der überm Ursprunge einige Mühlen treibt, dem unterteilischen Musselluß der Seres sie Wittelstres mit reich, dem unterteilischen Musselluß der Seres sie Wittelstres mit reich, dem unterteilischen Musselluß der Seres sie Wähler dankt.

#### 1023.

# Die Schuhfohle.

#### Bedftein 6. 302.

Ohnveit Fridenhaufen liegt aus Mochterdwinke, ein Pfartvorf, und bemals ein bedrutndes Klofter. Menn man auf dem Wege von Mellerichstabt bei dem Mossfermere berum kommt, fleht man in der äußeren Ringmauer bes Klofters eine Schuhsobl als Wadrzeichen eingebrückt. Sinn Bonne in jenem Rlofter von beschuhbigt vorben, das Gelüde der Reufscheit gekorden zu haben, und guter Hoffmung zu sein. Sie war aber unschulbig und trat mit ihren fleinen Küßen so beflig gegen den Seien, daß gelich in ihm die Spur ihres Jusses zu Mahrzeichen ihrer Unschulb
abs gelich in ihm die Spur ihres Jusses zu Mahrzeichen ihrer Unschuld
beffen klieb.

# 1024.

# Das Alpdrücken.

Die vor. Schrift G. 303.

311 Bechtersbuftel im Alofter binnte ein junger bilbhaftiger Anccht, ben brüftle oft hos Mity, und wuchte fich gare feinen Nach, bem Uerel abzuschlieb, einem weisen Manne seine Noth, und ber sagte ihm, es sei ein indige leichter, alls das Ally zu dannen, der Rencht sollen mennen ein beiber bufder, berghoft bahin greifen, wo er es sichte, benaben den bad

#### 1025.

### Die Bugeiche bei Girkenfeld.

#### Muntlid.

Im Balbe bei Birfenfelb an ber hofheimer Strafe werben mehrere im Rreife herumlaufenbe Fuftritte gezeigt.

Buei Brüder, von Fach 8, gingen eines Tages mitsammen in ben Balt, um Bogelnefter zu sieden. Da entrekten sie zu gleider 3elt in den Zweigen einer hohen Giche ein Taubennesst. Zeber wollte es haben. Da singen sie miteinander zu raussen an, bis der jüngere den ditteren miteinen Messes miteerland. Daran batte der Zeufel große Bodheffallen, sand hat der Aufles dei dem Baume ein und trat det Kusstanden fand sie der kleiche Stelle bei dem Baume ein und trat det Kusstanden der beitem Brüher nach, um sie unwertlighen zu machen und des Minenten an den Brudermord zu vererieigen. Das ist ibm auch gelungen: dem noch betugtuge wird eine Bertlefung gegelgt, wo der erstochene Bruder zusammensfrügte.

# Das Wappen der Freiherren vom Stein jum Altenflein.

Rade einer Mittheilung leitet bie Kamille der Freiherren som Seinim Altenstein ihre Abfammung von dem Donnergotte Thor ab und enthalten die breit hammer im blutigen Seide in dem Hauptsfälled des Altensfein'iden Bappens eine Anspielung auf den Jammer Midiner. — Rach einer Mendern unterm Bolle verdreiten Sags haben doggen die höhmmer folgendern Ursprung. Als nach dem Norde der eist Brüder von Altensfein durch Blichen Jahre 1355 der John der Angele der Bentleiten im Jahre 1355 der Johlfe beiter Brüker, Ritter von Serbegen nersomen der nachte 1355 der Johlfe beiter Brüker, Ritter von Serbegen nersomen von der nach der Sichen der Verlagen der nach beite der Angele der Durcher Mitter der Dufrtigkeit. Jum Andersfein nahm die Gegeben wurde, als Maurer in Dufrtigkeit. Jum Andersfein nahm die Kamilie die bert Dummer in Wasppen auf.

## 1027.

## Die eifernen Rarten.

5. 3 acobi, Stanbesberricaft Tambad. Coburg 1845. S. 88.

Buifcen Wignenmoberg in Oberfranfen und Schof hobenstein bei coburg ift ein Steinbruch, ber das Drubenloch genannt wird. Es foll sich bier ein Gung befunden haben, den die Allter vom Sobenstein benüßten, wenn sie flückern mußten. Man glaubte, daß die Bobelbräger (Bannet bier Geffer) ihre schweibige Laft bieber gebracht hatten, deshald ware das Eoch von vielen Poplen oder besen verbaunten Geisten werden, der bie und nitt eisenen Karten gespielt hatten, daß die fich Abgenden abs Glitischen ber Karten auf der Seteinplatte beutsich vermannen fatten.

### Echartsdorfer flur.

#### Bedftein 6. 204.

An der Schader flurmarfung und im bortigen Lagerbuch wied ein Zheil der Felder "Edartsberfer Flur" genaunt; es ist aber tein Deri diese Namens vorsanden. Dort in einem schönen Wissenside, nach den Trümmerschlosse Verlauben. Dort in einem schönen Wissenside, nach den Trumbirch und ben bei nautlesse Arct; aber im Dorfe war viel Unfriedens und Habers, die Bewohner waren ungastlich, gottlos und undankar. Und da sie de geschofen, wie in einer Nacht das gettlos Dorf versunkten und besie es geschofen, wie in einer Nacht das gettlos Dorf versunkten und bessen die under geschwen worden sie.

#### 1029.

## Die fiere pon Staffelftein.

#### Bon A. Raufmann.

"36 gruß' euch, thr Tannen, ich gruße bich, Forft, Bo guerft ich bie Liebfte geschen! 3ch gruße bich, fteigenber Ablerhorft, We bie Liebfte ben Schieter ließ weben!

3ch grupe bich, blumiger Bicfengrund, Darin mein Liebchen gegangen ! 3ch grupe bich, Rofe, baran ihr Mund Mit gartlichem Ausse gehangen!"

Der Buriche fang's in ben Forft binein, Er tount' es ja nimmer faffen, Daß ibn bie faliche Liebfte fein Um einen Anbern verlaffen.

Der Buriche gog in bie Belt hinaus Und ward ein hollicher Jager, Bie Sturm und Better ein Saufebraus, Der vortrefflichfte Schub und Schlager! Doch als er wieber nach Saus gebacht, Bie bann find bie Daare, bie grauen ! Er jog in lauer Sommetnacht Durch Frankens waldige Gauen;

Und als er tam in ber Tannen Grun, Unter fußem Dufte gu reiten, Die Seele hub an fo frifch gu blub'n, Er fang wie in fconeren Beiten:

"Ich grüß euch, ihr Tannen, ich grüße bich, Forft, Bo guerst ich die Liebste geschen ! Ich grüße dich, steigenber Ablerhorst, Bo die Liebste den Schleter ließ weben!

3ch gruße bich, blumiger Biefengrund, Darin mein Liebchen gegangen! 3ch gruße bich, Rofe, baran ihr Munb Mit gartlichem Ruffe gehangen!"

Doch ploplich ftarrt fein muthig Res, So finfter hat fich's umzogen, Da fieht er auf altem , verfallenen Schloß Ein feltsam Treiben und Wogen:

Da brauen Rebel, nur nebelgleich Biel graue Geftalten weben: "Dilf Gott! bas ift bes Satans Reich!" Und Flammen zuden und fcweben.

Doch unter ber Weiber gespenstiger Schaar Dalt Gine, Gewaltige, Dobe; 3hr reicht man ben brobeinben Keffel bar, Sie fpricht in bie fprubeinbe Lobe:

"Das find die Nebel, die heute Nacht, Auffpringende Blumen verderben! Das tleinste Pflanzlein, das heut' erwacht, Soll vor dem Pesthauch streben!

Das ift ber Sagel, beg wilber Schlag Fahrt in bes Kornlands Mellen! Dies tobtet bie Schaf in bem grunen Sag, Dies Ruh und Ralb in ben Ställen! Das aber, paßt auf, ist ber beste Erant, — Geb's jungem Bolte zu trinken! Der muthigste Buriche wird fcwach und trant, Wie liebliche Augen ihm winten;

Das feurigste Magblein flecht babin, Und lag's in bee Liebsten Arme, Rum fragt noch, ob ich mit milbem Sinn Dich bes jungen Bolts erbarme ?!"

Da bebt ber Mond fich bell und grell, Der bem Beib in bie Augen brannte, Drin ichaubernb ber alte Morbgefell Gein einfliges Liebden ertannte.

#### 1030.

# Legende vom heiligen Dictor.

Minnelich. Bgl. Gagenb. 1., 200.

Die Beratavelle ju St. Maria Maabalena bei Baunach ift bie Rubeftatte bes beiligen Biftor mit bem Bunamen Ueberfom, welchen Baunach im Leben ale Mitburger und nach bem Tobe ale Beiligen feit uralter Beit verehrt. In ber Rapelle befinbet fich beffen Grab, und feine Befchichte ift auf einem Gemalbe an ber Wanb bem Gingange gegenuber vorgestellt, in ben Sauptzugen folgenbe. Bifter mar von fruber Jugenb auf fromm und gotteefurchtig, und fuhr oft mit zwei Bferben nach Rom, auch nach Compostella. 3m Alter fehrte er nach Saufe jurud, verwendete fein erworbenes Bermogen nach Chrifti Lehre fur bie Armen, und entichlief mit bem Radrubme ber Beiligfeit. Als man ihn por feinem Tobe fragte, wo er fein Grab finben wolle, befahl er, feine Leiche von feinen Pferben ausfahren zu laffen, und wo biefe ftille fichen murben, ihn zu bestatten und barüber aus feinem Bermogen eine Rabelle ju Chren ber beiligen Maria Magbalena ju bauen. Dabei ereignete fich ein Bunber. Die= jenigen, benen er ben Bolljug feines letten Willens aufgetragen, machten vielleicht aus Borwit - ben Anfang bes Baues an einem anbern Orte, als welchen bie ftillstehenben Pferbe bezeichneten. Allein Alles, mas mabrent bes Tages erbaut worben, marb in ber Racht von ben Engeln

an die von den Pferden bezeichnete Stelle getragen. So befolgte man endlich den Billen bes Berfierbenen und baute die Kapelle zu dem Grade des heiligen Vittor. hinter der gegenwärtigen Rapelle, auf der Fläche bes Hügels fieht heutiges Tages noch die steinerne Kanzel bes zuerst begonnenen Kapellendaues.

#### 1031.

# Seftrafte Wucherer.

## Mündlich.

Im Gemeinbemolde von Lobe, Landgerlabts Gbern, laffen fich ju geiten zwei Bauerndursche schem mit ben Köpfen an Bäume gelehnt und mit farren Augen auf bem Boben umsuchend. Bon biefen erzächt bie Sage, baß sie bei einer Dumgerchardt ihr Getreibe um einen übermäßigan Breis verfaust um bas Geb in Balde unter Bäumen verbogen hätten. Als sie es num später wieder hervorssolen wollten, war es verschwunden. Darüber geriethen bie Iwel in Bergweifzung, wichen nicht von dem Place um lugden des Geb noch bie dauf ben bettigen Lage.

# 1032.

# Wandelnde Frau auf Raueneck.

#### Munetich.

Auf ber Burgruine Kauencet bei Bischwie im Begirte best Sandserfields Gebern soll ein micht gefeure fein. Das Bolf fagt, es sie two vollen Jahren dasschlicht eine Nitiersfrau lebendig eingemauert worden. Ihr Geist hat noch keine Rufe gefunden, benn man bat sie soon ihrer zur Mitternachisstunde in den Munten bermunanden in seine.

#### 1033

# Das Rirfdbaumden auf Burg Raueneck.

Bedftein 6. 191.

Bon den Arimmenn des alten Bergissolfes Rauence in Franken gebeiten gang gleiche Sage, wie von dem gleichaumigen Schloß dei Baden in Orfterreich. Es liegt dert noch ein großer Schaß vergasken, den Genach in Liefleige Geiß, der änglitich auf Erlöfung hofft. Aber wer kann und foll bessen Schaß wool beden und dem Geit erlöften Auf der Water keit ein Kleiche Macha vool beden und den Geit erlöften Auf der Water keit ein Benum werden, und der Bant wird abgehauen und deraust eine Wilege gemacht. Wer nun in diefer Wiege als ein Somntagstind geschieden, in einer Wiltagsstunden, aber nur, wenn er erin und jungsfraulich gestieben, in einer Wiltagsstund den Gert der befreien und der Schaß beden und über alle Wagen erde werden, so daß er die Bung Rauencet und alle zestierten Bungen in der Räße wieder unbauen fann. Wenn dos Bäumschen verdorrt oder ein Erum es bricht, dann muß der Geist wieder haren, die abermals ein durch einen Bogel auf de hohe Wauer getragener Litigkern aufteint und aufgrünt, und veilelicht zum Aumen wied.

### 1034.

# Der fille Gaft.

Bon 3. U. Biffinger. — Schottenftein im Ihgrunde bei Bang. Die letten Strophen enthalten wohl Buthat bes Dichters, ba biefeibe Sage ohne biefen Bufah oft vortommt.

Soch auf bem Schottenfteine war einft ein ftilles Daus, Da gingen Lieb' und Ereue bestanbig ein und aus.

Auch war ein filles Befen im Saufe immerbar, Dan wußte nicht von wannen, noch wie fein Rame war?

Man ließ es gehn und malten, ber Bauer und ber Rnecht, Die Mutter und bie Rinber; benn mas es that, war recht.

So wie ber Morgen grante, fo ging ce ab und gu, Und reinigte bie Stalle und futterte bie Rub. Dann fprang es in ben Barten, begoß bie Bflanglein gart, Dann wieber in bie Ruche, nach emf'ger Frauen Art.

Fiel eiwas um, jest ftant es, und ging bas Baffer aus, Bum Brunnen liefe behenbe und trug ben Krug ins Saus.

Dem unverschämten Bettler, bem heuchler und bem Dieb Bar haus und hof und Garten nicht heimlich, brum nicht lieb.

Ge hutete bie Sowelle bei Tage und bei Racht, Und hatte auf bie Rinblein besonbers gerne Acht.

Bar Alles auf bem Felbe, wie es ja oft gefchiebt, Dann faß es an ber Biege und fang ein leifes Lieb.

Und fehrte beim bie Mutter, bann lachelte ifr Rinb, Und Alles war gufrieben, ber Dann und bas Gefinb.

Am Sonntag und am Fefte — ba mahnete es All' Im Daufe ftill zu folgen ber Gloden beil'aem Schall. —

Da ftach fie einst ber Borwig: "Ber mag es boch wohl fein, Der gar fo holb und freundlich bei und gest aus und ein."

Sie faben und fie laufchten, fie riethen bin und ber, Und ber und bin - und wußten am Enbe boch nicht, wer?

Bebt rieth ber tluge Belten, ber junge Rnecht im Saus: "Wir ftreuen heute Aiche, bann bringen wirs heraus."

Und in ber Morgenfrube, ba faben fie bie Spur, Furmahr! von baaren Fugen, boch eines Rinbes nur.

Die führten bin und wieber, boch zeigenb nicht, wober ? Und bag Barfuge waren, bas jammerte fie febr.

Und Mutter fprach : "Geschwinde will ich nach Schublein febn, Damit bas liebe Befen nicht barfuß muffe gefn."

So ftellt fie bin am Bege bie Schublein, neu und nett, Sie betet ftill und bantbar und geht barauf gu Bett.

Beim erften hahnenrufe ermachte Jung und Mit, Drauf wirb voll Reubegierbe jum Stalle bingewallt, Dier ftehn bie Schuhe - Alles ift, wie man's fonft auch trifft ; Und an ber Thure lefen fie biefe Wunberschrift:

"Das fille Balten Gottes, fo hulbvoll und fo reich, Will flets nur fein verborgen und unbelauscht zugleich.

Die Dantbarfeit ift ebel; bod was er ferner will, 3ft teine Erbengabe, ift Liebe, rein und ftill."

#### 1035.

# Der Rirchenbau ju Ronigsberg.

Bedftein G. 186.

Un ber iconen neuen Pfarrfirche zu Unfer lieben Frauen in Ronige= berg, erblidt man außen zwei Steingebilbe in laderlicher Beftalt. Davon wirb Kolgenbes ergahlt. Der Rirchenbau, bereite 1397 begonnen, fchritt außerft langfam vorwarte und verzogerte fich an fiebenunbfechzig Jahre. Dan hatte ben Bau einem fremben Deifter übertragen, biefer aber jog bon bannen, arbeitete anberemo, und ließ fich lange mabnen und brangen, ben Bau boch ju vollenben; barüber entftanb viel Unwillen in ber Stabt und uble Rachreben bes Deifters, und befonbere fonnten zwei Burger und Rathoberren, bie ber Rirche gegenuber mobnten, fein Ende ibres Scheltens über ben Steinmeten finden. Gines Tages erblidten bie Bachter eine große Mannerichaar, bie pon Saffurt ber berannabte, und fliegen in bie garmborner, benn es buntte ihnen ein feinbliches beer, bas einen Ueberfall verfuchen wollte. Die Burgerichaft griff gu ben BBaffen, ichidte fich an, ben Reind abzutwehren, und fanbte einen Abgeorbneten entgegen mit ber Frage, mas bes Saufens Begebren fei? Da mar es ber bestellte Steinmet mit nicht weniger ale vierbundert Befellen, bie er allefammt berbeiführte. Und nun ging bie Arbeit ruftig und wader von Statten; ba aber bem Baumeifter gu Ohren tam, bag bie beiben Burger fo ubel von ihm gesprochen, brachte er ihre beiben Beftalten an ber Rirche auf lacherliche Beife an.

# Der Agel - Orden.

Die per, Schrift G. 187.

Bu Roniasberg mar por Alters auch ein Ronnenflofter, bas bat nabe bei ber Gottesaderfirde gestanben und war bereite 1269 begrunbet, unb ce batten Donde bee Muguftinerorbene baffelbe inne. Darauf that fich 1391 ju Ronigeberg eine Schwefterfchaft frommer anbachtiger Frauen aufammen; biefe Schwefterichaft nannte fich jur Agelblume (gur Aglei-Blume) und manbte bem Rlofter ansehnliche Gaben gu. Ge burften nach ben Orbeneftatuten ber Schwestern nicht über einunbbreifig fein , und bie eimundbreifigfte bieg bie Ronigin, welche nach ihrem Ableben burch eine neugewählte erfest murbe. Bum Orbensbabit geborte nothwendig eine filberne und vergolbete Agleiblume, welche jebe gefleibete Schwefter bei fich am Bewande tragen mußte, und wenn eine ohne bie Blume angetroffen wurbe, ward fie gebust um ein halbes Bfund Bachs, baraus Rergen gefertigt wurben, welche bie Strafbare vier Wochen lang por bem Allerbeiligften mabrent ber Degopfer angunben niußte. Bebe Schwefter burfte bei ihrem Leben ober Sterben fich eine unbeicholtene Rachfolgerin mablen, und mußte pier Abnen baben; baber finben fich im Orbenstregifter viele graffice und freiberrliche Frauen aus ben berühmteften franfifden Ramilien. meiftene Mittwen.

#### 1037.

# Der Geiftergug in der Ritterkapelle gu Saffurt.

Munetich.

In der Racht vor dem Georgiustage erheib fich gegen Milternacht aus der Allterlagelle zu habsturt ein großer Jug von Rittere. Die tommei in ibern harmlichen, gerüftet mit Schwert und Sepere, und ziehen durch die benachdarten Cichenforste mit sausendem Wassentlieren. Es sind die Seister aller franklisen Ritter, deren Kappen wir in der Altterlagelle in Settin außgehauen erblichen. Sie ziehen in ein Thal bes Seisgerwaldes. Dort wird dein großes Aurnier abgehalten wie in ben alten, sichnen Tagen

ber Ritterzeit. Erst beim Hahnenruse kehrt der Zug wieder zurück und trägt in seiner Mitte die verwaiste Krone des heiligen römischen Reiches deutscher Nation.

#### 1038.

# Das Grab der Liebenden.

Munblid. - Cage von ber Burg ju Aneggan 2bg. Glimann am Dain.

Runo von Sagberg galt weit und breit als einer ber reichften und machtigften herren frankifcher Ritterfchaft. Der veranstaltete einft gu Chren feines einzigen Tochterleins, welches beute ben fechgehnten Beburtstag erlebte, ein festliches Jagen. Auch Minna nahm Theil baran. Unverfebens mar fie bei bem Berfolgen eines Sirfches von bem Gefolge abgetommen. Rach langem herumirren ftieg fie ermubet von bem ichnaubenben Roffe unb lagerte fich, ein wenig zu ruben, auf ein moosbewachsenes Blatchen. Da frachte es ploglich burch bie 3weige und ein gewaltiger Gber nabte fich bem erichrodenen Fraulein. Entiest rief fie um Sulfe, noch einen Mugen= blid, fo hatte ber hauer bee Thieres ihr Rleib erfaßt - ba traf ein Jagbipeer von ftarter Sanb bie Beftie, fie rochelte in ihrem Blute. Gin Rnappe mar es, welcher, von Gott gefenbet, bas Leben bes Frauleins gerettet hatte. Roch lag fie ohnmachtig ju Boben, Abolph richtete fie auf, Blide bes Daufes und ber Liebe begegneten ibm. Bon biefer Stunbe an war zwifden Beiben ein ftiller Bund gefchloffen. Minna bielt es fur Gunbe, noch einem anbern ihr berg zu weihen. Lange Beit blieb biefes Berhaltniß ben Mugen ber Welt verborgen. Endlich fam es bei einem Seftmable ju Tage, ale bas Fraulein bem Anappen mit Sinanfegung ebler Ritter Beweife ber Buneigung gegeben batte. Raum gelangte bie Runbe babon ju ben Ohren bes Baters, ale ber ungludliche Rnappe fogleich verftogen, bas Fraulein aber auf einige Wochen in bie Saft ihres Rammerleins gebracht wurbe, um fich bie ftraflichen Gebanten aus bem Sinne gu folagen. Inbeffen batte bie Strenge bes Batere nichte beffer gemacht. Das Fraulein fanb bennoch Gelegenheit, mit bem verftogenen Junglinge gufammen ju tommen; aber auch ber Alte erhielt Rachricht bavon und beeilte fich nur um fo mehr, bie Berlobung feiner Tochter mit einem reichen, ebenburtigen Ritter ju Stanbe ju bringen. Ale ber feft= gefeste Tag ber hochzeit berangefommen, ward bie Braut balb obnmächtig

in die Kriche geführt und ihre Dand in die Archte des Brüntigams gelezi. Zedelnidhs errich die Imgelina die Archiel die Archie

## 1039.

# Die Jungfrauen gu Spielhof.

## Mundlich.

Bei Prölsberf im Sambgrichte Eltwamn fieht man noch undebeutenbe Refte einen Ritterburg. Der Inne infel des Schlos Spielfel, werdies big Mitter von Münfter jum Spielfel bewohnten, die zu Wuftwel bebeutende Bestignungen hatten. Ekerhard von Münfter war mit bem Bisfigier Splitäblig in Joher, well er auf sieher Burg einen Untgefielden Breitige unterfelet. Alls Ekerhard im breißiglichtigen Artige ohn einmilicht Andhommenschäft gehobern war, dam einst eine Nette insleticiker Landschlieden untgefielden Breitiger Landschliede and bei Burg. Auf sech Frühlein, die Tochter bestigen, ihren schaftliche Beilerficher und bei Berger der ihren, aber die Jungfrauen wiederssigen sich führlichtigen führ untsig umb siehen als Opfer berbartiger Wuhr unter den Schwerte ber Mitten, der die Jungfrauen wiederssigen sich untgesten den als Opfer berbartiger Wuhr unter den Schwerte ber Mitten, auch gestigt und fielen als Opfer berbartiger Wuhr unter den Schwerte ber Mitten, auf eine als Zufeie ber öber den Semmes.

## Die Wallfahrtskapelle ju Surgwindheim.

Sift. Retig von 3. Ruttor.

#### 1041.

# Das Steintragen gu Surgebrach.

Rad Saas Gefd. v. Sodftatt.

Anno 1497 mutrb durch Jand von Schaumberg und Rafy ju Aurgerrach verordnet: welche Krau ober Natio ble ander mit groben, freelichen, heftigen, unnigen Worten überladet, ober die ander enste ober [stügige, daß dann Antimaan und Bürgermeister erknnen sonnen, welche nach ihren Berständing ibrediktig inverde, bleistle foll ohn Bergung tragan ben Jaminer Seien, der da hanget am Thorstand vor der Kriefen, von derstellem Sicht innd unten in de Dorf, um die Antimum beierde freung an des Oberthor und wieber herad. Welche das nit thate, foll ohne Gnad 15 Phund dem Antimaan und Rach unadlässich geben. Diese Seientragen war and in Schießsicht übsisch,

## Der Dombaumeifter ju Samberg.

Dunblid.

Der Dombau zu Bamberg war einem griechifden Deifter aufgetragen. Bu biefem tam ein Jungling mit ber Bitte, er wolle ibn gum Behilfen nehmen, ba man boch ju zweien gewißlich weiter tomme, ale wenn einer bas riefenhafte Wert ju forbern babe. Der Dombaumeifter willigte in ben Borfchlag und übertrug bem Bebilfen ben Bau bes Beterthores, mahrend er felbft bas Georgenthor übernahm. Go arbeiteten bie gwei raftlos an bem Berte, ein jeber bemubt es bem anbern in Schnelligfeit unb Tudytigfeit bes Baues guvorzuthun. Balb bemertte man aber, bag ber Bau bes Georgenthores viel rafder pon Statten ging. Das verbroß ben Bungling febr, und ale er fich nicht mehr ju helfen mußte, verfchrieb er feine Geele bem Teufel, auf bag ibm biefer Rath fchaffen follte. Bon Stund' an anberte fich bie Sache. Das Beterethor flieg rafcher in bie bobe, mabrent an bem Georgenthor fein Fortichritt bemerflich mar; mas man bes Tages ichaffte, fiel ju Rachte wieber ein; benn zwei ungebeure Thiere, halb Rroten, halb Lowen, umfchlichen bas Wert und unterwühlten bie Arbeit bes Dombaumeifters. Wie nun ber Teufel gebachte, fein Berfprechen gelost und ben Chrgeig bes Junglings befriedigt gu haben, lub er biefen eines Tages ein, mit ibm auf bie Bobe bes Beterethores gu fteigen und fich bas Bauwert von oben berab anzuseben. Der Jungling folgte; ale er nun oben ftanb, ergriff ibn ber Teufel und ichleuberte ibn jablinge von ber Sobe binab.

### 1043.

## Die heilige Aunigunde.

Bon 3. 2. Burfer. - A. Crammer eita 8. Henr. et. S. Coneg. p. 146, mofelbft b. Lit.

Der Reib bespripet oft bas iconfte Leben Mit feines Geifers giftvermengtem Raff, Er liebt geheim ju fpaben und ju ftreben; D'rum ift er auch fo leichengelb und blaß,

Und fann er etwas ichlau verbreb'n und weben; Ge thut er es mit nie verfishntem Daff', Berfallen gang ben finfteren Gewalten, Die rings um ibn ben wilben Reigen halten.

So glidet es eind von ihm erfällten Serden, Die fremme Sprzign im Wosperland; Frau Kunlgunkle, fich jum Slich zu wöhlen, Noch meldem is den niften gelfti gefandt, Und ihr den fichen Schap — den Nichm zu fieden, Den man allöberal verferteit and: "Duß ite, der beften, bellöglim der Krauen, zie Suter, der beften, bellöglim der Krauen, zie Suter, der beften, bellöglim der Krauen,

Das arge Mistrau'n möße — nichts helten Theanen, Richts Mitten mehr; ber Griebe fil entlichen, das designum fielt ber hößing all fiel Schenn, Er schweigt um feleide gedückt hin an ben Aron; Det Greunde felbe, bie weis für sandeln wöhnen, Bertieren rathend, noch ber Mich Bedeit, Bur Geter Gericht tam feine Joeffel enben, land bei bei Schmach bei Tenthunde von ihr wenben.

Die Field ist ankeraumt, der Zog gefemmen,

Bod Belt, von Lieber Monsfear ieben soul.

Das Belt, von Lieber und Wicklich zu ber Fremmen,

Klit rasse hern ber berite Martt mirt wil;

dezen batte fie der die des Germannen und nachen Dem, umb serriert weben Gerwil

Der nahen Dem, umb serriert ohne Geroll

Deran, mit frei emper gebeb nen Bilden

derfant fie nur Den zu ma Gerna der Welt zu selden.

Sie felbft entbiefte rubig ihre fliche, Bedfritte the gliftente Sear; bas Bolt finie auf! Da ifte, als de auf fie ein Cuntlibad fliche Und tiefer, fie fand umersfert barunf. Und baß ifte Leib er himmel felbft verführe In feiner Gwaden unermehftenen Kunf, So finit ihr Gatte fhindigend vor ihr nieder Und befort, mit für verteit, um Soblurg wieder.

Und nimmer fonnt' er fich bie Schuld verzeiben, Obicon er Berr von vielen Landern ward, Obicon bes beil'gen Baters Sand' ibn weiben, Und ibm vom Saupt' bie Kaifertrone ftarrt, Bis feiner frommen Thaten Reib' an Reiben Sich fügt, ju jenen feiner Gattin schaart, Und er, im Tob gewürdigt, fich zu reinen, Auffuhr, mit ihr fich ewig zu vereinen.

#### 1044

## Aunigundis und der Sonnenftrahl.

Bon Sorntha . — Ludewig script. Bamb. L, 356. J. a. Voragine leg. aur. c. 209. Greteer Divi Bamb. p. 558. A. Crammer vita S. Henr. et. S. Coneg. p. 136. u. U.

Wie alle Tage pfleget Ben Andaht itef beweget Die Kaiprin Runegund, So ging fie einsmal wieber Bum Gottebhaus bernieber In frühfter Worgenftund'.

In rechter Luft ju beien Jum Allar hingetreiten, 3hr Buchlein in ber Danb, Sie fill auf's Ante fich neiget, Dem höchften Derrn fich benget Bu 3hm gang bingewandt.

Und baß fie leichter wenden Ronn' mit ben reinen Sanben Das frommbefchriebne Blatt, Bon ihren garten Armen Die Danbichuß fich, bie warmen Sie abgezogen bat;

Und weil noch nicht erichienen Ein Safriftan, gu blenen Wie fonft ber hoben Malb, Legt' fie gur Erb' fie nieber betet fill bann wieber In tieffter Fromnigfeit.

Da bringt burch's Fenster helle Ein Sonnenftral jur Stelle, Wo ihre Panbichuh ruh'n, Und von ber Erd' sie hedend halt er sie beide schwebend, Uebt so bes Dieners Thun.

Und als die Raifrein enbet Die Andacht, und fich wendet Rach ihnen jest zurüd, Sieht fie vom Errafi gehalten Sie in ben Lüften walten — Erröbiend finft ihr Bild:

Sie ficht im beil'gen Zeichen, Wie fich ber Derr will neigen In Gnaben auf ihr Haupt, Und wie ihr winft fein Lieben, Weil Demuth sie wollt' üben Und siebs an ihn geglaubt.

# Aunigundens Sandfchuh.

Bon Ib. Rofegarten.

Kunigunde, Kaifer heinrichs Gattin Bor ber Welt, worm himmel feine Schwester, Pflegte, wenn fie nach verlesmen Terte Um zu opfern, jum Altar hingutal, Ererbiettg abgusten ben handicht.

Kinstens als sie auch bem Altar nahte, Bar, ben Sandicus ju compadyn, ber Josen Keine bei ber Joahn. Aumigunde Bog ibn aus, und warf ibn songlos von sich, Killig find burg eine Meurethe Gich ein Sonnenftrahl berein, und ichweinb Jielt ber Einahl ber seromun Gurtlin Sandsaub, bis sie der Menacht bas serome Opfer.

Denn bem herrn nicht nur, anch feinen heil'gen Dienen willig Gottes Elemente.

#### 1046.

# Annigundis in flammen.

₿оп фотпіраl. --- Ludewig L. p. 354. A. Crammer l. l. p. 135.

Alls Aungameh batt entful ber Welt ind ben Ginn auf öhlers girftell. Bem indfahre die Stellen fern Alls Benne tehr im Alls fern die Jenne tehr im Alls fern die Jenne tehr im Alls fern die Jenne tehr im fernemen Herzen auf die Stellen fern fer die Stellen fer die Stellen im fernikannen Herzen auf die Stellen mit der die Stellen mit der die Stellen die Stellen mit der die Stellen die Stellen mit die Stellen die S

Und wieber einmal gerabe fich's trifft, Daß fie brinnen recht lang gelefen Und, wie fie julest gang mube gemefen, Gid legt auf ihr bartes Stroblager bin -Denn anbres Lager erlaubt fie fich nicht, Dieweil fie lebt in ftrenger Bugepflicht -Und ichlaft balb barauf recht friedlich ein. Dabei that fie viel Guftes traumen. Bie fie geht in bes himmele Raumen, Und bie Engelein alle in golbnen Reib'n Dit lieblichen Grußen gu ihr treten Und mit ibr jum Beren inbrunftig beten. Und wie ber ju ihr fpricht mit bulbreichem Zon: "Runegunbie, ba nimm bie Beiligenfron' Fur bein mir gefälliges Leben gum Lobn !" Und fo noch gar mand himmlifd Guiel Sie ba im Traume umgauteln will.

Bei ibr aber mar ein Daabelein, Das pfleat immer mit ihr bie Unbacht gu üben; Und weil es fo frommen Gemuthe und rein, That fie es über bie Dagen lieben. Bie nun Runigunbie jest folaft fo gut In Gottes und ber lieben Engelein But : Das Dagblein neben bem Bette fist Unb , baß es bie Beit gottgefällig nust, Bu Sanben nimmt ein brennenb Licht Und lieft noch in ber beil'gen Befchicht! Und weil fie baran fich fo febr erfreut, Bergift fie gang bie fpate Beit, Dag ber Rube gar nicht gebenten, Bu Gott ben frommen Sinn nur lenten. Da aber befallt fie enblich bes Schlafes Dacht; Und ob fie auch fein fich mocht' erwehren, Duß fie ihm bod ben Billen gemabren.

Mis nun entissiummert die treue Magd, Sint ift bas Licht and ber matten hand linh fällt auf Aunegumblis Bett, Das also gleich in Feuer gerath Und praffeind lebert auf in Brand, Das bred rings die Schwestern wachen auf Und beiltig fturgen perbei in hun? Und heben ein gar flaglich Jammern an, Ais lachelnb fie ichan'n bie heilige Runigund' Suß folummern in beller Riammen Runb.

Die aber ist jest beiter erwacht; und wie sie fich sout in des Feurer Macht lind von gierigen Jammen ringsam bebedet: Die Had's sie glündig jum himmel ausstreckt ihm macht des beitigen Kruged Selchen: Da müssen der Stammen allplöstlich entweichen, lind unverschie lassen segar ihr Atten. Und der der immel errichen gang.

Dann aber erhöbt fie fich in Freudigfeit, Umb mit ife bet Bennen allzumal Und ichlen hinfalen vor ihrem heren webet Und ihm banken mit itestückenbern Gebet Dieneil er aus fold' neifpelicher Beich Die fromme heil'ge erreitet hatt' Und an ihr, die ihn fierts in Deunth getiebt, Seine Durch vonmerbartlich gefüh.

### 1047.

## Die Wafderin an der Areden.

Rad A. Saupt's Bamberger Legenden und Gagen G. 78.

ein Beilden auf ber Brude fteben, bie ben Ramen "an ber Rreben" führt, um bas liebliche Bilb noch langer zu betrachten. Dun maren gang nabe ber Brude fo eben Bafderinnen beidaftigt, ihre Baide an ben Bufchen am Ufer aufzubangen. Mis biefe bie Furftin fteben faben, fingen fie an, einander in bie Ohren gu plaufden, auch wohl ladelnb mit ben Fingern auf bie Raiferin bingubeuten; ja eine von ihnen flufterte ibrer Rachbarin gu: "Sieb'ft bie Chbrecherin?" Raum war biefes Frevelwort erflungen, ale bie beilige Rrau, bie ce vernommen batte, erblagte und eine Thrane im Auge ihrer Bofe wintte, umgutebren. Ale fie gurud in bie Burg gefommen, ließ fie ben Schaffner rufen, befahl biefem fogleich, einen Rorb mit Brob und eflichen Rrugen Weines zu fullen und ben Wafches rinnen an ber Brude mit ben Worten ju überbringen: "Bon ber Chebrecherin." Bie erftaunten aber bie Dagbe, ale ber Schaffner feine Baben aus bem Rorbe bervorlangte und ihnen ben Gruß ber Raiferin überbrachte. Beichamt und banfent nahmen fie Brob und Bein, und auch biejenige, welche bas gafterwort gefprochen, war nicht faul, ein Rrug= lein anzuseten, aber o Winnber! mabrent bie anbere ben beften Wein verkofteten, ergoß fich bas reinfte Waffer in ihre Reble. Roch mehr: ale fie nach bem Brobe langte, um ein Studlein bavon abzuschneiben, batte fie Stein in ben Sanben. Go gefcah es bamale zur Reiniauna ber Beiligen und fo bat es bie Cage bis auf biefen Tag aus bem Munbe bee Boltes berichtet.

# 1048.

# Runigundis und die Rebtiffin.

J. a. Voragine leg. aur. c. 209. A. Crammer p. 136. Hoffmann ann. p. 65 Ludewig script. Bamb. I., 355.

Runiqumbis hatte eine Nichte, Jutta gebeisen, die war ihr vor aller ich und werth, denn es war eine gute und treu Secte. Diese machte sie und kleinen Senden die gefrifteten Klofters. Jutta gad ansänglich all' ihren Ordenschienelichen des schoften Berighet der Demuth, Frömmigkeit und Kasstellung, so dass fie der nicht kleinen und kleinen gute bestellt gestroffen zu baken. Es war aber noch feine seite, gleiche und bedarrliche Zugend. Nach Umzer Zeit schlichen lich allerhande eite und sinnliche Kedanten in das Derz der jegendlichen Nechtliffen. Inflati im Chongrebet

bie erfte und eifrigfte au fein, mußte fich Sutta unter manchem Bormanbe von Gorgen und Sausgeschaften bem Dienfte bes herrn gu entichlagen. 3br ganges Sinnen murbe irbifc und weltlich und auf bie Gitelfeit ber außerlichen Dinge gerichtet. Goldes nabm bie beilige Runigunbis mit betrubtem Bergen mabr, ermabnte bie Leichtfertige mit auten und ftrengen Borten und fucte fie auf die Babn ber Bflicht gurudguführen. Allein pergebens. Butta ladelte uber Die Strafreben ber Raiferin und ging ibres Beges. Gines Tages waren bie Rlofterfrauen jur Feier bes Sochamtes im Gotteshaufe versammelt, nur Jutta fehlte mit einigen Orbensichweftern. Schon lange batte fich Runigunbis nach ber Mebtiffin umgefeben. Best entbrannte fie von beiligem Gifer und verließ eilenben Edrittes bas Bot= tesbaus, bie faumige Aebtiffin im Rlofter gu fuchen. Jutta faß froblich mit einigen Orbenofcweftern bei einem 3mbig in ihrer Belle, ale bie Raiferin flammenben Angefichtes bereintrat. Done viel Worte gu machen, ichritt fie auf bie Bflichtvergegne ju und verfeste ihr mit ber rechten Sand einen heftigen Badenfireich. Butta war wie vom Blige getroffen. Schulbbewußt und reuig fiel fie ber Beiligen au Rugen und bat um Bergeibung ob bes gegebenen Mergerniffes. Die funf Ringer ber rechten Sanb aber waren lange Beit wie in Bache eingebrudt auf ber Bange ber Nebtiffin erfennbar.

### 1049.

## Aunigundens Ring.

Bon &. S. Reller. - B. Detter Betrachtung uber ben Saneicuh ber Grafin Stilla von Abeneberg. Leipzig 1783. S. 6.

Der Fruhling flieg vem himmel nieber In feiertlicher Jugenbyracht; Es beilte fich bes Binters Racht, Und aus ben Beilen ftromte wieber Der Quellen fiberrein Briftall, Es fang im Dain bie Rachtigall.

Da lub bes Lenges freundlich Grugen on ju bem neubelebten Dain Die reine Aunigandie ein, Das Beft ber Schöpfung ju genießen. Aus Bacherberg mit heitrer Bruft Beft fie und foliuft bes Frühlings Luft. Ihr folgen viele Kammerfrauen, Es war ihr Marihalf auch babei; Sie fühlen ihre Bruft fo frei, Alls fie das rege Erben schauen. Dem herrn, ber über Siernen geht, Dantt ihr inbrunftiges Gebet.

Und ale fie hier in frommen Sinnen Undahig fill beisammen fieb'n Und Gottes schöne Geben feb'n, hott man ber Gloden Spiel beginnen 3u Babenberg. Jum Beten gicht Bon Reuten fie bas Porgentieb, Und als fie bas Gebet geendet, Der feine Marichalf biefes fpricht, Als er mit heitrem Angeficht Sich zu ber Krieferin gewendet; "hort Ihr, wie Euer Glödelein Bor Deintichs Glode tont fo fein!

Wie tonet es fo rein und helle, Go rein wie Eure eble Bruft; Ber lebt, bem nicht mit hoher Luft Bei bem Geton bie Geele ichwelle? Ihr felb bes Raifers iconibe Bier, Drum Ener Glodlein tont herfur."

Und alle Kammerfranen niden Dem Marschaft ihren Beifall gn; Doch Kunigund in helt'gere Auf-Mit tilefgefenten Demuhsbliden Sprach zu bem seinen Mareichall Rit ihrer Stimme Silberschaft: "Richt alfo, Marichaft! mißt Ipr sprechen, Die Demuth ift bes Beibes Pflicht. Befighet eb te Lugend nicht, Bird bald ber Krang bes Ruhmes brechen. Es seit bem auserwählten Mann" Des Belbes Derg feits unterfan, "

Und von des Fingers schoner Runde Rahm einen garten, goldnen Ring, Den sie von ibrem herrn empfing, Die bemuthreiche Aunigunde. Sie hoch emper das Ringlein halt, Es eilig dann nach Bamberg schnellt.

Und unfichtbare Sanbe tragen Das Ringlein, wie im wilben Sturm, ofin in bes Domes hoben Thurn, Ge in bie Blode fest zu schagen, Es sieht ber Blode Silberftrahl Run leifer in ba Frühlingethal.

Des Raifers Glode tonet lauter 3m's Beite nan voll Majeftat, Und Runigundens Glodlein weht Bur Seite ihm nun leifer, trauter, Und fundet wie ein Cherubin : Boll Demuth fei bes Beibes Sinn.

# 1050.

# Buffoholy.

Sollerius vita S. Henr. p. 750. Armpekh chron. Bajoar. I. IV., c. 19. Brnech chron. mon. Germ. p. 312. Adlareiter ann. P. I. I. 16, p. 400. Hoffmann ann. Bamb. p. 38. Crusius Schmb. (Spren. I., 427. Brunner annal. hoici p. 11, I. 9 p. 760. A. Crammar vita S. Hanr. p. 36; u. R.

Alls Kaifer heinrich ber heilige eines Tages ber Dul bes Walbvertes pflag, brach unerwartet aus bem Dickfigt ein mächtiger Kenter herver. Der Kaifer war allein und von einem Geschog verlässen. In hier Noth griff er schnell zur Weber, aber ber Kenter schlicht ihm mit seinem Sagerben Schenkle auf. In bemiebem Augenblick traf heinrich das Thier mit seiner hen Chentel auf. In bemiebem Augenblick traf heinrich das Thier mit seiner schape, aber hab Allt qual treichig aus der ihm versehren

Wunde am Schenkt, so daß er erschöpft zu Boden sant. Da kamen zum Glüde seine Leute herbei umb leistene ihm Leistene hab bei Bunde wurde gebeilt, aber der Kalifer bekam einen krugen Juh, so daß er lange am Hüsfebolz gehen mußte, welchen Ramen ihm dann das Wolf beigelegt. Und sieht man des Kalifers Bild lutter Hand des Demberes zu Bamberg mit einem Eletie zur Ernige des fürzeren flusses.

Antere ergabten, ber Kaifer boke fich biefe Betahnung auf einer Bigericht nach bem Berge Gurgano gurgogen. Dort habe er fich in bie boble bes b. Erzengeld Michael begeben, woelebli er bie Chore ber Engel Gettet Bob verkinden und fingen gebert babe. Darauf babe ihm in Angel bas Gewangtinu mun Aufie gereicht und pugledig gewaltig bie hate berührt mit ben Werten: "Das foll bir ein Beweis ber göttlichen Liebe ob beiter Kentlichet und Wertenstigfeit fein." Ben fener Stunde habe ber Kaifer zu birten ausgefungen.

### 1051.

# Wie Beinrich der Beilige vom Steine genas.

Die vor. Schriften.

Raifer Heinrich ber Heilige war eines Albends in ein Benebittinerflosier eingefebet, und fah, als er sich zur Ande begad, baß seine Leute
me Speissel der Weinde zum Selal für ihre Rosse kennteren. Bie
tabelaswerth ihm solche Gnuweihung dinkte, so beischen Da erschienen, der um solgenden Worgen seine Leute um Recheusschaft zu gieben. Da erschien
ber h. Benebit dem Kaiser im Tename, schatt ihn aus und getiff ihm
fürassend gar gewaltig in die Beschen; und siede ba, der Kaiser war von
ehnnb'a mit Eenischmerzus bedasset. Mit derer der kansen in übernisigem Jeben jabrelaug nicht nachließ, ward er von bemielben heiligen
von seiner Krantheit befreit. Dies Schlung finde sich auf einem Bildemerk am Raisgrassbund im Dome bargsfellt.

# Cede virgo virgini!

J. a. Voragine leg. aur. ed. Graesse, p. 897. Mabillon ann. ord. S. Rened. S. VI. P. I. p. 467. Hoffmann annal. Bamb. p. 65. A. Grammer vita S. Henr. et. S. Guneg. p. 137 m. 3.

Als der Sarg Deinrichs des Defligen geöffnet wurde, um auch bie beie feitere Gemaßlin Annigunde aufgunchmen, fand es sich daß für biefe ber Raum gur Linken des Kassers eiter geklichen war; da erficholt eine Stimmer: Cede viego viegini! (Zinngfrau weiche der Ziungfrau!) Und fosort rückte die Leiche Deinrichs gur linken Seite und ließ ber Raiserin bie rechte.

#### 1053.

# Die Sage vom Sache.

Rad M. haupt Bamb. Beg. u. G. S. 219.

Ein furchfebares Greither zog über Bamberg perauf. Schwarze Sewoll lagerte fich über ben Domberg; gewolliger Donner rollte und Blig auf Blig zufer bem Himmel nieber. Es war wohl nicht anderes, als ob ber jünglit Sag zefommen wäre. Auf einmal erfolgte ein schwerfeler Schlag, in bermielben Augmehlick bötte num "Genert" unfer: ber Blig hatte in einen Thurm bes Domes zeichgegen. Am Ru sand ben Batte mienen Thurm bes Domes zeich gefreiches Schaubiel. Alles Metal auf dem Dache und im Thurme schwachz unter zeilendem Klange zu einem Generbachz zulammen, biefer fürzte wie ein Welgefreil von Dach zu Dache und Dette zu Schwerze den Welgefreil von Dach zu Dache zu der Berteil zu der Batte zu dem Vellen zu der der Vellenden zu einem Generbachz zu einem Generbachz zu einem Klange zu einem Generbachz zu dem der der der der Vellenden Generbachz zu der der Vellenden zu der der Vellenden zu der der Vellenden zu der der Vellenden zu der der Vellen zu der Vellen der Vellen zu der Vellen der Vellen der Vellen zu der Vellen der Vellen zu der Vellen der Vel

# Das Chriffusbild am Micheloberg.

Rad b. vor. Schrift S. 199.

Auf bem Michelskerg sieht man ein Christusbild, darstellend ben Seiland, wie er blutend im Parpurmantel vor bem spottenden Bolfe kand. An biefes Wild faufpit sich eine alte Sage. Ginft lag der Arte des Klosters auf dem Michelsberge rutig schlummernd in seiner Zelle, als ihn plöptlich eine feise Berüftung aus dem Schafe werder. Annu traut er aber feinen noch balb geöffneten Angen, als umbsültet vom Lichtzlauge das Bild jenes Murpur verspeteten Gerindes auf sien zukam und ihm mit fanfter Stimme bedeutete, wie er sogleich ausstehen, alle seine Brüder werden und mit üben aus dem Hausse entlichen sollte. Darauf verschwand das Bild, ber bestätigt abs aben der die fichtlichen Schafen das Eiche Brüder zusammen rufen. Kaum hatten sie aber das Saus im Rücker, als furchbarer Downer trackte und ein günerber Liss in das Gesäube niedersche. In dem kieden Angenblick schlugen die Flammen emper, Gort batte das Eeden alter Brüder gerettet. Das Kloster aber auf dem Rückelsberge ward nachmals mit größerem Schmusse und Enge inderefreses

## 1055.

# Die Sage vom Eckenbuttner.

Ben A. Saupt.

Auf ber Strafe nach Bamberg heult ber Wine, Da fliegen bie graulichen Floden geschwind. Da wandert ein Weiblein burftig und arm, Und balt ben gitternben Anaben im Arm.

"O Mutterlein! 6' ift boch nimmer weit!" So ruft bas Kind, von Floden beschneit, Und ob es am Busen der Mutter auch ruht, Sind Füßchen und Hankden so roth wie Blut. Das hat ibm bie grimmige Ratte gethan. Und bie Mutter löst es im findlichen Babn, Doch so weit fie bas forichenbe Auge foidt, Birt nitgends von ihr eine hutte erblickt.

Der Knabe winmert, bie Mutter weint, Und ob auch bas Abenbreth geben scheint, Die Thräne ber Mutter, so brennend beiß, Gefriert an ber judenben Wimper ju Gis.

Da gewahrt fie in bammernber Gerne bas Thor, Bum Dante wohl fcielt fie ben Bild empor Durch's Auge judt liebenbes Muttergefubl: "Balb Armer, balb find wir am nahenden Biel."

Run icummert bas Anablein fonber harm An ber Mutterbruft fo liebend und warm, Ob bie Gobse auch brennt wie Feuerglnit — Ein Blid auf ben Anaben macht alles gut.

Das Abenbroth bleichet, die Sternlein glub'n, Aus ber Ferne leuchtet ber Eife Sprüb'n. Und Lichtlein tangen ohne Jahl, So trub burch ben feuchten Nebel im Thal.

Bohl fiben fie brinnen am traulichen heerb, Genießen, was ihnen der herr bescheert, Und draußen noch irrit du allein im Bind, O Mutter, o Mutter, tritt auf geschwind:

Jest hat fie bas alternde Ther erreicht, Bom Froft burchschauert, vom Schner jo seucht, Es thauet ihr Paar vom beihen Sauch, Und die Tropfen fallen bem Kind auf's Aug.

Da erwacht bas Anablein, und lächelt fo fuß, S' ift in Sturm und Wetter ihr Paradies. D Mutterliebe, wie bift bu fo groß, Entflammeft ber ewigen Liebe Schoof!

Der Anabe bungert, -- fie brüdt ihn an's Berg Bobl fühlet fie felber bes hungere Schmerg: "Sei ruhig mein Göhnchen, fo Gott es will, "So find wir fogleich an ber Reife Biel." Biel Lichtlein filmmern, bie Straft ift tobt, Sieht teiner ber Burger ber Armen Roth? Wo bleibst bu, barmbergiger Samaritan,

Der wantenben Mutter hilfreich ju nahn ?

Ge wantt burch bie buntlen Straften ihr Schritt, Ge fnarret ber Schner bel jeglichem Teltt, Ge achzet ber latte Wind im Schlot, D Bind, bu fullft nicht ber Mutter Roth!

So erreicht fie an allen Gliebern matt Den Martt, die Mitte ber schiummernben Stadt, St. Martin schauet mit Webmut und bieich Orad auf Mutter und Kind puoleich.

Bei'm Edenbuttner ba tlopft fie an's Thor, Ge flaffen bie Ruben und fpringen hervor, Umschnebern bie Riben und tebern um, Drauf wird's im Daus wieder tobt und ftumm.

Sie pocht jum andernmale und lauscht. Durch ben Wartt, ben dben, ber Rachtwind rauscht, Sie fieht und gittert vor grimmigem Froft, Jest Mutterlein sie Gott bein Troft!

Da hallen gewichtige Tritte im Flur, Ein Schiuffel hafcht nach bes Schioffes Spur. Der Riegel Inarrt, ber Schein vom Licht Ralli foricent auf ber Mutter Geficht.

"Erbarmt euch, herr, bes Knaben hier, Er vergeht vor Froft und hunger schier; Ein wenig Strob, ein Studchen Brob Entreißet Mutter und Kind bem Tob."

""Bas, Bettelvolf! haft mich in später Racht Um süße Ruch und Schlummer gebracht; Hinweg, Gesindel, di bisch und schlicht, Sonst schaffe dich wetter von hier mein Anscht."

Es fnarrt bas Schloß, ber Riegel fällt, Stehft Mutterlein wieder allein in der Welt, Stehft gitternd und frierend im nachtigen Wind, O Bater der Wittwen erbarm' dich geschwind! Da weilt auf St. Martin ihr truber Bild, Gleich irrt er jum wimmernben Knaben jurud: "Berichließen fich Menschenburen zu Sauf, Rimm bu nns, o beilige Sidtte auf!"

Da wandeln bie beiben ben Tempel entlang, Die Racht ift schaurig, ber Mutter wird bang. Geb' Mutter voll Liebe nur immer zu, 3m ftillen Belnbaus findeft bu Rub.

Es frachen bie Knochen, so hart wie Stein, Es rollet ber Schabet, es klappert bas Bein. Aus Knochen und Schabet, so hart und ichliccht Macht Mutterfein fich ihr Beite zurecht.

Da liegen nun Leben und Tob verfohnt; Der Anade ichlummert, bie Mutter ftohnt, Balb regt fich's noch ichwach auf bem ichaurigen Bfubl, Dann ichweige's. Im Belinhaus wirb's tobtenftill.

Da fcwebte auf Bolten mit golbenem Schein St. Otto in's Onnkel bes Grabes herein, Und bog mit Milbe und feierlich Bum tleinen, nnichulbigen Schlafer fich.

"Steh auf," so fprach er mitb und weich, "Und geh' zum Edenbüttner gleich, Sei guten Muths mein Sohn und sprich: "St. Otto, der Kinderfreund, schilde bich."

Das Knablein erwacht aus bem fußen Traum, Ge hafch nach ber Mutter im buntlen Raum. Es ftreicheit ift tofenb bas feuchte Gesicht: "D Mattertein, Mutterfein, borft bu benn nicht?

Sabft' auch St. Otto's fcone Beftalt?
D Mutter, rebe! wie bift bu fo falt!"
Er ruttelt; wohl flappert's am buntlen Ort,
"D Mutterlein fprich nur ein einzig Wort!"

Da entfleucht bas Rind, von Furcht gejagt, Es tritt auf ben Rirchbof. Der Morgen tagt. Se flopft bei'm Edenbuttner an's Thor, "D harter Mann tomme und tritt hervor." ""Sprich, Knabe, was ift so früß bein Begehr?" "St. Otto, ber Hellige, schieft mich ber, Bit schliesen im Beinhaus die vorige Racht, Da Jir uns das wingige Lager versogt."

Da burchfährt es wie Blib ben harten Mann; und gnabiger himmel, was hab ich gethan! Bleib hier mein Rind in füher Ruh, Ich führ' bir. o Armer. bie Mutter an.""

3um Beinhaus wanft er mit gitternbem Schritt; Und wie er bie hofife ber Tobten betritt, — Da schaut er bei baumernbem Morgenroth Berweisselt bie Mutter — bie Mutter war — tebl.

Der Edenbüttner hat b'rauf sich gewandt, Und nimmt bas weinende Kind an der Hand: "Seil ruhig, mein Sohn, bist nicht allein, Ich will dir Mutter und Bater fein."

lind wie er's versprach, so hielt er es anch, Und wahrt' den Sohn, wie sein rechtes Aug', Und hat er dem Anaben je weße gethan, Gleich schaut ihn die Mutter im Beinbans an,

Und weicher und weicher wird's ihm um's herz, Bobl fubit'er jest innig ber Wittven Schwerz, Fubit' boppelt, es fiebe bas Alter allein, D'rum wollt er ein Retter ber Alten fein,

Und gab mit frommem und reuigem Sinn, Bohl Daufen von Gold zur Sühne bin, für siche Welber. Das wird, wie befannt, Die Edenbutner'iche Stiffung genannt.

1056.

# Die Saderftiftung.

Rad H. Saupt S. 205.

Se lebte ein reicher Mann zu Bamberg, ber war jabzornigen und wilden herzens. Er hatte eine einzige Tochter, bie mußte ihn eines Tages, man weiß nicht wodurch, erzürnt haben, benn er fturzte wuthend

auf fie los und verfolgte fie lange burch bie Stabt, bis in's Freie unb bis in ben naben Balb, welcher bie Rluchtige bor bem Butbenben in Schut nabm. Aber nun ftanb bie Arme allein und verlaffen in bem bunteln Forfte und mußte nicht, was fie in ihrem Sammer beginnen follte. Traurig manbelte fie eine Beit lang auf unbefannten Wegen immer tiefer und tiefer in ben Balb, enblich mußte fie feinen Ausweg mehr, mabrenb bie Sonne icon unterging und bie Dammerung einbrach. In folder Bebrananik marf fich bas Dagblein auf ihre Rnie nieber und flehte jum bimmlifchen Bater um Grrettung aus ihrer Roth. Darnach machte fie fich neugeftartt auf ben Weg, ale ibr auf einmal zwei Sandwertegefellen, ein Bader und ein Baber, begegneten, fie freundlich begrußten und auf ben nachften Beg nach Bamberg geleiteten. Datt, wie ein gescheuchtes Reb, gelangte fie am fpaten Abenbe nach Bamberg. Des anbern Morgens aber entfagte fle biefer Welt und nahm bei St. Clara ben Schleier. Der beiben Befellen aber, bie fie aus bem Balbe führten, gebachte fie bantbar burch eine Stiftung fur frante Bader = unb Babergefellen.

### 1057.

# Adalbert von Sabenberg.

Bon R. Simrod. - Bgl. Gagenb, 1., 203.

"Derr Abalbert von Babenberg, babt meiner Warnung Acht, 3fr feit an Lubwigs Dofe, bes Rinbes, im Berbacht, Set geiben euch ber Mitifult an feines Brubers Tob: Bolt ihr nicht Gnabe fugen, so war' zu fleben euch Roth."

Er (prach: "Derr Bischof Datto, des Königs eder Rath, Ich weiß mich nicht ichuldig so mörbertischer That, Auch trau ich beiser Beste; desh jucht ich Gnade gern, Wenn Ihr darum mir würdet bei meinem König und herrn.

Ihr felb bes Reichs Mermefer; so euer Wort mit burgt, Daß ihr mich heimgeleitet gesund und unerwürgt Ju biefer farten Bestle, o folg ich euch sogleich, Meine Unschuld zu bewähren vor bem König und bem Reich." Der Bifchof fprach: "Ich burg euch, baß ihr in turger Beit Bu euerer Befte topret in meinem Deimgeleit, Go tonnt ibr nichts verlieren, gewinnen fonnt ihr viel, Des Königs Gunft und Onabe, bie boch aller Bunice Bei."

"Wohlan benn, wir reiten, wenn wir entbiffen find Ein turge Wahl bereiten bie Diener uns geschwind." "Es ist noch früh am Tage," wandt' ihm ber Wische ein, "Wir sinden unterweges wohl zu Kaufe Wrob und Wein."

Da ritten biese Beiden; boch lange mabrt es nicht, So wendet zu tem Grasen ber Blichof fich und spricht: "Bie oft wird erft verachtet, was man erwünscht zu spat, So reut mich seho nichten, baß ich ben Imbig verschmaßt.

Ich tomme nicht zu Kraften, wird mir nicht Speif und Arant." Da frach ber Graf mit Freuden: "Dem Simmel fog' ich Dant: Run barf ich boch euch pftegen als Golf in meinem Haue, Roch ils zum Glüd nicht ferne, bald foll euch laden der Schmaus."

Da ritten fie gurude und freuten fich bes Mahls Darauf jum bager fuben die Bwel fich abermals, Als man ben Babenberger ba mit bem Meinzer fab, Run mögt ihr ungern hören, welch ein Greuel ba geschaß,

Man nahm ihn gleich gesangen und sprach tes Saupt ihm ab; Doch Schmeichelmorte warens, die man bem Bissor gad, Daß er ihn her berebet burch schare Gat. Als Abalbert bas hörte, noch glandt er nicht an Werrath.

Er fprach: "Mir geloble ber Bifchof frei Geleit: Sein Bort mir zu bewähren, bas ift nun an ere Beit." — "Und brach" ich bich," fprach Satto, "nicht wieber in bein Schloß; Da wir zum Imbig fubren, mein Kinger Reifigenof?

Bum anbernmal gelobt' ich das Delmgeleit bir nicht: Drum geh nur mit ben Bafchern getroft jum hochgericht." Er ging, mit welchen Bbinfcen, bas melbet nicht bas Lieb, Doch nahm fein gutes Enbe, ber fo bie Treue verrieth.

## Die Rirche auf bem Schiefberg.

Diunblich.

Auf bem Gipfel des Schießberges im Regnitischel ift ver Allters ein sirchiein mit einem schönen Bilbe ber Muttergottes gewesen. Da zogen einmal bei Madmer hinauf, die führen biss und läfterliche Reben von Gett und seinen Deiligen, benn sie mocken des berausschnehen Trautfe zu wiel gemessen deben. Der trechte aus sinnen jaget: Unfer einer wohnt in der einen Hufte, Marta hat prächtige Wohnhauser und braucht sin der einen betute fin der Gettenbend da, wo jezt biese Krich leich, in wiel in vonel hauf der Anum hatte der Mann beise Seinen Getten benn wie den neue Honnen Baub hauen. Anum hatte der Wann biese Listen beiten wie eine nicht da bas den kindlein vor jeinen Augen in den Grund jant, er siehlt aber von unschälbarer Jand mit sinabgegogen wurde. Seistbem is dos Krichsein nie wieder aufgebaut worden, dem der werde, der ergählt es dem Sosne, wie auf selbem Grunde fein Bau mehr bestehen kann. Manche wollen das Krichsein mit siehern Bogensenstern answissen.

## 1059.

# Pilatus in Forchheim.

Mundich, Bgl. Otto Fris. VII. c. 13. C. Gesner descriptio montis Plati 1555, S. Bolfallg, bayr. Chronif 1846.

Uralte, veilverbreitette Sagen ergässen, Pilatus, der römische Andepfleger, ist von deutscher Hertunft geweifen. Sein Batter soll zu Matny am Rheine als ein mächiger Türft geberscht und den Pilatus aus der Ste mit einer armen Mällerstochter gezugt haden. Die Sage berichtet weiter, das Pilatus die Jingling seinen eigenen Bruber zu Mania ermorbeit habe. Desiregen mußte er vom Haufe des Naters flieben und soll bamals nach Forch heim gesommen jein. Dasselbs muß er jedech nicht lange verdieben sein, weil er nachmals von seinem Bater den Mömern als Grissel übertassen, wei den feinem Bater den Momen als Grissel übertassen, weiter den jesten Batte den Momen er adermals wegen Ermorbung eines flussischen Könsssskosken auch Pontus wandern, unterwarf den Römern dortige Böllerschaften und wurde sodann von Gerobes und dem Semate nach Paläftina berufen. Rach der Kreigung Christi soll er sich selbste ermordet haben, worauf sein Lethanm in die Tiber verstentt worden. Weil aber der bet Todte den July aufregte, so wurde er aus der Tiber genommen und in die Rhom gekracht, endlich won da in den einsamen Gee auf dem Schweiger Pilanisberge begraden, wosselbst er bis auf diesen. Za gleb besse Schweiger Milanisberge begraden, wosselbst er bis auf diesen Za, gleb besse Abstrecksell hauft.

### 1060.

# Beidenftadt und Wihte - Bohle.

Be dit ein's beutides Sagenb. S. 580.

Rabe beim Dertchen Albernborf, bas nach Duggenborf eingepfarrt ift, liegt ein Blat von einigen taufenb Schritten Umfang, ben nennen bie Umwohner bie Beibenftabt, aber auch bie Bunbebrude. Befpenfter unb bas wutbenbe heer baben allbort fich baufig feben und vernehmen laffen; altbeibnifc Belb marb bort gefunden von Rupfer, wie vom beften Gilber; auf ber Chene find eine große Umabl trichterformige Gruben. Mauerrefte finden fich noch, und nur eine ober zwei Biertelftunden bavon entfernt ift ber boble Berg, fonft bas boble Loch genannt, jest aber nach einem Romane bieweilen auch Demalbeboble geheißen, barinnen gar mancherlei ober- und unterirbifches Gefluft, absonderlich bie Bitenhoble , mit einem ngturlichen Bafferbeden, babei bie Seiben, bie bier einen Goben verehrt, ihre Reinigungen vorgenommen haben follen. Diefer Bote bicg Bitte ober beffer Bibte, und mar ein riefiggebachter Saingott, benn wihe mar in ber uraltbeutiden Sprache bas gleiche Bort fur Sain, wie fur Tempel, weil andere Tempel nicht vorbanden waren, barin ichon an fich ber Begriff bee Beweihten lag, baber Bicht ale Clementargeift, nicht gerabe Brerg, baber bie alten Ramen Bitico und Bittechinb, baber unfer Bort weiben, baber ber Beibteffel in bes Raturgottes Bibte Boble, welche Benennung ber Sprache fpatere Abwandlung in Bigenhoble verbarb; babin beuten auch bie vielen Witchenfteine, meift fagenhafte Relfen in walbreicher Umgebung. Bill Jemand babei noch an bie uralte Benennung ber Unbolben und runifden Berenweiber: Bilmigen ober Bilbiten benten, fo mare auch folde Deutung nicht uneben, aber ber Bibte fiebt

hhher. Dies hohle ist sinshundert Seiter lang, se lang als man vom obern Thor zu Baprenth bis zum mehrern zu geben hatz im drangsvoller Arciagkeit blente sie dem Umwohrern als bergander Justudskort Mandehaben von einem ehemals verhandenen Bilde des Wishte erzählt, es ist ader, daß es ein seldes gegeben, nicht wahrscheinlich, oder es war ein Machwert hohlerer Zeiten.

#### 1061.

## Die fteinerne Rate bei Rilsfeld.

### Muntlid.

Bu Milbfelb war ein icones und braves Magblein, bas manchem reichen Buriden wohlgefallen batte, wenn es nicht gang vermogenelos gemefen mare. Bater und Mutter maren ihr fruhzeitig geftorben, nun befag bas gute Rind nichts mehr auf biefer Belt, als ben Schat ibrer Tugend und eine große, icone, ichwarze Rate, welche fie einmal barmbergig bom Tobe bes Grtrinfens aus bem Bache gerettet batte. icon gefagt, batten manche Buriche bes Dorfes ihre Augen auf bie Jungfrau geworfen, aber fie hatten feine reblichen und ernften Abfichten, Ginen ausgenommen, ben Gobn eines reichen Bauern; biefer liebte bas Dabchen von gangem Bergen und beichlog bei fich, feine andere gur Frau gu nehmen, obwohl er gar manche fteinreiche Dirne batte befommen fonnen. Da war aber ber Bater bes Sunglinge gang anberer Meinung. Buerft verbot er feinem Cobne allen Umgang mit bem armen, in feinen Mugen verächtlichen Dabden; ale bies nicht helfen wollte, befchlog er, ben Burichen auf eine Beit lang in bie Frembe ju ichiden, ba werbe er icon auf andere Bebanten tommen. Gebacht, gethan. Der arme Buriche mußte fich reifefertig machen. Es war ein barter Abicbieb von bem armen, nun gang verlaffenen mib troftlofen Rinbe, aber bem Befehle bes Batere mußte geborfamt werben. Der Tag ber Abreife mar ba. Bergweifelt faß bie Aermfte mit rothgeweinten Mugen in ihrem Rammerlein, bann warf fie fich auf ihre Rnie und flebte inbrunftig gu Gott um Silfe und Rath in ihrer Bebraugnig. Babrent fie alfo gang allein, von allen Menichen verlaffen, bem lieben Bott ibr Leib flagte und ibren Gebanten nachbing, batte fich ibre einzige Freundin, bie treue Rate vom weichen Pfubl erhoben und ichmiegte fich

schnurrend und fpinnend an bie betrubte Pflegerin. Auf einmal aber bub bas Thier jum Erftaunen bes Dagbleins ju reben an und bebeutete fie, jogleich mitzugeben, fie fonnte bann eines großen Chabes theilhaftig werben. Sogleich fprang bie Rate voran, burd bie Gaffen bes Dorfes bem Balbe ju; nicht ohne Bergflopfen folgte ihr bie Innafran. Enblich tamen bie beiben an einen jab abichufffigen Relfen; mit Ginem Gate mar bie Rage oben, bas Magblein fletterte, fo gut es geben fonnte, nach. Da lag blantes Golb im Ueberfluß, fie nahm fo viel bavon, ale ibre Schurze nur faffen fonnte. Dann machte fie fich wieber auf ben Weg; aber bie Rate blieb oben auf bem Gelfen figen. Raum mar bie Bludliche wieber unten auf bem Wege gum Dorfe angelangt, ale ihr zwei Manner begegneten, Bater und Gobn, ber bartherzige Alte und ihr reifefertiger Brautigam. Boll Inbel fcuttete bas Daablein alles Gold aus ber Churge por ibre Rufe. Dun ftant ber Berlobung freilich fein Sinberniß mehr im Deac. In wenigen Wochen murbe bie Dochzeit gefeiert. Die Rage aber ift noch beutzutage verfteinert auf bem Gipfel bes Relfens in feben.

## 1062.

# Die Suffiten gu Saireuth.

S. gormanr Sajdenb. 1834, G. 242.

Die hufften liefen neben ungabligen Stabtefen und Kleftern, Kirchen MRiferen auch die Hatten in Isamenn auftraffeln, die auf der Statte des heutigen Baireuth gestanden. Die jungen Frauen waren bei allersepten, welche die ranchenen Trümmer und das herelager der Schredtlichen vertigen. Ein seiner Elferhalt wegen derücksigter Bürger, Michael Kappler, schre. die Welt, sie datten besprogen in lange gegaudert, weil ihnen die Keper gar nicht übel gefallen, ja sie dätten Gescharft genommen, um ihnen zu Willen zu sein. Alle die Hufflingenfahr vorüber war, fibrunten die Batreuther Frauenzimmer auf den armen Kappler ein und erzspangen von ihm unter ibbilichen Anderdungen einen schriftlichen, eiblichen Wildern Wildern Lieber der Geschafte des Kirtters von Ang versichert, wurde dieser Batreuther Statenten der Geschafte des Kirtters von Ang versichert, wurde dieser Batreuthers dieser des Exercissenstellen, zur Beruhigung eines ieden Batreuthers über der Exercissensiger: de nicht einige Tropfen Puffischen Milds in sehen Abern vollen.

## Der leidige Schufter.

Bon Bb. Bapf. Gage von Gulmbad aus bem breißigjahrigen Rriege.

Bas in fo langen Rriegen vericonte Schwert und Brant, Das follte noch erliegen: bie Beft nahm überhand.

Der Tobten ju viel maren, begraben mußt' man boch, Die Roth lebrt neu verfabren : man warf fie in ein Loch.

Ein Shufter ohne Sorgen folitef ein und ohne Roth, Rrant ift er icon am Morgen, am Abend bleich und tobt.

Er wird hinausgetragen, ale er geftorben faum, Des Beibes trube Riagen erfullen ben oben Raum,

Doch in bes Rirchfofs Mauern im Tobtenloch erwacht Er von bes Scheintobs Schauern und flieft in buftrer Racht;

Und zu bes Saufes Stufen gelangt in rafchem Lauf, Beginnt er laut zu rufen : mach' auf, mein Beib, mach auf!

Bie bie ben Ruf geboret, o welch' Gutfepen fcwer! Bie trippelt fie perfforet im Saufe bin und ber.

"Befpenfter! ach Gefpenfter!" fie ruft's und rennt binaus, — Der Schufter troch burch's Fenfter und ichlief behaglich aus.

Er war von Babr und Grabe ju Rraften balb erftartt, Da nimmt er fruh bie Sabe und wandert auf ben Martt.

Und tragt an feinem Steden bie Stiefein und bie Schub, Und gieht bem naben Fleden mit frobem Singen gu.

Er holte unterwegen bie Schuheollegen ein, Die febn ihn an verlegen und flieb'n mit lautem Schrei'u.

Und als er gar gefommen ju Marft an feine Stell', Da wird Reisaus genommen von allen Schuftern ichnell.

Drum theurer viel und fcneller verkauft er feine Baar', Man zog ab keinen heller , weil er ber einz'ge war.

Balb fertig mit bem Sanbein, und gelbbelaben fcwer, Go gog er, beim gu manbein, bes Beges frob baber.

Und hoch ftand noch bie Sonne, ba war er ichon gu Daus Sablt auf ben Tifch mit Wonne bie blanten Thaler aus.

In ihrer Rammer horchte bas Beib bem guten Rlang, Der machte bie Beforgte balb frei von Angft und Bang'.

Mit Freudethranenguffen trat fie gu ihm binein Und rief wohl unter Ruffen und bei bes Silbers Schein:

"D ewiges Erbarmen! Daß ich bich wieber hab!" --Er rief: "In beinen Armen ift's marmer ale im Grab!"

#### 1064.

## Das Geiftermahl auf der Surg Wallenroden.

### Mintlich.

Gine luftige Gefellichaft war noch tief in bie Racht bei bem Pfarrer von Bernet versammelt. Schon gingen bie Blafchen gur Reige, bie Rergen waren tief berabgebrannt, auch ber Rachtwachter verfunbigte ichon bie elfte Stunde. Aber bie Bafte bes Pfarrherrn gogen es por, figen gu bleiben. Da winkte biefer feiner Dagb und meinte, ba nun ber Bein ausgetrunten, fo follte fie ihr Glud einmal oben auf bem alten Schloffe versuchen, bort gedten bie Beifter allnachtlich und bie fonnten ihm mohl einige Flaschen aus ihrem Reller gufommen laffen. Die Dagb fab ihren herrn betroffen an, ber aber wieberholte eruftlich fein Bumuthen, fie follte nach Wallenroben hinauf. Alfo faßte bie treue Dieuerin einen feften Ent= ichluß und machte fich auf ben Beg. Als fie bem Schloffe fich naberte, rif ein Birbelwind bas Thor por ihr auf. Bantenben Schrittes ging fie binein und tam in einen weiten Gaal, ba fagen wirklich bie abgelebten Ritter im Rreife bei einem Baftmabl gufammen. Gie waren von afch= grauem Musieben und hatten Tobtenichabel zu Bofalen. Als bie Dagb eintrat, erhob fich einer ber finftern Manner von feinem Gipe unb fragte bie Bitternbe, mas ihr Begehren, worauf biefe mit bebenben Lippen ihren Auftrag vollbrachte. Darauf nahm ber Ritter einen Rrug, fullte ibn und gab ibn ber Dagb mit ben Borten: "Deiner Ginfalt fei vergieben, bie Schulb baftet auf beinem Berrn. Aber lag bich niemale wieber bier feben, fo bir bein Leib und Leben theuer ift." Leichenblag

griff die Wogh nach bem Kruge und eilte damit, so schnell sie kenntz, dass offene Schlossbor binaus in die finstre Nacht. Im Bfarrhaufe angelangt, seite sie den Rrug auf den Also und erstäare mit kurzen Werten, dass sie beiemal, aber zum lesten Wal dem Gebote liese heren getren auf das alle Schlos gagangen sie. Die Schle aber ziehetten über sichge Kunde und siehendigen den vertresstigen Gestlieren wir Webgagen den vertresstigen Gestlieren den Vibratien der Stüderfen mit Behagen den vertresstigen Gestlieren der Wische auf Blüge durch gelte den der Vibratien, der Studen, der Studen, der Studen her Weden in der Vibratien und Blüge auf Blüge durchguschen den Gaal. Unter Zittern und Beben ivaren die Ghöse einer nach dem andern verschwunden. Alls aber der nächste Wergen tagtet, fand man den Perren des Housels tobt.

### 1065.

## Das verlorene Rind.

#### Munelid.

In ber Gegend von Martifchorgaft ging eine Frau mit einem ihrer Rinber in bas Beerfuchen. Gie fanb auch einen reichen, herrlichen Straud, ben fie oftmale ringeum ablas, ohne bag er je leer murbe. 218 fie nun bas achte Dal "umgebeert" batte, fab fie ploblich ju ihrer nicht geringen Bermunberung neben bem Strauche eine weite Deffnung in ber Erbe. Reugierig flieg fie binab - ba funfelte und blitte es in ber Soble wie Golb und Chelgeftein und brei weiße Jungfrauen traten an fie beran. Die rebeten ihr freundlich ju, fie folle fich von ben Schaten nehmen, mas fie mit einem Griffe faffen tonnte. Die habfucht aber verblenbete bas Beib, fie raffte breimal in ben Golb= und Gilberhaufen binein unb fprang bann fcnell jur Soble binaus. Sinter ihr fiel frachend bie Thure gu. Run überlief fie's ploblich eistalt - fie mertte, bag fie in ihrem wilben Gifer ihr Rind vergeffen hatte. Gie eilte gurud, aber jebe Gpur ber Sohle mar verschwunden. Da barmte fie fich ein ganges Jahr lang, benn bie toftlichen Baben ber brei Jungfrauen tonnten ihr feinen Erfat fur bas Rind gemabren. Am nachften Johannistage ging fie wieber in ben Balb - o Freube! ba ftanb jene Pforte offen, welche ihr bamals foviel Blud und Schmerz gebracht batte, und ohne Bebenten trat fie binein. Gie achtete aber biesmal nicht ber ichimmernben Serrlichkeiten, benn ihr Rindlein, frifch und blubenb, war bas erfte, was ihr in bie

Augen fiel. Es hielt einen schönen rothen Apfel in ber hand und lächelte ihren Armen entgegen, die es auch alebalb umfingen und an das Licht ber Sonne trugen. Bon nun an war und blieb fie glücklich.

## 1066.

# Der einäugige Denediger.

Manblid.

Es gingen einmal mehrere Bauern vom Wirthebaus beim; ba blies ibnen ein machtiger Wirbelmind entgegen. Giner, Sans mit Ramen, nabm fein Deffer beraus und warf es in bie Binbfaule. Da faben bie Bauern auf einmal einen Benebiger barin, bem Sans bas Muge ausgeworfen hatte. Bobl verbargen fie fich gleich, ber Balfche hatte aber ben boswilligen Thater erfannt. Diefer fab fich eines Tages ploglich in eine große, frembe Stabt verfett, er mußte nicht wie. 218 er bie Saufer verwunbert beschaute, murbe ploglich laut fein Rame gerufen, ein Dann fam aus einem Saufe beraus, und gebot ibm, ju folgen. Gie traten binein, ba glanate Alles von Golb und Gilber, ber Dann aber batte nur ein Muge. Dit biefem icaute er ben Sane ftarr an; bann fagte er: "Sieb. ich tonnte bich jest ftrafen fur beinen Leichtfinn, benn bu marft es, ber mir im Richtelgebirge muthwillig bas Auge genommen. Das fei jeboch ferne von mir. hier, nimm' bies jum Anbenten an mich !" Unb ber erftaunte Bauer fubite fich mit reichen Schagen belaben, tonnte aber por Scham und Schreden fein Wort reben. Alles verfchwand wieber im Augenblid, ber Bauer fab fich in feine butte gurudverfest und nur bie Schate waren ihm geblieben. Er war jest ein reicher Dann.

#### 1067

# Die Venetianer im Sichtelberg.

Bon M. Raufmann.

Wie lodt in Sommers Schwüle Der Walb fo wunderbar! Wie lieblich haucht die Ruble Um Bufen, Stirn' und Daar! Die Buche ragt gewaltig, Die Tanne schlant und wild; Tas Moos so vielgestaltig Wie's um die Knorren schwillt! Der Belle froblich Supfen, Die um ben Bels fich schlingt; Des Eichhorns luftig Schlüpfen, Das in ben 3weigen fpringt;

Das Spiel ber golbnen Lichter, Des Laubs verliebter Scherg -Bie freudig fpielt's bem Dichter Durch's Auge bis in's Berg!

Cus, Balb, find beine Bonnen, Doch birgft bn, tief entrudt, Schen vor bem Glarg ber Sonnen, Den Dort, ber folimm begludt,

Der flete mit biut'gem haber Den Erbfreis noch getrantt, Drum ibn in tieffte Aber Ein gut'ger Geift verfenft.

Da lagen nun und ruhten Die Schabe unberührt -An ber Lagune Fluthen Dat man fie aufgefpurt;

Auf fernen Gugancen In Bauberfpiegelichein Gelang's ben Dort zu feben Im Schneetopf und Roffein,

Run fam in buftern Schaaren, Warb sommerlich bie Beit, Biel walfches Bolf gefahren Um beutsche herriichleit;

Dft fah man finftre Manner, In monberhellter Racht, Des Golb's erprobte Renner Durchwühlen Schacht auf Schacht; Oft auch in wilben Rachten, Bu fchlimmen Thaten gut, Bernahm man fturmifch Fechten, Und morgens fand fich Blut

Was beine Felfenfefte, D Fichtelberg , burchrollt, Benebig fab Palafte Erfteb'n von beinem Golb;

In Sammigemand und Seibe Ging mancher walfche Dann, Indeft im harnen Rleibe Der Bergbewohner fpann;

Dft wenn am fernen Maine Der Robler Baffer trant, Beraufcht von Cyperweine Der Baliche nieberfant.

Da griff ein Born bie Zwerge, 3hr König sprach bas Wort, Und tiefer in bie Berge Berjenfte fic ber Bort.

Das Pilgern ift vergangen, Rein Walfcher nabt fich mehr -Der Balb in fiplzem Prangen Blubt berrlich wie vorher:

Um feine Ruppen glüht noch Wie Golb bas Mergenroth, Um ftille Bipfel blubt noch Das Abendroth im Tob;

Milb tommt, wenn's Gold verglühte, Der Silbermond gewalt — Daß Gott bich ftete behüte, Du fronmer Aufenthalt!

# Die Solle auf dem Hudolfftein.

Bedftein's beutides Gagenbud 6. 576.

Auf ber norblichen Abbachung bes Schneeberges, bes Rachbars vom Richtelberg und Ochsenfopf, ftanb nach Beigenftabt ju auch eine Ritterund Raubburg, ber Rubolf- ober Rollenftein, beffen Statte noch ber Schloßberg genannt wirb. Rubolf ein Bfglagraf in Franten, foll bie Burg im Sabre 857 auf bie Riefenfelfen, bie Mauern von Menidenbanben aufgeführt gleichen, gethurmt haben, andere nennen ben Raifer Rubolf aus Schwaben ale Erbauer. Richt weniger ale zwolf bie vierzehn Raubburgen ftauben um Bunfiebel, beren Infaffen ben reifenben Raufleuten gleich ftarfen Gebirgewinden bas Gelb aus bem Bufen bliegen. Rauber und Beifter in trauter Bemeinschaft machten bie unwegfame Begend uuficher und weit verrufen, und eine Balbftelle unterm Rubolfftein, von grauenbaftem Relegefluft umftarrt, wird bie Bolle genannt. Gie lag gwifden ben Raubburgen Rubolfftein und Balbftein in ber Mitte, und bie Reifenben batten allba oft mehr Bein von ben verfappten Staubenbechtlern auszufteben, ale von ben Balbgeiftern und Sollenbranben, bie fich in Beftalt feuerspeienber Unthiere feben liegen, mabrent ein Braffeln vernommen warb, ale ob ber gange Balb nieberichmettere. - Gin Sager aus Sachien, ber ben Beifterfpud in ber Solle noch nicht fannte, fab und verfolgte bort ein Wilb, bas zum Walbftein binan flüchtete. Re bober er ffieg, je mehr Wilbes warb er anfichtig, aber alles flob vor ibm ber in bie Burgtrummer binein, feine tam ibm fcuggerecht. Best folgte auch er burch bie Pforte. - Da mit einemmale umbullte fich Fele und Mauer, Buid und Baum mit grauem Rebel und im Burghof begann ein Braufen, Betern, Rnallen und Schellen, Bellen und Bellen, als fei bie gange Solle los, Betreifch und Belachter, und ber wilbe Jager zeigte fich ihm fammt bem gangen wilben Beere voll finneverwirrenber Beftalten, bis er au Boben fturgte und bie Gebanten ibm gar vergingen. 218 er erwachte, war es buntel um ibn, und brunten in Reumerereut fchlug bie Thurmubr amolfe.

# Die verzauberte Jungfrau auf dem Waldftein.

Dintelid.

Der Schafer eines Gbelberrn ju Stodenroth butete Tag fur Tag im Balbe broben. Go tam er mit feiner Seerbe auch immer an bie Belfen bes Balbfteins. Da warb er einmal barauf aufmertfam, wie fein bund regelmäßig eine Beitlang verschwand, bann aber froblich und mobl= genahrt gurudfehrte. Das feste ibn bag in Bermunberung; - welche verborgene Sand reichte bem Thiere bas Rutter? Wie fich nun ber Sund wieber entfernte, ging er ibm nach; ba fam er an eine beimliche Thure in bem Felfen, welche er noch nie gefeben batte, und als er furchtlos bie Schwelle überichritt - fiebe, ba trat ibm eine weifigefleibete Jungfrau entgegen, bie bat ibn inftanbig, er folle fie tuffen, auf bag fie erloft werben mochte. Berghaft that es ber Schafer, ba warb bie fcone Jungfrau froh, zeigte ihm einen großen Raften, barauf ein fcmarger bund lag und reichte ibm eine Lilie \*) mit bem Bebeuten, bas fei ber Schluffel gu biefem Raften, er burfe nun alle Tage wiebertommen und brei Griffe thun. Das folle ber Lobn fur feinen Duth fein. Der Schafer mertte fich bies wohl und tam Tag fur Tag mit ber Lilje wieber; fowie er in bie Boble trat, fprang ber Sund vom Raften berunter und er that brei Griffe in bie berrlichen Schate. Go marb er ein reicher Dann, ohne bag Remanb bapon mußte. Ale er nun bes Reichtbume gemig batte, aab er feinen Dienft auf und jog nach Gachfen. Dort ergablte er einstmale von feiner Befchichte auf bem Balbftein, ba verfcwand auch alebalb ber Bauberfcluffel.

#### 1070.

# Beifter auf dem Waldftein.

Mintlid.

Immer wirbs bem unheimlich, ber ju gewiffen Beiten allein auf bem Balbfiein weilt. Gin Bauer von Bell ergablte, bag es einstmals, als er

<sup>\*)</sup> Rad Anbern : eine Bobannisblume,

Solz von droben heradsgefahren, par ischauerlich gerbffen habe, obwohl er sicher wuste, das sich ein Menschenftind außer ihm in ber Näch befunden. Siche Frau grafte unten am Burgwege, die sich plöstich am einem Aelien bei Nähmer stehen, weche eines Juhul Juhul – scher zweimal, hohn sich is drau arg entjeste, heimlist und bes Toebe wweie. Wiebetwar eine andere Frau am ber nördlichen Seite ber Kelsen mit Grafen beischistigt, nach der wwebe in einem sort geworfen, sie wuste nicht voorber Wit einem Vallac pach sied in den Juhus mu brett biese mit Gewalf pusammen. Wie sie fie sich nun umischaut, um bem vermeintlichen Stegel sienen soch sieden der geben wird gestellt gestellt

Am übelften geft es der ben Schahgrübern bort. Haben fie ihre Kreife gemacht, so ericheinen Spungsfallern und treiben bie Frechte erichrecht von dament. So erbob fich einmal plöglich ein schallendes Getümmel im Burghöre, fünf bis sechs Hriche tämpften gegenelnamber und aus einer eine Schieffchart schaute gespenstiße ein Wöhn berunter. Qupleich führ ein Sturmwind durch bie Rume, daß sich bie allesten zichten zur Erde bogen. Da liefen die Gobhucher Alles im Siche mod liefen, was sie mur femten. Anderen sind auch völlig gewappnete Allter beggenet.

## 1071.

# See im Odfenkopf.

# Dinblid.

In der gefeinmissollen Tiefe des Fichetlberges oder Ochsentopfes liegt ein breiter, umergeindlicher See. Wem es da gelingt, ihn zu sinden und himidergalfemmen, der ift gildelich sein Eeckalag. Es sommatder teiner himider, denn wurch übernatürliche Mittel ("auf dem Bode oder und Sympathie," wie sich des Landevoll ausberücht). Simmal hat es einer aus der Nähe, Gestfried mit Namen gewagt, in das Schneclich gut steigen, der einer aus der Nähe, Gestfried mit Namen gewagt, in das Schneclich gut steigen, der einer eine Dunkel serbgen, wecke zum Gesch wer er lange im Dunkel serbgengen, do eite feb wurd serangen, der biede zu geschliche, bleib brungen!" — denn es waren eben Italiener in der Tiefe. Mun wande er sich furchsjam wieder um, aber schon hatte er beutlich das Prausten bes Wesselfer vernommen.

## Der Garten am Waldftein.

Muntlid.

Der theilweife mit Gebüss benachene, abhängige Plah, über welcher ber berite jest mit Baumden bepflangte Weg aus der Bisch berabsührt, beist der "Gedere." Da deben einstmals Jigeumer ihren Wohnst aufgeschapen gestalt und einen Garten angelegt, in den sie mancherlei schoff Wumen pfangten. Dan sind freilich der Jigeumer lange verfebeunden und teht, und dem Wollsben bieren werte sie eine der ihren auf ihren der Wellen wert der ihren auf ihren der Wellen mit die Wimen auf pflächen und sie die Thee zu seche eine Beildame Kraft gegen vielle Kranffelten in sich trager

#### 1073.

## Der Ceufelsplas.

Munelid.

Ginmal träumte es einem Manme, auf bem Bablifein würde ihm Madhen erscheinen und einen prächtigen Blumenstrauß überreichen. Da sammte er nicht und seine siede siede sie 18 nacht in den Burghof an ben mächtigen Felfentlich, um der Jungfrau zu harren, denn er doffit dauch afen. Diese wollte aber nicht sommen. Einmal fühlte fich der Mann plöglich von einem Schauer berückteit ihn wie mit Gestreich der bestehen der bestehen. Da floh er ensjeht von dannen und feitbem beist man's dert den Tenfelsplas.

### 1074.

# Das Sühnertröglein.

Munelid.

Brifchen ben Dorfern Biengarten und Querenbach liegt rechts am Bege ein icones, fauber ausgehöhltes Futtertroglein von Stein, bis an

ben And in ben Boben verfenft. Die Leute ergählen: Gimmal find zwei Bauern wegen ihrer Dühner in biltern Orteit graufben; ihr am Walte baben sie zusammen gerungen und töbtliche Erreiche auf einamber gefüger, so das beibe auf beiter Ertlie bas Leben ausbauchten. Und zum erwigen Gebächnig in die Schächnig auf wie es auch beute noch unangefallet zu sehen in Andere ergählen, wie es auch beute noch unangefallet zu sehen in Andere ergählen, wie er zu Biengarten sei mit ben Gemenhaben wogen eines Welberechtes im Streit gelegen, absonberlich hätten aber die hünder ben haber geställer, well sie dansig auf die Durenhaben erfältere führen wie führentsiglein als Wartstellung erführer bein Wertschaft werden der Verfelt gestellt werden.

### 1075.

# Sagenhafte Schwanke im Sichtelgebirge.

## Muntlich.

Bon vielen Orten bes Richtelgebirge geben feit langer Reit ergonliche Sagen im Bolfe um, mit benen fich bie einzelnen Ortichaften ftete einander aufgieben und neden. Bon ber iconen, freundlichen Stadt Dund berg weiß jebes Rind in ber Umgegenb bie "Munchberger Bareniaab" ju ergablen. Ce marb einft ber Burgerichaft gemelbet, in einem naben Balbe habe fich icon jum Deftern ein grimmiger Bar feben laffen, auf ben folle man ein Sagen anftellen, bag bas Lanb fauber werbe. Da befchlog benn ein mobilmeifer Rath, bas Jagen abhalten zu laffen; viele ber erften Burger fanben fich wohlbewehrt bagu ein. Go ging es muthig binaus; ber gefahrliche Balb warb umftellt und bie Jagb begann. Aber fiebe, Entfegen und Mergernig ber ehrfamen "Burger !" - heraus tam ein fcwarzer, bidwolliger - Pubel, ben man fur einen Baren gehalten batte! Das war "ber Dunchberger Abenteuer," einft befungen in lieblichen Berfen, bie und leiber nicht mehr zu Bebote fteben. Bon bem Rleden Bell wirb gar ergablt, feine Ginwobner maren einft mit langen, langen Stangen in Daffe auf ben naben Saibeberg gezogen, um - ben Mont herunter gu ftechen! Es fei ihnen bies aber trop aller Dube nicht gelungen. -Die Beiffenftabter faben einft in ihrem großen Beiber ein arges Ungethum ichwimmen. "Das ift ein Balbfifch!" bieg es (ublicher Ausbrud fur Balfifch) - "ein Balbfifch!" Schnell verfammelte fich bie

#### 1076

# Das rettende Sild gu Mariaweiher.

## Muntlid.

Sin frommer Chrift befand fich in hartre Sclaverel im Morgenlande. Er mußte die größen Drangsale und Beschwerden ertragen, den Filigs ziechen und auf dem Felde arbeiten wie ein Stick Wich. De verrücktet er eine indrünftige Andacht zu dem heiligen Bilde im Nacienweißer, es möge ihm durch die Farbeite der Mitter des Deren Hilfe werden in schollen Stock Geröftelt schlief er ein, und siehe, als er erwachte, war sein Gedet erhört, denn er besand fich frei in der Kirche zu Marienweißer, und vor ihm lenchtete das Bild der feiligen, welche ihn aus den hinden der derbeit gerette hatte.

### 1077.

# Das Bauberbüchlein.

#### Dinblid.

Unweit helmbrechts liegt die Gosenmußte. Da hauste einst ein alter Kriegsmann, der als hufar in vielen Schlachten mitgefocken hatte. Erug der nun einmal Berelangen, mit seinen alten Kameraden, die auf dem Selde der Ebre geblichen waren, wieder betsammten zu sein, so nahm er ein Buddein hervor und las darin. Und siede — sovie er las und las, tam tente feiner braven Genossen nach bem andern aus dem Henloge heraus und gestliet sich zu ihm. Das ihat er gerne und oft. Einstmads nun war er verreist, da gerieth das Jauberbüdstein in die Hand der Budderbüdstein in die Hand der Budderbüdstein in die Spanke des Wällerstein. Wie der es öffent und zu lesse dernicht, kammen im Au die alten gespressigen Veiter aus dem Ofen beraum, und schauern sich schweigend in der Stude zusammen. Der Gestlie erschriet wohl befrig, aber es bistli ihm nichte; die stummen Gösst werden nicht under nicht mehr erichen, weit der Bursche den rechten Bann nicht sinder. So muh er denn in Furcht und Angst ausharen, die endlich sinder Weisper nach Jause sommt und ihm die ungeketnen Siste vom Halfe schafft.

#### 1078.

# Das alte Schlof von Saalenftein.

Munblid.

Bolgt man von Hof aus süblich vem Laufe der Gale, so liegt an von Hof aus spiecen und Saalenstein, da, wo sich die Gösstra über Beischnlöse dem Weg in die Saale bahnt, auf walderwachsent Andrée, die Teinmursstäte der alten Wurg Saalenstein; muldbewachsent Andrée, die Teinmursstäte der alten Wurg Saalenstein; Munde der Andree der Andree der Angebet und Bereit der Angebet und der Andree der Angebet und der Angebet und der Angebet der An

Die umwohnenben Ganbleute und alte Jäger behaupten, in ber Wässe beier Burgstätte ei es nicht geheure, auch wagt Niemand Nachts biefe Stelle zu berteten. Dirten wollen zu verssiebenen Lageszeiten eine, weiße Frau gefehen haben, welche von ber Burgstätte herad an bas Ufer ber 196fra fleigt, baleibt ein Läcklein mäßte und wieder verssiemblet. Alleine Mannchen follen bas Biet auf ber Weisbe beängligen; eilen die Jirten nun balin, wo sie die Mannlein fehre, sie nehen der den beren Seiche den Still Wood oder Banntwurgeln. Noch geht die Sage, ob lägen in ben

Kellergewölben bes gerstörten Schlosses bie von ben Rittern geraubten Schäfte verborgen. Am St. Johannistage, um zwösst Uhr Mittags, soll auf Er Burgflätte eine Johannistolume erblüßen. Ber so glüdlich ift, biefelbe zu sinden und mit ber Burgel ausgureisen, dem wird daburch die Racht verlieben, die verborgenen Schäpe zu heben.

## 1079.

## Das feltfame Sild.

## Dunblid.

Ber beutiges Tage mit Sturmebeile von Dampfroffen gezogen bas Saalthal entlang fabrt, berührt auch bas Stabtden Schwarzenbach an ber Saale. Dier fleht ein altes Schloß, bem gurften von Schonburg, fruber beren von Stein geborig. In einem Saale bee Schloffes bing por Beiten unter vielen anbern Bilbern bas Bilb einer Frau von fo wibermartiger Befichtebilbung, bag Jebermann, welcher es fab, taum feinen Abichen por biefem Gefichte verbergen tonnte. Das Bilb vertrug es aber nicht, wenn man fich tabelnb über fo haftliche Buge aussprach, weghalb altere Berfonen in biefem Schloffe bie jungeren warnten, fie mochten bem Bilbe gegenüber ihre Bunge im Baum halten. Ginft bugelten Die Dienerinnen einer Baroneffe von Robau, welche bas Schlof bewohnte, in bem Saale Bafche und murben babei von einer guten Freundin befucht, welche fremb war und von bem feltfamen Bilbe feine Runbe hatte. Diefe betrachtete fich bie Bilber im Saale und ale fie ju gemelbetem Bilbe tam, entfuhren ihr bie Borte: "ach! wer ift benn bas garftige Geficht?" Die beiben anberen Dabden warnten und baten fie, ju fcweigen, benn bies Bilb vertruge einmal ichlechterbings teinen Tabel, jene bingegen lachte lautauf und meinte, bas fei mohl gleichgultig, ob fie fich lobenb ober miß= billigend aussprache - und es bliebe boch mabr, fie batte in ihrem leben fein baglideres Beficht gefeben - bei biefen Worten brebte fich bas Bilb mit Bligesichnelle an ber Band um und beohrfeigte bie Frembe, welche bas Bilb getabelt, fo beftig, bag ibr Geficht lange Beit glubenb mar. Das Bilb aber bing verfehrt an ber Banb, bis eine ber Bewohnerinnen es wieber umtehrte. Seitbem butete fich Rebermann, bem Bilbe mit einer verlegenben Meußerung nabe ju treten.

Der eingemauerte Rtond in der St. Michaelskirche gu fof.

Muntlich.

Beim großen Brande zu Hof 1823 wurde auch die dassige St. Michaelische im Auch der Flammen und es blieb von ihren ichonen Carletterun nichts verichont, als eine fleine faum zure Ihn so Frigur, welche am mittesten Kentler, oben im Spiedosgen, dem Hauptvortale gerade gegeiner angebracht war. Diefelde ist eist noch zu sehen und sellt einen Wond vor, in der Haut dem Auch dem Wilden eine Wolfe Figur tragend. Wie die Agge geht, so wollte dieser Mönd eine Wonne auf dem St. Clara-Risker in hof entfidren, wurde aber in den untertbischen Gauge, der früher vom Kloster in beie Asche führte, ergrissen, und zur Stroße eingemauert. An der Ertele, wo die gliche, der nicht wurde zum Woster einhem auch ein der Archen der inder wur Woster eingemauert. An der Ertele, wo die gliche der nicht die Figur eine der gewöhnlichen nochsichen Erführ were Erleit ein?

## 1081.

# Das felige Weglein.

Dunblich und Bibmanne Chronit von Gof.

Unterhalb ber Walfmußte in Dof, wo jest die Andmacker-Jumma eine neue Sabrit erbaut hat, geht eine Burth durch die Saale. Dier ging vor Zeiten die Sertasse nach Sadjen und besit biese Settel bab felige Guften ober Weglein. Diefen Ramen erhielt jene Furth aus nachschgenbem Muss.

"Wennmilch aber ist große Räuberei und Werben gewesen in bem ungeftreum und gesährlichem Werder, in wechgen die Werbgasse zust bespieden Werber, in verschem die Werbgasse war, welch leißtere dohre auch von solchem Werdern und Rauben ben Vannen erhalten. Dann wer ber allen Aushfrieden and über die Gaale, bei bem Arsbausse hinauf, durch die Deltas "Werde und über die Gaale, wie dem Arsbausse wertungstich angefallen mit des Lebens bezaudt werden. Wenn einer dapte die Werdfreige spinter sich hatte und bei der neuen Schule und dem MondyKlofter hinab, unten bei ber Walfmußle, an bas Waffer in die Furth gefommen und also ber großen Gesabr entronnen vox, bat er fich gar selfg und gludtlich geachtet, woher benn noch heutiges Tages jene Furth bas selfige Gusselfein genannt wirb."

In früheren Zeiten nußten baselbft bie Bauern von Untertohau wachrend bes Jahrmarttes in hof Mache balten, wofür fie von ber Stadt eine sogenannte Zehrung befamen. Diefer Brauch bestand noch bis auf bie singfte Zeit.

#### 1082.

## Sagen vom Schloffe Gofeck.

Munblich.

Auch Sofest hat feine Sagen, und im Bolte erhielt fich manche Ermerrung der Art. So lebten dasselbit zwei Bestger, voelche sich gegensteitig ibbilich haften. Der eine bestach den Diener bes andern, biefer verrieth; sichen Berren burch Augünden eines Lichke, voerauf er von jenem im helmischen Bernach menchtings erschoffen wurde. Die Kabire des Gemaches is feit biefer Zeit zugennauert, das verräthertische Licht wollen viele zu nächtlicher Stunde geschen haben. Der fine andere Sage lautet: Zu Ande bed vortigen Zahrhunderteit war Hofte in der helpe eines delen Aprenn, der

seine meise Zett auf anderen ihm ebenfalle zugehörigen Bessungen werbrachte. Er halt einem Sohn, aber zwei blührnde Töchter. Wenn er sich mm zweilen in hofed aufsiell, so batte er bald die singere, bald bie ältere Tochter zu seiner Begleitierten. Die ältere befand sich dort sein wohl, wöhrend die inweste mellen wie Salers von umsselben das Jurcht vor der Terenge des Batters ihrem Schwerze bein michtebaren durcht vor der Terenge des Batters ihrem Schwerze seinen Wester leißen kurfte. Dies immerwöhrenden Accercien batten die Folge, daß nach dem Toche des Batter die jüngere Schwester der alleen auf. Diesleich sie sich Bon beisem Augenbilde am dieren die Kockerien auf. Dosselch sie sichten die hond wie der die die der die Kocker die Accercien auf. Dosselch sie sieder die sieder die sieder die kocker die kockerien auf. Dosselch sie sieder die sieder

#### 1083.

# Der Ceufelsberg bei Sof.

Muntlich und Bibmanns Chronif

Nordwestlich in geringer Gniferung von hof erchelt sich im Saalbate eine Kelfenwand, welche durch eine Schlucht in weit Halten gehalten wird und den Namen Zusischberg sicht. Auf der Spise des Leifens besinder in Auftrag der Verlegen der Kelfenst besinder fich eine Neutrieung, welche auffallende Kehnlichteit mit einem einsperächten Pretechtefe fed. Won beiem Kelfen ergählt des Möhnmantsche Geronte zusäche der Auftrag der Au

## Der Goldberg bei Selb.

Mundich.

Bri Selb ist ein Berg, der hatte sonst großen Reichthum an Goldsgefein. Damals ging ch auch recht idendig im dem Jonnern des Bergast 19. Aach glaten Eden und Suchen sich werden. Schaffen unde follent gegenden und eine Maßt des ehlen Metalles zu Zage gefördert. Eines Tages aber, da viele Menschen in dem Berge arbeiteten, sentie sich Zages aber, da viele Menschen in dem Berge arbeiteten, sentie sich zelle die fellen und verschättet die Unglüdflichen. Nuch der einzige Sosia eines alten Mannes word begraden. Da verstückte dieser dem Berg: das Gold solle zu Stad verreben — und so geschaft es auch. Bon seltiger Sannbe weite fein Goldberge gefunden.

#### 1085.

## Der Aohlenbrenner am Silberbrunnen.

#### Munblid.

Sin Kösfer septe fich Abends nach vollbrachtem Tagwerke nieder, sein eindelein Brod zu verzieden. Wete er so einsam vor steiner Hütte sage, sowie einer Balbe hervor und näherte fich ihm. Das Zwerglein vor hungrig und dat den Roblimenner um einen Bissen Brod. Das ließ fich der Röhlen benner um einen Bissen Brod. Das ließ fich der Röhler nicht zweimalsogen. "Mun geh" mit mit," sighet des Männlich, nachdem es sien Brod verzieht hatte, "flatt bed Brocks solls du Gold haben. Doch verzist nicht, sind vie be dem Schape angelangt, sogleich ein Gebetlein zu sprechen, soml währt des Roblen anfatt Gold davontragen."

Darauf folgte ber Abhere dem Jwerglein in dem nahen Berg. Da famen fie in einen Egang, wo das Gold in Fülle lag. Der Rohlenbermer auf vor Freude außer fich und fing sogleich an zu raffen, was der raffen fonnte. Aber in demselben Augenblide fing es in seinen Zasichen zu glüben an — der gute Mann hatte das Gebeilch vergessen, das bernunen bief er dem nahen Brunnen zu, sich in die kluts zu flügen, um den Brand zu sichen Das Zwerglein ader ließ fich nicht wieder sehen.

## Das Magamütterlein.

Muntlich.

Es var einmal ein armes Kind, doch hatte keinen Bater mehr, umb ber Mutter lag frant an einem Rieber bantieber. Sie litten beite große Roth umb vonligen nicht mehr, wie sie noch ilänger ihr Eeben sorbeinigen sollten. Eines Morgans in alter Frühr ging doch Mägdelein himagli in Bus Madd um Senglieberg, Erberern zu siechen umb Hafelniss zu broden. Wie sie num einig sieche, umb gar mander Ahränen unter die Beeren in Archgelein sollten, sollten ein ein der in Weisleich vor sich siechen, das war gang mit goldnem Moogle bestellett. Das Mätterchen bat um einige Risse umb Erberern sier sie. Der eine Stellen werzigs des von auch und kabenn weiter trippette. Auch das Mägleich werzigs des von a zu ma dehann weiter trippette. Auch das Mägleich machte sich mit ihrem Kriglein auf ben Affig auch eine schaft das ihr den kaben der Kriglein auf den Ahre das Mäßlein auf den Ahren der Weiter der der Weren waren alle von Golb umb die Rissis hatter alle Kennlein von Golb. Aum von den den gitten Euch er Roch gleich und fran alle Kennlein von Golb. Mun von den getuter Leiten auf einmal aus der Roch gleich wer geste gestellt von Golb. Mun von den getuter Leiten auf einmal aus der Roch gleich wer geste der Roch gleich und den genachten alle Kennlein von Golb. Mun von den getuter Leiten auf einmal aus der Proch gedoch geste der Roch gedoch der Roch gedoch und der Roch gedoch gedoch der Roch gedoch der Roch gedoch gedo

Das Moodweiblein laft fich heutzutage nicht mehr feben, benn es tounte nur auf Baumfimmpfen fison, nelde burch bie Art mit beri Kreugen beziechnet weren. Diese vormals übliche Bezeichnung haben aber bie Leute langit unterlaffen.

#### 1087.

# Der Rampf um Mitternacht.

Bon 3. Sembold. - Gage von Steinernfreug bei Selb.

Be Baperland am Böfeim grenzt, Liegt, roh aus Stein gemeißeit Ein Arcu, \*), vom Halberlaut befränzt, Das Sinrm und Regen geißelt. Dort ist es de und menschenteer; Die alten Hitch micht mehr; Die moodbekedten Felber Umnachten bichte Wäldere. Dert schaft ein Schwedingeneral Im Arche eine Beiter Beiber,
Die Schaft fleigt Jahr um Jahr einmal Aus faltem Bette wieden.
Aerfeht Schwen mehr veran; Trompten schwedien Beiter Beiter Beiter ich weiter ich weiter femmigen Geberten Mit geftungen Geberten Mit geftungen.

<sup>\*)</sup> Grft vor Rurgem wieter aufgerichtet.

#### 135

Gerippe faten bas Geficos Und richten feine Saftinde; Der Genercal besteigt bas Res — Und wie die Braut der Winde Begt donnernd fein Kommandowort Durch bichtgereite Schaaren fort; doch über ihren heuten Die aufgeschten Euten. Wie Blier judi's burch Stans und Dampf; Ge fracht fin und wieber; Balt vor balt iridimette wogt ber Kampf; Nings fürzen Kämpfer nieber. Der bliche Schübet hipf vom Rumpf; Ge trächt bang, et vöcht bumpf; Die fhavargen Krieger fiegen Brg über blierig Seichen.

Gesenten ift ber General; Bier battige Weinner tragen In fort zum Grab; — und burch bas Thal Errbat ein lautes Algarn; Die Getwurff fingt matt und bang Als wie des Getebesschlichten Klang, Der Krieger Schate tweekset, Denn Mitternach entstecket,

## 1088.

## Berrgottsfteine im Sichtelgebirge.

## Munelid.

fein; als man nun ein Stud Beges bamit gekommen war, konnte er nicht mehr weiter gebracht werden; bagegen wurde er mit Leichtigkeit, ja fast von selbst rudwärts in seine frührere Lage verfest.

#### 1089.

## Das Bigeunergrab bei Weißenftadt.

Bon 3. B. 28. Genbolb.

In ber Binternachte Grauen, Benn bie Floden nieberfallen, Gieht man Rinber, Manner, Frauen Dort binan ben hugel wallen.

Mermliche Gewanter fliegen Um bie magern, fosanten Leiber Und ben nadten Saugling wiegen Tiefbeforgt bie braunen Beiber.

Erauernb laffen fie fic nieber Um ein fcnell gefchurtes Feuer. Es ertonen Rlagelieber; Melancholifch flingt bie Leper. Farbt bas Morgenlicht bie Matten, Dann wird ringeum tiefes Schweigen. In bie Sügel fieht als Schatten Man barauf bie Wefen fteigen.

In bem fillen Löftengrunbe Dat man biefe Schaar erschlagen Und bann in ber Abenbftunbe Auf bie Bobe bort getragen.

Einmal jahrlich fleigen nieber Auf ben Schredensplas bie Tobten — Und bann geht's jur hohe wieber In ben ungeweih'ten Boben.

#### 1090.

# Das Bwerglein auf dem Schlogberge bei Chierftein.

Munblid.

 worden. Oft wurde den Leuten das Brod verstedt, auch mancher Langeschifchfer an den Hausern aus dem Bette geggen. Undachmal tehrte das Schlöpmännteln det den Leuten ein und half ihnen schaffe, Juweilen gefellte es sich zu von Wägblein am Brunnen, schwachte mit ihnen oder neckte sie. Man sagt, es ie immal ein Gestferbanner gekommen mad habe das Jeweglein in siehem Gade downgetragen.

#### 1091

## Die fdwarze Ruh in Schlottenhof.

Monelid.

Bei bem Stabtogen Arzberg liegt bas ehemalige Alofter Schlottenhof. Die Gebäube find von ausgezeichnet architettonisferr Schönischt und so umfangreich, baß bas fönigliche Forftamt blos das sogenannte Gartenhaus au seinem Gebrauche für hinrechend gefunden hat.

3u Zeiten eines herrn von Bentendorf, bessen Urrntel Schlottenhof noch beute bessen, Barb ble schwarze Auf und es mußte ihre Eetle aus Nangel cinec anderen underste bleiben. Der damalige Nächter erichte seinen herrrn um eine ähnliche Kuh, dieser, ärgerlich über das Drängen des Addieres, ertlätzte, er volle den Schaden tragen, volcher achter den Nangel einer schwarze Auf einer schwarze Auf einer schwarze Auf eine den Verlagen und der das Nangel einer schwarze Auf eine feder aus Bied bei der

Bachters und ftarb in furger Beit. herr von Bentenborf hatte großen Schaben und mußte mit vieler Dube eine folde Ruh herbeischaffen. Bon ber Beit an foll alles Bich gefund geblieben fein.

#### 1092

## Die Monne von Wiefenthau.

Mindich.

Schlottenhof war efebem Befigung ber herren von Wiefenuham. Gelicht fich gwel Sohne und eine Zochter ber Familie in bies Erbe tieflien, aber bie Prider zwangen bie Schweifer, in ein Rolfert zu gefen. Darüber entruftet sprach biefe ben Fluch aus, baß tein mannticher Sproffe, auf Schlottenhof geborn, hinfire baftlift mehr erbidfen sollte. Diefe Fluch ging in ber Thei in Frifdlung, Söhne, einel um Urrentle ber Fluch ging in ber Thei in Frifdlung, sicher, einel um Urrentle ber Familie Rarben als garte Anaben, wenn fie nämlich auf bem Schloffe geboren waren. Die Altebung ber Ronne von Wiefenthau wurde noch verneingen Zohren im Schloffen aufbewahrt, um ausbrücklicher Bestimmung zufolge, allishriich in die Sonne gehängt und gelüsfet.

#### 1093

## Das rothe Mannlein.

Munetich.

In der Pfarrtfrede ju Maibhand in der Oberpfalz sollte vor vielen Jahren eine Roffinonebenftellung gegeben verben. Die Riche war gebenigt voll Menschen. Da erschop auf einmal Feuerruf, und Manner, die vom Spec aus durch das Altebenfreiter im Treie schen tonnten, sahen bentlich, daß ein kleine binliges Mannicht in vorhem Manner, verches binlichd um die Kirche berumlich ber Utheber des Anfres von. Alles eilte den Thire zu und es entfund ein jurchdvarte Gebeniga. Mehrer Berschen wurden erbrickt, etliche vertrumbet, eine vonnehme Dame, die auf bem Ghore ihren eigenem Studi hatte, wurde durch den Schreden vom Schlag gerührt. Unter den Krunglüdten wurde auch ein Edmerd wom Schlag gerührt. Unter den Krunglüdten wurde auch ein Edmerd

Rämnlein mit rethem Komissi, wie es von ben Meinnern vom Chore aus gesehen worden, scheintobt berausgetragen. Der Ortsbaber eilte herbet, man ried und schullettle es und sicho ihm dem Nermeil zuräch, um ihm zur Aber zu lassen. Alere num bennertte man, daß seine Gaut so gelb war, wie eine Sitrone, auch zeigte sich, daß es einen Gessesung datte. Web num der Bader ben Arm paden und den Schupper anssen, und vollte, sprang das Mannlein auf, ris sich as, etc. eine die sich in flich Umstehenden ein salbes Dubend Ohrstegen aus, und des sich die lieberrassen von ihrem Schrecken rebot batten, war es verschwunden, tein Wenss wwiste, wes his war ab er flich der Undern Leute meinten, der Taussel, selbs war, oder itzende ein auberer rether Geselle des Taussel, daß his heute noch nicht ermittelt worken.

#### 1094.

## Der Wettermacher.

Muntlich.

Bei Mathhauf tricken Kinder ihr Vich auf der Hutteride. Da dam ein Mann des Beged und unterhielt sich mit ihnen und ergählte ihnen Manderiel. Die Kinder hörten aufmertsom zur jerum sich aber ein Städ Bieh in's selb oder auf aushehmte Wilkeln verlief, so liefen wohl etilich sin, es berundspriefen. Da nahm er Mann einen Schumtere aus der Zasich, und wenn er biesen sich berehen ließ, so berehe sich sogleich das Viel um, und lief wieder zu der herrbe, eh' noch der hirt die singeholt hatte. Die Knaden berunderten die Kunsf des Mannes, die er ihnen wiedersolt zeigte und zu lehren versprach. Er sagte ihnen auch, daß er ein Gewitter machen fonne.

Alls das die hie hirten nicht glauben wollten, ließ er plößlich dunkt Bellein am flaren himmel heraufzichen, schon sing es in der Ferne zu dennem und zu blisen au, und das Erwitter fam immer nähet, der himmel wurde sinsten, und die Blise zuden auf den Beden. Da beselch die Knaden eine unbeschreiblich Auge, fie siehen andächtig auf ihre Knie und beteten, in demselden Augenbild aber schlig der Blis in einen nabeskehenn Bamm und zerchmetterte ihn. Da wo der fremde Mann gestanen hatte, flieg ein ungedeure Schweftedwaß auf. Die hirten trieben eilig ihr Bieh nach Saufe, aber auf jener Sut ift an ber Stelle, wo ber Mann geftanben, noch heute ein Rif in ber Erbe fichtbar, von bem Riemand weiß, wie tief er ift.

#### 1095.

## Der Pfrentfdweiher.

Muntid.

Bei Bfrentich in ber Oberpfals nabe ber bobmifchen Grange mar fruber ein großer Beiber, welcher jest gum größten Theile troden gelegt ift. Durch benfelben flieft bie Pfrentich, Die an einer Stelle einen Reffel bon unergrundlicher Tiefe bilbet. Da wo ber Pfrentichweiber lag, war aber por Altere eine Stabt, welche verfunten ift. Richte ift bavon übrig geblieben, ale bas Schlogden am Enbe bes Beibere mit einigen Rebengebauben. In gebachtem Reffel befindet fich ein großer Becht, ber fo alt ift, bag auf ibm Doos und Binfen machien. Diefer Secht traat einen Schluffel an einem Banbe und wer ihn fangt, foll mit Bulfe biefes Schluffele bie alte Stadt wieber emporheben fonnen. Um Ausgange bes Beibere liegen mehrere fumpfige Stellen, bie Rrab genannt. Dort geichiebt allerhand Sput, und mancher Betruntene, ber ba poruberging, ift icon in ben Sumpf bineingezogen worben. Es wohnte namlich auf bem Ulricheberg gwifchen Bobenftrauß, Pfrentich und Beibung ein Ginfiebler, ber bie Runft verftanb, bie Beifter ju vertragen. 2Bo bamale ein bofer Beift baufte und bie Leute peinigte, ba wußte ber Ginfiebler Rath. Er ftedte ben Beift in feinen Gad und lub ibn in bem Sumpfe am Bfrentich= weiber ab. Ginmal fehrte er mit feinem Sade bei einem gorfter ein, ba meinten bie Rinber, Bilber, Rofenfrange ober Fingerringe im Sade gu finben und wollten ihn öffnen. Gie faben aber beutlich, wie fich im Gade etwas rubrte, auch war er fo ichwer, bag ibn ber Gremit taum tragen tonnte. Satten fie ibn geöffnet, ber Beift mare ficher in bie Rinber aefabren.

## Der kalte Saum.

Muntlid.

Bei Leuchtenberg in der Oberpfalz an der Landfraße nach Böhmen liegt ein Eindbefo, der Calte Baum genannt. Daneben fieht ein uralfer Baum, eine Linde mit vielen Zweigen, die eine beträchtliche Diet hat. Bon blesem Baume geht die Gage, daß, wenn ein Jweig davon so flart wird, das er einem Reiter sammt dem Bserbe trägt, der daufer auf wird, das eine Breite trägt, der daufer auf der auflage Aufler wirder auferstehen und ein beutsche Aufler und ein beutsche Steich gründen wird. Der Baum soll aber ansangen am Stamme bebrutend sauf zu werden.

#### 1097.

# Das Gemeindefifchwaffer im Pegnitthal.

Sifter. Rotig von Sifder.

Anno 1338, Friting ver St. Gligen Tag, 3ad Kaifer Garl IV, bem Partie Belben und ben der Genetiden Aupprechtigegen, Engendorf und Artelshofen de Flickweifer von Welben an die zur Wilste in Artelshofen, zum genetien Gebrauch mit der ausbricklichen Bestimmung: "des alle die in demiglichen wirter Land, wahren gefrein eine wie vonnen freillichen und en alle hindermis bischen fullen und mugen." — Demynfelge durft und en alle hindermis bischen für und en den der Derchreiten den die hie fernere Zeit berah jeder Durchreifende aus diesen Welfen Welfer nach Belieden Rische fangen, aber er mußte sie an Deit und Setzle, wo er sie gesangen, jogleich sieden oder dachen und vergehren, und die Bewohner der gesangen, jogleich sieden der dachen und vergehren, und die Weisochner der gemannten Derte waren schulikgi, sim die Phannag zu telben.

#### 1098.

Wann das Pfarrdorf Alfalter ein Wirthshaus bekommen.

Bon b. Bor.

Anno 1528 reichten fammtliche Glieber ber Gemeinbe Alfalter bei ben "erfamen, gunftigen, eblen veften herrn" ju Rurnberg eine Schrift

ein , in ber fie porftellten , wie ihnen , ale herebrud und bie ganbichaft an Rurnberg gefommen, ihre alten Gerechtigfeiten beftatigt worben, auch bem Enbreg Tucher, ale er Rriegeberr in Berebrud gewefen, ein Gefchrift gegeben worben fei, bag fie vom Balburgie Tag bie Dichaele Tag, ieboch obne einen Beiger auszufteden, Bier und Brob haben burften. Da ibnen bieg nun von bem gegenwartigen Bfleger gu Berebrud, Sanne Ebner, von wegen beffen Birthichaft ju Gidenbad, verboten worben fei, fo ftellten fie bie Bitte, fie gu belaffen, wied vom alten Bertommen ift, bamit ber arme Mann und ichwangere Frauen fich freuen fonnen." -Diefe Bitte wurde abgefchlagen biegmal und fo oft fie fpater wieberholt wurbe." Go lange Alfalter ber Reichoftabt Rurnberg unterthan mar und bas bauerte breihundert Sahre, - burfte bie Bemeinbe fein eignes Birthebaus baben. Erft unter foniglich bagerifcher Regierung erhielt fie bie Schenkaerechtigfeit. - Bis babin beftanb ber Brauch, bag berjenige, beffen Frau ine Rinbbett gefommen war und einen Taufichmaus auszurichten batte, fo lange Bier in feiner Behaufung ichentte, bis wieber eine "Rinbident" vorfiel. Diefer Brauch mußte naturlich ben Rinbbetterinnen, wie in ber obigen Bitt = und Befchwerbeschrift angebeutet murbe, febr be= fdwerlich fallen.

1099.

# Was fich in Stettbach und Airchenfittenbach mit Cobten begeben.

Bon b, Bor.

 worfen und übel gygerichte. Bei brohntben Gewittern baggen und schwichterinden Wessprässellen mußten die Tobten über Hals und Kopf nach Klüchesständigerbach werden. Und da trug ce sich venn um das Jahr 1650 gu, daß ein Mägdlein von zwöss jahr da begrachen werken follte, in dem Opers Settlicht, in einer warmen Bantenspluce, in wedde man sich wegen sehr einer Glütz, in den Germach nach vieler Jahre ledte. – Etwa ein halbe Jahrhundert spatier sollte ein Klüchen Betteres gestächte, wieder ledenschy wurde, und betrach nach vollet Jahre ledte. – Etwa ein halbe Jahrhundert spatier sollte ein Klüchen Betteres gestächten verden. Die Beichenrebe war ischen gestälten und auch die Clinsquung vorgenommen. Alls man nun den Kranz, der an das Seichentund gestellt gweich, abuschen nun das Seichentund gestellt gweich, abuschen nun der Seind gun nicht in dem Sanz ihm wollte, da zieste sich das nicht ob das Rind gar nicht in dem Sanz wen wußte aussanglich nicht, ob das Rind unterwegs gestohen oder verleten worden, bernachmaße aber sam bernach, daß der Kunde ein Bubusel Klüberberichsselt ein derug gestellt sich für der Klübes ein Bubusel Klüberberichsseln ein eine Ausg gestellt der

#### 1100.

## Das Altargemalde in der Rirche zu Artelshofen.

Bon b. Bor.

Daffele ift auf Solg und Areidegund ungemein fleißig gearbeitet und ein wahres Meisterwert. Es fiellt die gang betilge Familie dar, und wurde im Jahre 1514 gefertigt. Werfwichtiger Weife geht die Sage, es sei in einem Ariege dem Aufern abgenneumen worden, und durch einen siefigen Ariegenharten sieber gefommen. —

1716 ftarb bahier ber Braumeister Gustav Bhilipp Artelshöfer, ber din geborner Turte von, zwere Sinna Meischepalli hieß, au Ofen im Artenkrieg gefangen genommen, und nach Ainnberg gekracht vurde. Der biesige Arthempatron Gustav Philipp Bezel erhielt ihn aum Geischen und vorde fein Bathe und Berforger, nachdem er 1689 in ber branchbarten Kirche zu Borra getauft war.

# Guterwerth gur Beit des dreißigjahrigen Arieges.

Munttid.

In Duffelbach ist ein bebeutender Bauernhof und noch immer der größte unter allen im Dorf. Er gesörte ehebem hinter die Frühmes zu Artelshofen und wurde zur Zeit des dreisjajärigen Rrieges um ein Paar Tanben verkauft. Die beiden Tanben waren handlohn und Kausschillung zugleich.

#### 1102.

## Die Plecher Brucken.

Munblid. - Bleder Munbart burd R. Ulmer.

In Plech iß amal vur Jaur und Togen a graußa Umauß (Unmuße) g'wösen. Der Martgraf hat fumma sell'n, und dau hoben &, ihn uendli (ordentlich) zu empfanga, af alla in Blech uer erdentlia Aurt (Art) den Urt vust und bergricht.

Der Tog ist fumma. Af amal, o Areug! fällt's in (bem) Burgermosta ei, daß der Bod (Bach), über ben der Wög (Weg) gätt, da Brucken hant und daß der grausse Derr net nüberkunma to, ofna daß er fi und han (Bal (Gaul) dreckt macht. Wos i haut mer ölz In der greißt'n Rauth fummt oft der best Mauth. Der Burgermassa sagt, es sollva af ber Stell zwöi Gal in den Boch gistellt und af bot berg nogelneua Bretter aftest wern (werden), daß in a gischeita Brucken draus werer thötet.

Af an prächtin Gal fununt glei d'erfe der Martgraf g'ritten. Llebe'im Boch d'riften hoben die Kauthöserre af ibn pass. Dhaa daß er si wod daubei druft, will er fan Gal diere bie Brutefra girt (geden) laum (assen) faung (faum) iß er ober d'roben, dau tugett, wal (well) die Gal d'eunten unter den Brettern net halten woll'n, die saubere Bruten und mit ihr ber derr Martara in der kerf Massier net.

Wos ber Markgraf g'fogt, und wos die Rauthsherrn, bos waß mer net, wuhl ober, bag ber Markgraf nimmer über fua (folche) Bruden g'ritten ig.

#### 140

#### 1103.

# Das Sufeifen bei Velden.

Belben ift ein Städtlein im oberen Begnigibale, von welchem unter Anbern berichtet wird, es fei einmal in einer Sebe zwifcen kem Nürwergern und ben Martgacfen von Branbendurg durch ben Helbenfinn einer Frau, der Amstellinerin Stromer, von Eroberung und weiteren Unglass gereitet wecken, indem sie Weiber und Wänner der überfallem Edde burch Webert und That zu absferen Midbersfand entstammt hobe. In der Rade von Belben ragt auf einem Berge ein Felsen empor, ben man gewöhnlich das "Duielien" nennt. Naan sieht natult auf der Seienbatt zwei busseinsformige einbrück. Duse sind, be goebt die Gage, die zwückgeligen Spuren des Getischeinen, der einmal bort oben stand war den ben de in getvalligem Schwung auf die gegenübertiegende Thalwand binüberprang.

## 1104.

## Weißer Geift im Veldner Reller.

#### Munelid.

In einem Keller zu Belten, ber zum ehemaligen Klofter gehörtet, zieft fich zuweiter Mittags um die zwolfte Stunde ein schaenewisser Seifel. Als in den leiben Keitgen französigie Weiter darin ihre Pfrede unterbringen wollten, wurden sie bergestalt von der Erfechnung decknyfligt, das sie der unterbringen wollten, wurden sie derspisialt von der Erfechnung decknyfligt, das fie den unfehiligken frei allebab twieder zu richmen sich entscheidigen der

## 1105.

# Die verwunschene Rirche.

#### Munblid.

Ge maren einmal zwei Burger in Belben und einer in Eichenfelben, bie hatten gebort, bag im Richtelgebirg eine verwunfchene Rirche fei voll

unermeglicher Schate. Ginen Theil bavon ju bolen, machten fie fich mit einander auf ben Beg, in ber feften hoffnung, fraft ber übertommenen Bauberfprude ihren Wunich in erreichen. Alle fie an Ort und Stelle gelangt waren, öffnete fich auf ihr Bauberwort eine Felfengrotte. Gie fcritten binburd und tamen enblich an eine Thure aus lauterem Golb. Bieber ein Bauberfpruch, und bie Thure that fich auf, und nun ftanben fie in ber Rirche, fonnten aber ihren Mugen taum trauen ob bee Glanges und bee Reichthume, ber ringeum ju feben war. Da naberte fich ihnen eine ungebeuerliche Geftalt, allem Aussehen nach Riemand aubers als ber Dberfte ber bollifden Beerichgaren, und fragte nach ihrem Begebren. 216 fie es fund gethan, erwieberte jener: "Ihr follt haben, was ihr wollt, wenn ihr mit eigenem Blut eure Ramen in bas Buch, bas bort auf bem Altare liegt, einzeichnet." Doch ben Dreien mar ingwischen bor Grauen ber Muth gefunten; fie gagten und gitterten. Da gebot ihnen bie Beftalt mit bonuernber Stimme entweber ju gehorchen ober, falls ihnen ihr Leben lieb mare, fich alfogleich ju entfernen. Gie bielten bas lettere fur geratbener.

## 1106.

## Die Gutterleskirche bei Velden.

## Munblid.

Auf bem Wege von Belben nach Hartenstein, einer ehemaligen durpfliglischen Burg, erklidt man links uns einer Auchhe bie Teilmmer einer Arten. Arten, Gutterfessfrieg genannt. Diese soll bie erste Kriche in bortiger Gegend gewesen sein und aus ber Zeit Heinrich's II. flammen, von dem und von bessen Gemachlin, der hestligen Aunigunde, noch uralte Bilber in der Beldner Attick verhanden find.

## 1107.

## Die Clauskirche bei Segenftein.

## Munblid.

Im Lande ber Wenden fant bas Chriftenthum langfamen Eingang. Buerft bekannten fich nur wenige gur neuen Lehre. Diese wurden von ber

Menge ber roben helben verfolgt, und mußten sich heimlich in verborgeneu Kelfenhöhlen jur Ausäbung ihres Glaubens versammeln. Gine solche höble führt noch heutzutage ben Ramen die Claustirche von ihrer ehemaligen Bestimmung zu den geheimen Bersamusungen der Christen.

#### 1108.

## Miklaustag in Altdorf.

@. A. Bill Gefd, v. Altrorf G. 285.

An dem Riflaustag find in Altborf vormals die Jungen mit Schellen beschaft verch das Städtlein gefaufen und haben ungeflüm ihre Gaden gefarbert unter dem Ante: "Alls wir von e. D. Riflaus gu ench allber tommen, hat man und unterwegs all unfre Schaf genommen." Nach den knaden famen die Mehgerfruchte; welche vermunmt an den Professormand andern afademischen Tichen herungsingen, bettellen und den größen Kamen trieben, dahre dam biet Klausfiete abgestellt worden.

#### 1109

## Der Spitleinstag.

@. A. Bill S. 286.

 ber von bem Unfug Richts wufte, gerleich auf ben Gedanken, daß das Spissleinsgefreit ibm, alle einem Krienn Mannen, zum Doßen und Schlumfe gereichen sollte, wollte baber auf Burgerifte ergarnt sogleich wieder einpacken und Allberf verlaffen, und konnte mur mit vielern Mich Sechen und befahrligte nerben. Michtophi bauerte bief, ellett big jum Jahr 1788.

#### 1110.

## Sagen vom Alofter Gnadenberg.

3 B. Bude Bfarrgefdichte von Gnabenberg (Berbanel, b, bift. B. f D. u. R. XIV., 89)

Gines iconen Morgens ritt ber Pfalggraf Johannes von funfen feiner Ritter begleitet gen Altborf. 218 fie fich bem Gichelberge nahten, gewahrte ber Rurft eine bobere Ericbeinung, benn es leuchtete ibm gar freunblich ein Licht von funf Sternlein umgeben. Der Bfalggraf fragte feine Begleiter, mas bas bebeute, worauf Chriftoph von Bolfftein erwieberte: "Cbler Berr! bas Munber bebeutet, baf, fo wir beute fturben, und bas himmlifche Licht leuchten murbe." "Dag fein," entgegnete ber Pfalggraf, "obne Denfreichen foll biefe Statte nicht bleiben." Darauf beichloft ber Pfalgraf, ben bon ibm beichloffenen Rlofterbau auf bem "Bucheberge" nach bem "Gichelberge" ju verfeten, welcher fortan " nabenberg" genannt worben. 3m Jahre 1635 haufeten um Gnabenberg bie Schweben, bas Rlofter aber murbe von ben Truppen geschout aus Rudficht feiner Stifter. Da fiel auf eine Reiterabtbeilung bes ichwebischen Rachtrabes bon Unabenberg aus ein Schuf und tobtete bas Bferb eines Trompeters, was bie Berftorung bes Rloftere und ber Rirche jur Folge hatte. Roch beut ju Tage gibt bieg eine Infdrift auf einer Dachziegel am Gingang in bie alte Rirche mit folgenben Worten funb: "Unno 1635 ift bas Rlofter Gnabenberg burch etliche ichwebische Bolfer und theile altborfische Burger im Beifein felbigen Bflegere und bes Loffelbolg (Rriegshauptmannes) ju Rurnberg eines Bferbes balber, fo ben Schweben erichoffen, abgebrannt worben." Auch beim Branbe bes Rloftere ichwebten wieber funf Sternlein ob ber Rirche, bie bor bem Berfchwinben noch einen machtigen Lichtglang verbreiteten. Roch fteben bie vier Banbe ber Rirche mit ihren prachtvollen Fenfterbogen und bilben jest bie foloffale Umgaunung eines Baumgartens,

bemooste Obsitonume bilben bas Dach ber Graber, Raugchen und Gute fingen bie hore, ob aber die fünf Sternkein je wieber fich zeigen werben, bavon schweigt bie Sage.

## 1111.

# Schwanksagen von Berching, Siltpoltftein, Beidech und Neumarkt.

#### Munblid.

Die Bechinger fingen einmal einen großen hocht in threm Stabe gaben. Als sie ihn ans Land gebracht hatten, riße er immer das Maul auf und zu, und signappte nach Wogsfer. Da vermeinten sie, er wolle singen und herrern ihn in einen Wogssebauer, hingen ihn im Nathhaus auf und warteten auf ben Gesang.

Am Thore von Siltpolifteln ftand ein Brunnen, bessen von gluberligt, redurch ber Weg am Thore für die Borübergebenden im Winter se'r glatt und gefährtich ward. Da beschiebs der boste Nath, daß formöhrend einige Bürger abwechselnd mit großen Kübeln das Wasser aus dem Grante schöpfen und vore Apor blinaufragn sollten.

In heibed sand man auf ber Straße einmal ein großes Ochsendern. Man ftubirte fic ab, was bieß sein mige, und erkannte endlich, daß es eine Klaue vom Bogel Greif fel. Seitbem soll heibed eine Greisentlaue im Wappen führen.

In Reumartt in ber Oberyfal, stogen vor etwa vierig Agbren buttet Bollen greade möhrend der Frohntelchanam-öreceffion über dem Kinchthurm weg, da rief einer: "der Thurm wackt, der Thurm fällt ein," und Alles, Sahnenträger, Geiftliche, Beante, Mitfanten und Boll tiefen in größter Angl durcheinnder und davon. In jeder der genannten vier Säddelin sonn una erwöhnte Schwansigen von den der anderen erzählein schren; wer abet in Bereching nach dem Hoch, in Ölftpeliften and dem Brumnen, in heibed nach der Grechtliaue, in Neumartt nach dem Brumnen, in heibed nach der Echippin und Groöbeit zu Theil werden, die him tiel sig, wor nicht gar eine ichtigig Zuch Prügel davonsträgt.

# 1112. Seeligenporten, Parelsbach.

#### Dunblid.

Unter dem Chore der Alofterfauenftrede zu Settligenporten ist eine Art Kapelle, deren Deck der Chor bildet. Im Hubboben dieser Kapelle liegt der flach Gradiften des Stiffers der Kricke, Gottfrieds von Wolfstein, († 1259), seines Sohmes, mehrerer Achtissuna und Amderen. Unter biefem Seich soll eine Gruft fein, von wo aus ein untertrößischer Gang nach dem Molinger Berg führt, wo ehebem ein Alosser was.

Richt fern von Serligenworten bei Barelsbach fieht eine Arche mitten ber Filur, ber hettligen Gärlia geweißt, genannt bie Kappel. Um biefe Kirche ferum foll spedem eine Stabt gesanden sein, die aber untergegangen ist, do bag die Kirche allein siehen Dileb. Darum ist diese Arppel in weit von Barelsbach entjern, mährend doch die Dorffirche von Barelsbach siehe nur mährend doch die Dorffirche von Barelsbach siehe nur mach die der die Barelsbach einer Arche einer Barelsbach ein

1113.

## Schlof Raftel.

## Dtuntlich.

Im Mordvalde hatten fich beit eriche Grafen aus Serciand angestleckt. Dies daten bei Gett um boulten ein Schled dauen. Die ließen behald beit Raben fliegen, und von sie sich niederlassen würden, da wollten sie das Schloß dauen. Die Raden flogen auf ben Wabenfager der Beurden flogen an ber Lauter, wo jeht noch Seuren einer Rutine sichter find, dam blogen sie vieder auf, und ließen sich osomals auf bem Rasselberg nieder. Dasselbe reinen bei der ihr das Schloße Raste, weiches finder auf Klofter warb und zegenwärfig noch sieht. In der Klofte ward kaftel finde hoch heit geganwärfig noch sieht. In der Kirche zu Kastel find woch heit zu Tage an der Wahen die ver in Maden und der fern, deren einen Gelbbetat, der andere einen Raden und der brüte eine Kirche fragt.

## Schweppermanns Wappen.

#### Dinnelid.

Der tapfene Schwerpermann wurde einmal in wabliger Gebrigsgegend von feitnen verfolgt und wuffe fich faum ju retten. Da fam er zu einer Schmiede, ichtung seinem Pferde die Eisen verkept auf, so daß der offene, hinter Teil nach vorn, der vordere nach sinten ichaute, und blachjebt auch verkept ebur seine verfolger. Bon daher soll Sigtied Schwerpermann die nach verschieden Richtungen laufenden Dufeisen in seinen Bappen dahen, nachdem er vordere enk fanden ein Schlie geführ hatte.

#### 1115.

## Das Sundlein gu Raftel.

#### Munelid.

Linke vom Muftsger in ber Robertriche ju Kaftel ift oben in ber Ritte eines jugemauerten Senfterflodes ein sienende, mit einem halbsande verfesense und in Siefu gesauerte Hindelten zu festen; ausgerigald ber Ritche den familisse Bild. Ein Handlein foll nemlich ben Stiftern zur Bollenbung ber Ritche Geld gefonds baben.

## 1116.

## Arfprung der Wallfahrtskirche Stettkirchen.

Dt. Grb: Abertehaufen (Berhandl. d. bift. B. v. D. u. R. XIV., 245.).

An ber Straße von Abertshaufen nach hohenburg auf einer Anhöhe liegt bie uralte Mallfahrtsbirche Stettfirchen. Ueber ben Urfprung berfelben tann urfunbliche Geichichte teinen Aufschluß gewähren, hingegen bie Bollbigge berichtet:

Es follte in hiefiger Gegend eine Schlacht geliefert werben. Bevor biefe begann, hat ein Felbherr feinen Stab in bie Erbe gestedt und gelobt,

da wo jest fein Stok Reht, wolle er eine Kirche bauen laffen, wem ihm Gott ben Sieg verteife, und blief Rirche soll Sechtfirden Berfprecken Der Feldberr gewann weltflich die Schlackt und ließ einem Berfprecken gemäß das Gottessaus errichten. Bemerkendwerth blieft, daß im Jahre 1300, als ber Wessen einen Jahal bei der Alfrick adynik, Kensickendeine und zerveckene Wassen gefunden wurden. Noch mehr Wahrscheine ind ziel das der Verlicht von Allers das der Verricht von 28. April 1809, in welchem der damal der Sahre von Allensteiner von Altersburg als zugleich sie Kentellung der Vereichten der Mallichtersche andshied. In die für der eine Verlichten der Versichte zu der der der Versichten der Versicht von Welterber und Verfellung der Versichten der der Versichten der

## 1117.

## Der Cenfelsfpuck bei Deugmauer.

## Muntlid.

In Deußmauer bei Belburg sollen sich von Atteres hauss latige. achhörber zusämmungefumben beben, bie nie oben ichtigigen Roaufs nach Daufe gingen. Bon baher hört man noch hie und da in ber Gegend, wenn einer betraufen ist, daß er nicht mehr versig, wo siem einer keitnaften ist, daß er nicht mehr versig, wo siem ber Kopf fieht, ben Mubbenut. "Der hat einem Deußmauere Gut".

Dirfe Sprichwert gründet sich auf folgende Sage: Gin Bauer war gewohnt, ju Desimmen allegeit wader ju geden umd zu spielen. Were tor sein Gebt um feine häuslichen Berhältnisse famme in Berfall. Da nahm er sich vor, ein anderer Wensch zu werden, und betseuerte seinen Kameraden, die ihn desstad aufgegen und neckten, "der Teuste solle ihn besten, www. met er noch einmal sich betrinke umd biele," bennoch vergaß er sich wieder und als er nun um Wittermacht in seinem Redel nach Jung ing, erzeiss in Burcht und Schrecken wegen bes gebrochenen Schwurzes. In dem Augustisch aber, der vei ber Kapelle am Melburger Wege vorüber-

<sup>&</sup>quot;) Bermedelung mit Raifer Dtto.

ging, umhullte ibn pioglich eine schwarze Wolte, fein Bewußtsein fowanb, und als er am Morgen zu fich tam, und die Augen öffnete, lag er in einem Felbe bei Bamberg.

#### 1118.

## Die Mühle an der Cauterach.

Bon B Straud.

D Bachtein belb, o Bachtein flar, We bringft bn Glidd mir wunderbar, Wie prangt von beinem Born geschweitt Mit uppig Garten, Ftur und Fetb! Ge flappert filmt bie Mible Bei Racht und Zagesichwite.

Bermuntt von namentofem Schmere, Berpweifent bridt bas Batreberg: "Du haft geraubt mein höchite Glüd, Minm Bach, nimm Alles nun gurüd, Was bu mir haft gegeben: Bermunfcht fet biefes Leben!"

Wie fteht mein Dans in voller Bracht, Wie fdafft barin und forgt und macht Mein Utbes holbes Töchtertein, — Sollt auf mein Glud nicht ftelg ich fein? So bentt in Luft versunten Der Müller freubetrunten. Und fich es schwillt nach turger Weil Der Bach jum Rich, jum Strem in Git, Und Barten, Scheune, Muhl und Saus Ressir et binweg im Wegenbraus. Sie fint im Ru verschwunden, Man weiß nicht wo sie flunden.

Im fanen Abendbunkel trat
Intef fein Kind ins fühle Bac.
Die Fitt umfellingt mit witber Lnft
Den weißen Leib, die garte Bruft,
Umfast die schanken Glieder
Und siedt bas Mägklein nieder.

Seitkem tont's ach! und lauter ach! Dit Nachts durch's Teal entlang den Bach. Als lange weiße Schatten ziehn Des Müllers Leute her und hin, Benn's flürmt bei Mondes Scheinen, Und rusen laut und weinen.

Bergebens suchet bas Gefinb, Umsenft ber Bater nach bem Rinb; Die Racht beicht an, ber Morgen tagt, Riemand bringt Auskunft ber ba fragt, Bis trofites spät ein Aufer Die Leiche sieht am Ufer. Und unterm bunkein Erlendach Rollt murmelub fort die Lauterach, Sie schäumt an manchem Siehr empor, Und raunt enteilend ihm ind Ohr: "Trau nicht bes Schichtes Tücke Ju fühn und flotz im Glücke."

# Die Priefterfaule gu Schwandorf.

An bem Wege, welcher von Schwandorf zu bem nobeliegenden Areigverge führt, erblieft man unter andern Bülbfallen auch einen schlichen Seten, auf welchem bas Barett eines Preiferes ruht. Bur Zett, ba die neue Lefter ben alten Glauben aus bielen herzen veredrängte, war es auch gu Schwandorf bahin gefemmen, doß fich die Antholiften in er Minkergahl famben und von den Anhängern der neuen Lehre Spott und Kräntung zu ertragen hatten. Doch war Giner unter ihnen, der achtet Alles gering, wenn es denard ankan, feinen Glauben offen zu befennen.

Diefem Manne wurbe gerabe ein Rind geboren. Beil aber im Stabtlein tein tatholifder Briefter ju haben war, entichlog er fich, um Mitternacht einen Beiftlichen aus ber Rachbarichaft einzuschwärzen. Goldes ging auch gludlich von Statten; ber Priefter fam, bie beilige Sanblung murbe vollgogen. Des Morgens aber erfuhr man im Stabtlein, ein fatholifder Briefter befinde fich in bem Saufe jenes Schwandorfere, Sogleich rotteten fic Saufen Boltes aufammen, jogen bor bas Saus und forberten mit Ungeftum, bag ber Pfaffe ausgeliefert werbe. Unfer Burger mar aber bem Sturme guborgefommen und hatte ben Beiftlichen burch eine Sinterthure auf einem wenig betretenen Pfabe ine Freie geleitet. Allein bie Daffe pernahm biefes und feste fich alfogleich jur Berfolgung bes Rlud= tigen in Bewegung. Als nun ber Briefter ben Schwarm icon von Weitem beranruden fab, warf er fich in Tobesangft auf bie Rnie und flehte ju Gott um Errettung aus ben Banben feiner Berfolger. Da foll ploplich bei beiterem Simmel ein bider Debel gefallen fein, fo bag ber Briefter ben Augen ber Menge entzogen wurbe. Go fehrte bie wilbe Daffe wieber nach Schwanborf jurud, ber Gerettete aber ließ aus Dantbarfeit bie Steinfaule errichten, welche noch beutzutage bas Anbenten an ben Borfall bewahrt bat.

## Schlof Wolfftein bei Meumarkt.

Dunelid.

Dan weiß nicht vor wie langer Beit hatte ein Bauer in ber Rabe von Reumartt einen Traum, er folle in bem Drei-Dobrenwirtbebaufe ju Reumartt zu einer bestimmten Stunde fich einfinden, bort murbe er einen Rameraben treffen und mit biefem folle er um Mitternacht nach bem alten Schloffe Bolfftein geben, wofelbft er einen Schan finden murbe. Diefer Traum wieberholte fich breimal nacheinanber und ber Bauer machte fich enblich nach bem bezeichneten Birthebaufe auf. Sier traf er einen Dann, ber ihm ergablte, bag er breimal benfelben Traum gehabt babe. Gie beriethen fich , was ju thun fei und entschloffen fich , bas Unternehmen gu wagen. 216 fie um Mitternacht in ber Ruine angefommen maren, ericbien ihnen ein weißes Fraulein, flagte ihnen weinenb, baß es vermunicht fei und bat, fie ju erlofen. Das Fraulein fubrte fie hierauf an ben Gingang eines Rellergewolbes und bedeutete ihnen, in biefem Reller fiebe eine eiferne Erube, worauf eine Schlange liege. Diefe Schlange habe einen Schluffel im Dunbe, welchen fie ohne Furcht ihr entreißen follten, und mit bem fie bann bie Erube eröffnen fonnten, um ben reichen Inbalt an Gelb und Ebelfteinen ale ibr Gigenthum zu behalten. Siemit fei bas 2Bert ber Erlofung erfullt. Gie fanben wirflich bie Trube und barauf bie Schlange. bie fie mit feurigen Augen anblidte, aber fie ftanben lange und batten nicht ben Duth, ihr ben Schluffel aus bem Rachen gu reigen. Da murbe ber eine ber Bauern pon Kurcht erariffen und meinte, er wolle lieber teinen Antheil an biefem Reichthum haben. Er machte fich eilig bavon und fein Begleiter folgte. Die Rellerthure verfdwand binter ihrem Ruden, bas Fraulein aber borten fie noch in weiter Ferne lautes Weinen und Schluchgen erheben. Ingwifden bat Riemand mehr bie Rellerthure gefunben, bie eiferne Rifte aber foll ben Brautichas eines ebemaligen Burafrauleine enthalten, welchen einft Raubritter auf ungerechte Beife erworben batten, und bie beiben Bauern follen Rachtommen ber ehemaligen recht= mäßigen Befiger gewefen fein. Roch beut ju Tage wollen befonbere fluge Leute in fturmifden Rachten aus bem alten Gemauer bas Beulen unb Bebflagen bes Burgfrauleins vernommen baben.

Gine anbere Sage ergablt : Bon ber Ruine Bolfftein und bem Schloffe

au Reumarft, bem ehemaligen Gis ber Bfalggrafen, jest Lanbgerichtegebaube, geht ein unterirbifcher Bang nach bem Schloffe Bolfftein. In einem Reller ber Ruine liegt ein fcmarger Bubel auf einer eifernen Rifte, und baneben eine Gifenftange. Wenn man fich bem Bubel nabt, fpeit er Feuer. Der Schluffel gur Gifentifte liegt im Schlogweiher bei Reumartt. Der ben Schluffel findet, bem wird es ein Leichtes fein, mit ber Gifenftange ben Bubel gu erfchlagen und ben Schat gu heben. Der Gingang in ben unterirbifchen Bang von Reumartt aus war im Schlofgraben linte vom fogenannten Rlofterthurl, wofelbit man noch vor einigen Jahren binter Safelnufftauben ein vermauertes Thor feben tonnte. Richt felten fab man in biefen Safelmußstauben eine buntle Geftalt fich bewegen. In biefem Gange follen noch viele foftbare Rirchengerathe vergraben fein, welche man aus Gurcht por ben Schweben verbarg. Rordweftlich vom Schloffe an ber fogenannten Rubbrude, wo fruber eine Borftabt war, bie von ben Reumarftern bei Belagerung burch bie Rurnberger abgebrannt murbe, foll ebenfalls ein Schat liegen. Ginmal hatten zwei Danner bie eiferne Rifte icon gefunden und wollten fie eben emporbeben, ba wurde fie einem gu fcmer und er rief bem anbern ju: "Beb," - ba fant die Rifte in bie unergrundliche Tiefe, Much im Schloffe felbit bort man gu beiligen Beiten oft fonberbares Beraufch und in einen ber vielen Reller, bie unter bem Bebaube find, foll man am Thomastage nie binuntergeben tonnen, ohne bağ bas Licht ausgeblafen wirb.

## 1121.

## Der hammer.

Minelid.

Auf ben Bergen, welche bas freundliche Thal ber Stadt Reumarti in ber Oberpfalz umfahließen, stunden vor Altere biele Burgen, als Buchberg, Staufenderg, Ollwurg, Ottenberg, der Heinlichsbürg, deinburg und ber Wolfstein. Bon leteren beiben sind voch bebeutende Mauerwerk, Reste von Lötunen, Gemächer und Sewölfen zu iesen, von iberg nur noch Wälle, Gräben und bie und de Stundmauern. Bon berien vollere Burgen, veelche eine Stunde und denüber von einander aufgernt find, nämlich dem Wolfsteine, der heimburg und der Jeinlichsbürg geht bie Sage, daß fie gleichzeitig von einem Baumeister erdaut worden feien. Diefer Reifter führte einen hammer, den er oft von einer Burg zur andern worf, um seine Werffeute zur Arbeit angutreiben. Alle die Golfoffer sertig waren, warf er den hammer in die Lüfte, da foll diefer gerade in dem Mittelpunft zwischen die dere Burgen beradgefallen und in der Erde verfunken sein zu wenn er aber gefunden wird, erstehen die drei burgen in neuem Glange.

Abgrend ber Arbeiten am Lubwigskanale, wo tiefe Erdeinschnitten Bahrend ben The Jamacht vurden, die dem muthmösstichen Mittelpunkte jussischen den der Jugen nache fommen wochten, faluben die Kodarsteiter manchesnal vertohte Ertiafe des Hammerstietes, ja wohl den zu Schwefeleisen derwitterten Hammer felbst gefunden zu hahren, und mancher dabei Betheiligte träumte sich sieden als wohlbestellter Kastellan oder vohl gar Burgser in einem der neuerstandenen Schlösfer. Ge muß demnach boch nicht der rechte Hammer gefunden worden sein, zumal die Burgen täglich mehr zusammeriginen.

#### 1122.

# Der Suchberg bei Berngau.

Dunolid.

Auf bem Buchergo, einem fattelsemigen Berge wolfsen Berngau, Reumartt und Reichertsbefen wohnte einst ein Riefe. Den Leweis hieron lieferte ein großer Siehn, der Resfenstein genannt, welcher noch jetz in der Rucher hier Berge bei hier Rüfe ben hicher geworfen wurde. Wern nämlich die Riefen und diefen Bergen im holge arbeiteten, warfen sie sich oft von einem Berge zum andern, einander aushelfend, holgischezel und Gifentlie zu. Roch ist am Berge zum dern, einander aushelfend, holgischezel und Gifentlie zu. Roch ist am Berge zum Gestenlich gesten der Siehen der Riefentluft, der Teutstelleste genannt. In die frei fied to gebener Wagen mit gelbener Deichfel, aber es hat sich noch Riemand in die Teife biefer Schlucht gewagt, um ihn zu holen. Um Kuße biffleben Berges wissen Reichersbegren und Berngau stiget im Stüd and, die Obersou genannt. Dier wählte ein Wilssehinen die Gloden aus der Erde, verlie jett in der Rieche von Berngau hängen, wie ein allgemein betannter Spund sagt.

Die Gloden von Berngau Dat ausgewühlt eine Wilbsau, Bard getragen von einer hirtenfrau Rach Berngau.

Die Glode gab einen fo facten Zon, bog man fie bis Rünnberg, beite. Die Rürnberger verbroß es, baß in einem Dorfe eine fo große Glode fei, und nahmen befigalb bie Glode nach Rürnberg, Sier aber gad bie Glode teinen Zon mehr. Man machte beshalb zwei Gloden baraus, bie jeth noch in Berngau bängen. Noch heute foll bie Glode, wenn sie Sein Stund angeischlagen wird, mithunter einen Alang abab, ber mit bem Grungen eines Eberd Achilichtie hat.

## 1123.

# Das weiße Fraulein auf dem Staufenberge.

Muntlid.

Auf bem Staufenberge gunadift bem Dorfe Stauf bei Meumarkt fiecht med incht felten bes Rachts ein Lick. Auf ber hofte bei Berges, wo chemals eine Burg fand, berem Graben und Balle jest noch gu feben find, mochat ein weißes Krünlein, verdies oft gefeben wirt, aber Miemansen ein einem gu Leibe thut. Ginmal trat das Fraulein gu einem Manne, der eben arbeitiete, gad ihm einen Schlüffel und zeigte nach einem Zhor in einem Sanbfelien bin, dass er aufsperren möge. Er wulte, fagt fie im, holelft eile bal und Softbarteiten in Menge treffen, die er alle nehmen bürfe. Er müffe aber davon auf dem Berge eine Kirche bauen, und ein Mesperkaus. Was überg blieb, gehöre ibm, nur folle er nicht vergeffen, beit der nicht vergeffen. Der Malle ging in die Selfenhöhle, nahm für biehmal eine Dand voll Thaler, vergaß aber in freudiger Sile, den Schlöffel abguigien. Seitdem ha Allemand mehr das Zhor expinder Sile, dem Schlöffel abguigien.

## Das rothe Weiblein.

Muntlid.

Bet dem Derfe Wissing nicht fern von der Straße, die von Reumarft and Regensburg führt, liegt eine Wiese diesen Wable. Die Wiese zehrte wei vielen Jahren einem wohlhabendem jungen Namme des Dorfes. Auf dieser Wiese jahren einem wohlhabendem jungen Namme des Dorfes. Auf dieser Wiese jahren die Wiese der Wiese der wei den Michael der man fich am gruben der Weste der man fie den mit faben der Wiese der Verlage der

Die Nachbarin bes Bestiers fragte ihn oft, warum er benn nicht bingese und das rothe Welbelin anspreche. Diese Nachbarin war aber all ein hoffatiges Welbe bekannt, und man signe allgemein, doh sie miedsten gerne in die Ktrche ginge. Aber das mußte man ihr lassen, daß sie die schönken Kübe im Stalle hatte, die am meisten Nicht gaden im gangen Derft. Simmal wurde die Nachbarin schwere frank, und man holte wieder ihren Willen den Pfarrer. Alls er fam, lag sie mit abgewenketem Geschie im Bette, und als er sie anrührte, um sie zu worden, war sie kund both und hatt gang die Schalt des rothen Belbischen angenwumen. Ben dem Grasse irrer Wille, und ber sie for Welfen gestrieben hatte, gaben num die Kübe lange Zeit Blut flatt Misch, und noch heut zu Tage soll beiset in manchen Jadrachungen der Kall sein.

Lande

## 1125,

# Der hölgerne Efel gu Berching.

In Berching an ber Sulg war es efebem Sitte, baß ein hölgerner Giet, auf meldem ein Mann ritt, ber ben Beiland verftellen follte, am Frobinleichnamstage in feirelichem Juge burch des Schlichen gezogen wurde zur Grinnerung des Enzugede Sefu in Jerufalem. In spaterer Zeit flumd biefer Giel lange auf bem Boben bes Kathbaufes, ohne benügt zu werben. Da siel es einmal einem Schelme ein, den Gie ans Giebelfemfter zu zieben, und ben Kopf auf bie Guffe beraussichauen zu lassen.

Der Berre Celabifgerieber, ber um eine Stiege tiefer im selben Gebabme wohnte, so de ber behaglich jum genster binaus, als die vorüberziebende Schallugend ben Gelebrig gewahr wurde, und in jukelndes Geschrenze ausbrach, daß der Giel jum Fenster beraussschaue. Der gut Mann, der nicht wußte, was derr ihm vorgegangen, dezga nattlich das Schreien der Schallugend auf fich, und gerrietd darüber höchlich in Arrage, bis er vom dem wahren Sachverbilltuffe underrichtet und befantigt wart. Seitbem aber ihr Er Giel verfohnunden.

#### 1126.

## Die Sage von der Steinfaule bei Aneiting.

Dunblich u. Dotig von Ab. Duller.

Unfern bes Ancitinger Brüdchens, an der Stelle, wo die Straße nach Rürnberg, eb man ihr die jeigig Richtung gab, eine ftelle Hobe zu erfilmnen begamm, wen noch zu Ansang des laugenden Jahrbunderts eine steinerme Wartersaule zu sehen, welche auf der Borderstrib das Bib des Erkrugigten zeigte, zu bessen bei fin fügen eine Schaar Nonnen fniete, mabrend im gegrunder eingehaume Infafrif fund gab, das And Ronnen fniete, mabrend eine gegrunder eingehaume Infafrif fund gab, das Anderstriben des am Bordenbe Sancti Balentini brei Frauen aus dem Kloster Schigenporten, so gem Begensburg subren, sier im Gießbache ertrunten stein. Geraume Zeit pieter, manfield im Jahre 1525, geschab es, die Dominitanerinnen auf dem benachdarten Arlasberge ben umwohnenden Landleuten großes

Argerniß gaden, indem fie, die Priotit au der Spitz, sieren Gestäbben untern unweben und in die Bellet entliefen. Diefer Borfall blieb bie gur Stunde im Gebächnisse des Bollet haften, und denigte die ungslädlichen Scalgamportner Romen so gänglich in den Hintergeund, dass dan die Anders Gerfanst der Bon begard des fernen Anderen errichtete Wal auf des neuere Gerfanst begagen wurde. Gine slocke Bernechstung sonnte sich die Sage um sie finalbete erstauben, als die Aussichte der Gallet mit ihren gothisch geschwierstellen und überdies von der Berneisterung siene sienen Sparakteren den gemeinen Manne längst unverfändlich geworden war und fann nach von Geschrieben mit Walde entsiert werden sonnt

Der erwähnten Ueberlieferung gufolge trug es fich gu, bag ber Brior ber Dominitaner in Regensburg , Doris Furft, großes Gefallen fanb an ben fürglich aufgefommenen Lebren über bie Che und bas Donchthum. weshalb er je langer je lieber auf Mittel fann, ber Rutte lebig gu werben und fich, nach bem unter feinen Stanbesgenoffen einreigenben Beifpiele, ein Weib zu nehmen. Er fant an ber jungen und wohlgestalteten Briorin von Arlasberg, Rathden Singenbauferin, ein feinen Bunichen qu= gangliches Weien, und balb mar amiichen beiben bie nothige Abrebe getroffen. Beim Grauen eines heitern Maimorgens bes Jahres 1525 ritt ber Prior in weltlicher Rleibung, mit gefchligter Sofe und eine golbver= bramte Dupe auf bem geschorenen Saupte, gen Arlaeberg binaus. Gein getreuer Kamulus, ber Bater Sans Bodb, war mit ben geraubten Rlofter= ichaten bereits nach Rurnberg porgnaegangen. In Arlasberg barrte bes Brautigams reifefertig bas bolbe Ratheben mit ihren Ronnen, welchen allen ber Brior, ale Beichtiger und Gemiffenerath, bie neue Lebre einleuchtend zu machen gewußt batte. Der Anweifung bes Sirten folgenb, waren bie Schaffein nicht faumig gewesen, ben Schrein ibrer Batronin, ber beiligen Maria, ju leeren und bie Rleinobien in Gade und Riften ju verhaden. Go fuhr bie Benoffenschaft auf jogenannten Sobelmagen, wie fie bagumal ublich waren, nach Rneiting binab, um bort bie Rurn= berger Strafe ju gewinnen. Roch hatten fie aber nicht bie Salfte bes Beges jurudgelegt, ale ein mit Dacht ausbrechenbes Bewitter über bas enge Thal einen Bolfenbruch ergoß. Die von ben Bergwanden berabfturgenben Bemaffer riffen bie Bagen mit fich in ben gum Strome anschwellenben Bach binein und Alles, Rog und Dann, tam elenbiglich um's Leben.

Bur Erinnerung an biefes offenbare Strafgericht Gottes babe man,

ergablt bie Sage, jenen Stein gesetht. Die Kirche auf bem Arlasberge aber führt seit bieser Begebenheit ben Ramen "gur verlaffenen Mutter Gottes."

#### 1127.

#### Da Liab - Fraua - Summa.

Bon 3. A. Bangtofer. — Cage aus bem Altmublibal, auch um Baffau ju haufe, aber mit ber Webendung, bağ fier fatt ber elftaufend Jungfrauen bie heitnifden Elben Begleiterinen ber Madonna find.

Bann toa Bloama mehr blüaht, Und toa Grafel ichiaßt mehr, Bann da Wind voar eahms Laubat Treibt rauschat baher;

Rach ben buslinga Tag'n Boll Trüabnuß und Reg'n, Wann ma wochalang d' Sunna Kaam blinkahen feg'n.

An an Samfta af oamal Dees Gwölfat vofliagt, Und d' Sunna 's erst Schneebel Weckleft und afziagt.

Daß en Samfta woar Abenb Da liaben Frau 3' Ghr'n Dee Sunna muaß icheina, Kannft alle Lag bor'n.

Daß aba füarn Spaathlargst Eb's en Schnerfad ausschütt Si an exteran Summa Bom herrgotl babitt, —

Da Unglauben halt's Füar a baamische Mähr, I aba woaß beffa Bom Weitasag'n her.

Mit ba Chriftenlehr hat fi Im freundlinga Gloat Buar bee helli Liabfrau Na b' Borebrung pobroat. Bobroat bnarch ber Lanba, Be hiargft und Auswiarts A langweiliga Winta Oft weit übar Miara

Bonanda thuat halten, Daß en Summa, meim Dab ! Raam hundat Tag bleibn, Daß a reifa fann 's Troab.

Dob tunnt fa fi fcida, Daß ma taufat tunnt gabl'n Bon Ballfabrten - Rirchen

Und floane Kapell'n Af Bergnan, in Gründen Scho baut, wia bekannt, Da liaben Frau z' Liab Duard ber winterli Land.

Dec Liab und d' Borehrung Dec hab'n fie icho g'freut, Net aba dec grausli Und lang Wintageit.

Mal wia da Gott Bata Im besten Hamor, Da tragt fi sei Klag Und schia woanerli vor.

Dear schmungelt und fagt: 3 fann net voleahren Der naralt Beitorbnung Da liaben Ran 2' Gabr'n.

#### 163

Scheb oamal da Sunna Hab' i 's ghoafen, daß fi fieht; An fellau Wirrwarri Han' i fidi vorredt.

Rob, i will mi b'rathen Mit en Geift und en herrn, Und last fi was macha, Go thuan i 's ja gern,

Dee Liabfrau in ihra Demuat Koa Wörtel mehr fagt, Rua biamal beim Suh A Noan's Aumiarkerl wagt:

Es is net weg'n meina Buaraunbelt f' eahm ftill, D' Uarahnbel unb b' Kinba Dabarma ma 3' viel.

Der Alten, wer woaß 's, Ob f' en Auswiarts beleb'n Und der Kloana thaats wohl, Dee erft 's Wurfu angeb'n.

Da Liabherr fagt niren, Dob fei Muata anfchang'n Thuat a herzli und laachlat Mit zwoa feuchte Aug'n.

Es timmt brüba ge'augat Sason Allafeet'n fastar, Und d' Laubagiß genga, Und 's Gras vobrennt d' G'friar.

An en Samfta voneh Je 's zon erstenmal z' scheg'n, Daß a waachlata Sunnschei Kimmt af Nebel und Reg'n.

Und warm, wiar' um Pfingften, Und hell wiar' im Mai Steb'n jummerli Taag Benga prachti vobei. Biel Beigerl im Laubat Bagn 's Btüaha nohmal, Biel vobluffte Bögerl Dell finga buarch's Thal.

Und was fie volrocha Bia 's gwen fo naftalt, Dece fchliaft wida fuara, Dece Jung und bees Alt.

Es fcreia bee Kinba Und inbein und fraah'n, Und bee Aiten im laablaten Sunnftrahl fi baah'n.

Dee Liabfrau vowoaß fi Bor Dant net und Luft, hat hundatmal b' Sand Dem Gott Bata abtuft.

Bom Menta am Jarta In a monbhellen Racht Da hat ber Liabfrau A fcon's Wunda vollbracht.

Mit bee eiftaufat Jungfern, Mit Engerin grab gnua Biagt P buarch alle Lanb Ueba Berg, üba Fiua.

Bor jebana Jungfer Fliagt an Engerl voran, Un an gulbana Roda hat 's Silbafeib'n bran.

Dee Jungfern unmüaßi Draahn d' Spindel mit Kunft, Und All's übaweban ? Wit filbana G'hpunft.

Dee aufgehat Sunna Erifft Biefen und Doab, Und Felba und Balba In an feibana Pfoab.

11 \*

Es schimmat und flimmat, Kannft schaug'n faam bin, S helliacht Thau, gell, roth, blau, Lauta Ebelg'ftoa drin.

3' Mittag'n kimmt a Winderl In Schloar eini waaht's, Und glanzate Strehn af In b' Sunnstrablen braabt's,

'S fliag'n hin und f' fliag'n wiba, Und hatift rechte Aug'n, Aunnft b' Deiling und b' Engerl Na mitfliagat fchaug'n. Dee hangan an Jadem A Fahnerl an Duat, Und hafpeln eahm's umi, Schau, voll Uebamuat.

So hat bee Liabfrau Mit en prächtinga Swand Bon Dank füarn Rachsumma Boziart ihra Land.

Und alle Jahr wita Bogiart fi 's feither, Und wer fi bran freut, Dagahlt weita mei Mahr.

#### 1128.

## Die Rinderwürgerinnen.

#### Muntlid.

In bem Dorfe Than Landgerichts Beilingeries lebte ein Chepaar, bas feine Kinder aufferingen somite. Einige Stunden, höchfend einige Wechen and ber Gebrut wurden sie krant, am gangen Körper blau umb farben. Man sagte allgemein, sie winden siedemal von den deren eine Rind die bist gu einem salden Jahre, do wurde es plüsstich frant, verdrechte die Augen, den Kopf und die Glieber, wurde sprüsstich empogehoben und erstitt die graßslichsen Justangen. Sie liefen um Pfarcer mit der Bitte, er möge ihnen wider bies derrere Weisland leisten. Der Pfarcer ertikeit ihnen, daß das Kind an Krämpfen seite, umd verwies sie an den Arzi. Da liefen sie Weisland werden wellen werden der wollten zuschen, wie der und ketzt. Zuset Wickert wollten zuschen, wie der Geststiede und bettet. Zuset Wickert no Derfe aber wollten zuschen, wie der Geststiede die heren außteribe, lausschen an der Thire und sich der Geschlissisch . Da such plostich die Schür auf umd mit an hie die Weisler vor fieden.

Im Dorfe verbreitete fich nun allgemein die Sage, daß der Geiftliche burch feine Beschwörungsformel die Weiber herritirt habe, und daß fie die heren selche die Kinder erwürgten. Das Gerebe wurde noch arger, als bas Rind wirflich ftarb, und wenn im Dorfe Zemanben etwas Schlimmes begegnete, so wurde es biefen beiben heren zugeschoben.

#### 1129.

# Die Wallfahrtskirche Alleredorf.

Munblich.

Unweit Abensberg, auf einer Andohe am rechten Ufer ber Abens tagt be Ballicherfürge Aufreborf, von beren Urtprung uns alte Sage berücktet. Gine Gräfin Sobo, verehlicht an einen ber zweinubbreisig Schne bes Grafine Babo von Abensberg, babe mit bemfelben zwanzig Jahre hindurch in unfruchforere Ghe gelebt. Darüber tief betrilbt habe be Gräfin eines Zaged aus bem Erfer ihres Schlofied in Abensberg einem Phiel abgefossen um fle verlobt: an inere Stulle, wo biefer Phiell nieberfalle, zu Gbren ber beiligsten Mutter Gottes eine Rirche bauen zu abgefonseine Phiel gefegen, begonnen worden, umd habe die Gräfin eigenbabl Zeiten zum Grundban agertagen. Dazif zie bie foware Stifferin ber Kirche nicht nur mit Ginem Leitbererben sowen mit sieden Estisten ber Kirche nicht nur mit Ginem Leitbererben sowen mit sieden ehrlichen Rachfommen gefogenet worden, auch hobe sich zietben mire Fau von Muterborf in allen Kindsnüchen absorberlich hilf- und gnadenreich erweisten.

## 1130.

# Die Jungfrau bei Weltenburg.

d. Duller, die Donau 1849, G. 53. Ab. Muller, die obere Donau. Regensburg 1839, S. 56.

Unfern der Donau haufte ein Riefe. Deffen Tochter pflog seimliche Bublichaft mit einem Anechte ihres Baters. Als sie die Reuch bes fünbigen Umganges nicht mehr bergen tonnte, fürzte fie sich verzweisfungsboll in die Donau. Doch der Strom war nicht tief genug, das Riesentind zu bebeden. Da erbarmte fich ber himmel ber Unglücklichen: fie wurde in Stein verwandelt. Roch fieht bas Felsgebilbe zu warnenbem Beisptel im Strome.

# 1131.

# Befus gu Bechfenacher.

Bei Rietenburg in ber Oberpfalg. - G. E. Maber in Berb. b. bift. B. f. D. u. R. 1838, 2. u. 3. S. G. 266.

Das Dorf hechsenader ift sehr alten Ursprunges. Es soll seinen Ramen einem alten heibnischen Krigksgott. De fus dorr hafel verbanken, welcher von ben hermunduren, einem beutschen Boltsstamm jener Gegenden, verecht worden ist, (?) Demsciblgen Gößen sollen auch Menschenpfer gebracht worden sein.

## 1132.

# Der Churm ju Altmannftein.

Bon 3. A. Bangtofer.

Bon Schloffes Ball und Mauern Der Thurm that gang allein Jahrhunderte ausbauern, Der Thurm zu Altmannftein.

Des Baues runbe Saule Ragt auf ber Felfenfaut, Drin hauft ber Beift bes Fraute, Soon Effe ift's benannt. Sie manbelt auf bem Kreife

Und aus bem Ranbe leife Sie einen Quaber bricht.
Und flurzt ben Stein hernieber `Mt bumpfen Schage ichner, Daß hall bas Echo wieber, Dann freut fie fich gar febr.

In jetes Bollmonte Licht

Der Bater, fluchenb Beiten, Erfchiug, ber um fie bubit' Roch immer muß fie leiben Ob bes Berrathes Schulb.

herr Altmann, geht bie Sage, Flucht' flerbenb: "Rimmer Ruh', So lang ein Stein zu Tage Roch fleht, sollft leiben bu."

Drum wenn fie geht vom Berge, Dann ichieppen wiederum, Dieufibar bem Finch, die Zwerge hinauf bas Mauertrum.

Richts helfen Muh' und Freuben Jum Trop bem Baterschwur, Da mit bem Unbereuten Im Bunbe bie Ratur.

## 'S Rindamahrl von bee Erba.

Bon 3. 2. Banatofer.

lim'a Rubern voll Erba, Dee f' felba hab'n brodt, Sanb eahna brei Rinberl 3m Rroge uma g'nodt.

Und eifri hab'n f' g'nascheit Und g'schnufelt bazua, Dee zwoa Koana Deanbers Und ba nob Koana Bua.

Rundum is ba Balb Um ben graferigrean Schlag, Und 'rauf aus ba Leiten Schaugt bem Duathaus fei Dach.

Durch bee Sambama blinfaht Ben 3'höchft rei wia Gold Da Sunna fei Schein Und im Wafen fi molt.

Und Blaberin fo foon Bia bea Schlag in ba Dang' Mit ba Beitficht in's Thal Der gibt's urt in ba Meng.

Beil noh bee brei Kinberl So naschen mit Giar, Boaf Gett, wia bees g'fcheg'n, Da fanb eabua Biar.

A wundaliabs Buaberl Mit Flügerl und Schein Sist zwifchen bee Deanbert, Und laachelt fo fein.

Da Sepperl basichten, Da gibr's eahm an Riß, Doh glei sagt a hoamlat: Ge' Engerl, ge' iß! Ges bearfi's ent net wundarn, Es is a fo halt, Und b' Kinda und b' Engeri Det kenna fi bald.

lind 's Engerl fagt schmunglat: Ges G'schwisterl, es Noa'n, Ob Dans ebba woaß, Wia b' Erberl fand woan ?

Da rodan f' bee Ropferl Reugiarit, unb fcaug'n Dem Engerl afe Malert Dit bee Rehbodel Aug'n.

"Dafelbn, wia 's herr Jeferi, Dat iat 's Engert bazählt, Zwischen Dechset und Eferi Is temma af b' Welt,

Dafelbn viel floans G'finberl Sat fei turgleifis Leb'n Fur 's wingt Chriftlinberl Scho fterbat hergeb'n.

Da herobes, ba Runi, Da bluatige Mann hat laffen wia wuni Dee Kinberl abthann.

S Chriftfinderl wo brunta, So hat ma eahm b'richt, Daweil bees a Wunda In's Wohreland hat g'flücht.

Biel Mhata , viel tausat, Hab'n b' Aug'n gwoant roth Ueben Kinberlin , o grausat! Cahnan blutinga Tob. In Loabuns, in schwaara, Hab'n ? g'jammert und g'schrian; Wo hinfallt a Bahra Thuat a Bleamert aufbliah'n.

Aus bee Bleamert hab'n muaffen Bern bluatrothe Biar Boll Duft und voll Snagen Dee fcontte Waldziar.

Und d' Winderl hab'n trag'n Den Sam' umanand Bia d' Chrifitehr mit dee Tag'n Kimmt a aa in jed's Land.

für bee Kinda, dee klona, Dee Biarl fand b'stimmt, Daß net an 's fell Boana 'S Andenka polimmt.

Dee Bahra, bee bittan, Dee b' Mata thuan woa'n Wit hoamlinga Bittan Kuar cahnane Kloa'n,

Dee macha f' so gludli, Wann b' Kinba anschlag'n, Und sand noh baquidli In Urabnbel Taa'n."

Mit des Aug'n und des Derzerl Net sched mit des Ohr'n Hab'n d' Kinderl auf'glust Und foa Wort hab'n s' volorn.

Be de Unischuft geft's and Und de Unischuf timmt's pas, Und bracht bat's vom himmel Da flea Engeribua.

NB. 3u Gusfe im Atmußisch und niererzesferieben nach einer Ingenderinarrung.

Doh weil fe fi b'finna Sand f' wieta alloa, Und Erba bluatroth Denta Wasen und Stoa.

Küahglodna bee läuten Jah eini vom Saam' Und d' Kinda bawacha Mis wia'r aus an Traam.

A Bobigruch rund uma Bia'r a Kornwölferl fliagt, Und zwifchen ben Gipfeln R Schein afi ziagt.

Dee Rinba ben Kinban Hab'n 'e G'fchichtel bazählt Racha furt als a g'hoams In be koan Kinbawelt.

I hab 's von mein Bruabert, Dei Schwestert vo miar, Dab'ns ananba guag'raunbelt Wia ma g'fuacht hab'n bee Biar.

Biel Taufat vogeffan '6, Miar aba is '6 blieb'n, Daß '6 ebba net abflirbt Dab' i '6 enbli aufg'fdrieb'n.

Bielleicht is net recht, Und i möcht' fco-fchia moa'n, U fellas fein's Mahrl G'hörat sche füa bee Kloan.

# Opfer in Stein verwandelt.

In ber jur Pfarrei Ontenborf gehörigen Allfaltiche Zant, welche me feiligen Leonbard getwomet ist, fiebt man einem Seietn, ber einem Butterballen gleicht. Davon geht solgende Sage. Ein Weleb verlobte in soweren Röffen einen großen Balten Butter bem beiligen Leonbard. Sie opferte wierflich berieftern, aber in bemießen Allgenstilde binnte er ihr zu groß und es reute fie ob ber Gabe. Da sie num felsen wieber simmen, mand befintragen wollte, um einen tleineren Balten zu bringen, wurde berjelte plöglich in Sein vertrambelt, wie noch heute zu sehen.

## 1135.

## Der filberne Ritter in der Rumburg.

Dinnelic.

In ber Rabe bes Pfarrborfes Engering, eine Stunde aufwarts von Kinding im freundlichen Alimühlthale, erblickt man auf einem anmuthigen Berge bie bufteren Ruinen bes Schloffes Rumburg.

Doch jest läßt fich aus dem weitläufigen Gemäuer auf den Wossel nach feiner Erbauer und Bestiger fallissen. Der leste Bestiger aber foll geöger durch seinem Reichtsum als durch seinem Wuth gewesen siemtlich seine Burg von flürmenden Keinden eingenommen worden war, dichtete er in reicher silberner Rüstung in ein unteriebisches Gewölbe, wo er seine Schösels vertogen batte. Die Teinmmer des bermenden Schlösied verschättlen dem Eingang in Gewölbe und er fam nicht mehr am Zageslich. Inzwissen den Angeweiser und er fam nicht mehr men Ausgeslich. Inzwissen den macher vergebens nach dem silbernen Mitter und seinen Schlosse gefücht.

# Der Ordelbach gu Gichftadt.

Muntlich.

Sinter bem Rlofter ber beiligen Balburga ju Gichftabt burchbricht ben norblichen Theil ber um bie Stabt fich giebenben Dauer, bie bier am Abbange bes Berges fich bingiebt, ein weitvorspringenber Rels, beffen bem Rlofter augefehrte Seite eine fenfrechte, etwa achtgia Schub bobe unb gwangig Coub breite Band bilbet. In Ditte biefer Banb, in einer Bobe von ungefahr breifig Schuben, befindet fich eine Deffnung von ungefabr gebn Schub Sobe und brei Schub Breite. Durch biefen Rig brangen, wenn es einige Beit geregnet bat ober wenn bie auf ber norblichen Bergebene gelegenen Schneemaffen im Frublinge fcmelgen, gewaltige Baffermaffen beraus, bie fich oft fo febr vergrößern, bag man befurchten mochte, fie geribrengen ben Rele. Der Bafferftrom fturgt in bie Tiefe, lauft unter bem Rlofter in einen funftlichen Ranal ab und fließt in bie Altmubl. Das Getofe bee fturgenben Baffere wird weithin gebort. Es ift ein großartiges Schaufpiel, bas auch ftete viele Buichauer berbeigiebt. Diefer Bafferfall beißt ber Orbelbach. Bon ibm gebt nun in ber Stabt bie Sage, bağ er einft fein Beden und fein Thor fprengen und in folder Bucht herausftromen werbe, bag er Rlofter und Stabt vernichten murbe. Diefe Rataftrophe tann nur baburch verzogert (nach einer anberen Ueberlieferung fur immer verhindert) werben, bag an einem bestimmten Sage bee Sabres von ben Rlofterfrauen beiliges Del, bas aus ben Bebeinen ber beiligen Balburga fliefit, in bie Deffnung ber Relemanb gegoffen wirb.

1137.

# Das Giegweibchen.

Munelid.

Seitwarts von ber sogenannten Bestermüßte und ber Schleife ift eine Bechr, durch bie das Wasser, welches bie Mustiwerte nicht nichtig haben, abslieft. Man uennt fie die Gieß. Dort wohnt zwischen den Wasserbauten in ben Wellen das Gießweibchen. Diefes verläßt manchwal feine

rrautige Behansung und zieht burch die Wiestervorstadt auf ben Kaupsellem von nu von da miesten zwei gaaren bintereinander gelegener Müßlen hindurch auf die Haupttraße, auf neckher es wieder zurünklefen. Auf ihrer Bandreischaft klagt und beult das Weiblein fo, daß Alle, die sie hören, benob von Kurch erfarten. Sie soll unter Müßlerin gewein sieht, die das siedente Gebot nicht beachtete. Sin Freund des Ergählers, sonst tein Mann von übermäßiger Glündigktit, detheuert heilig, das grauenhafte Bebt felbs gehört zu haben.

#### 1138.

## Reiter ohne Ropf.

#### Munblich.

Durch bas Buchfalther ferrin, bie Mebergaffe hindurch bis zum Amthaus, von da ben Berg hinad in die Blenaglgaffe, an der Dominifanerftiche vorsiber und wieber dem genannten Jober zu, reitet in der ihn gefesten Zeit auf weißem Roffe ein Mann, der nach der Sage ein schwebischer Kriegsmunn, nach Andern ein Bofillon ist. Er hat keinen Kopf, jedoch mill man ihn schon blafen gebort haden.

## 1139.

# Sage von der Wilibaldsburg.

## Münblich.

Süblich von Gischächt liegt bie Milliachtobung, früher Mohnsib et dirftbilichefe, jur Zeit Milliacipital. Dort werden unter bem tangen Bogen des Sauptiberes Oberfrigen ausgestbellt, ohne daß man je die Sandhätte gerifen fönnen, von der sie flammen. In bereiten Bung islen gange Sommen Golbes, wie auch im nahegschgenn Koscher Koborf vergraben sie. Man neunt sogar in der Stadt eine Frau, die einst in einem Reller des Scholfes einen Kort mit Giern sand, wie einst in einem Relle de Scholbert were den bei eine find in einem Rolle de Golbertrandelten.

# Sage vom Weingafteig.

## 1141.

# Das Beffenthal bei Candershofen.

Manblic.

dem Plake, das Thal ader ward das Hentlagen genannt. Ambere ergälden mit mehr Wohrfelmlichteit, es sielen in blefer Gegend bei einem Verpollengefechte mehrere Heffen gefülden. Voch bemerkt man zu bestimmten Jeilen ein bespinders helles Licht, das nordwärts zieht und jene die ihm nachgeben, irre leitet.

#### 1142.

# Das Rorbfeben gu Weißenburg.

Munblich.

Bis ju Anfang bes gegenwärtigen Johrhunderd seftand in Meisenburg bie Sitt, wenn fich einer burch Fluchen arz verschli ober wenn ihn Bader zu leichtes der schlichtes Brod geilefert hatte, eine Strafe, die man bas Korbsehen nannte, gegen sin anzuwenden. Ge wurde näunlich an bem Ufer eines Welfere eine Schnellgadgen von ziemlicher Höhe in der Art aufgerichtet, daß der Durchalten besselleben über dem Wasserpieter ragte. Auf der verberfein Spisse war eine Rolle augebracht, über welche m Seil lief, an dem ein großer Korb beschigt war. Der zu Bestraften wurde num in den Kerd gesetz, umd beier aufgegegen umd burch Kesschilden seine dem Basser erhalten, so daß dem darin Siegenden michts überg dies, als in daß Wasser binad zu springen, um bem Gespötte bes zuschaumen Wolftes zu entgeden.

## 1143.

# Woher die Nurnberger den Namen Berrgottschwarzer bekommen.

Rurnberge Merfmurbigleiten u. Aunficabe. Geft I. Die Rirde bes bi. Gebalbus, beidrieben von M. D. Mayer. Rurnberg 1801.

Bwissen ben beiden Thatmen an bem Mittelfenste der Löffebolissen Apolle in der Sankt Sebalbundtriche zu Mittelberg, der bem signamaten Engelschörlein, hängt ein Erucifir von Messing, welches vor Jahren ber "Starfen" Krömmigfeit burch die Brüsser Jahann und Georg Starf errichtet, und 1825 wieder erneuert vourde.

Diese Grucifi: ift eines der Altesten noch vorsanderum Werkt ber Murnbergischen Rumssteier, der Weister leider unbekannt. Sonst trugen sich de Antwereger Bürger mit der Sage, daß diese Grucifie eines von Silber in der nämlichen Kröße da gebangen bake, oder auch noch vom Silber is, daßer sie es auch den silberternn Geregott nannten. Alle sie im Lager 1625 renovirt wurde, was auch im Juli des Jahres 1689 geschaß, foll der Rats es signification eine Australia in der Schaften sich die Leite ausgestein in der Schaften sich die Euflanden möge, es Beradzunchmen; umb von bleier Zeit soll sich auch der Raum "Derrgottischwärzer," mit welchem Murdbatzige, 3. B. Altkorfere, Fürther, Laufer, gern die Nürnberger zu necken pseigen, berichreiben.

#### 1144.

## Albrecht Durer im Munde des Volkes.

Rurnb. Munbart von Joh. Bolfgang Beitart. G. Germaniens Bollerftimmen von Firmenich IL, 386.

Mmoah dan fen die Aünflier höl (hier) Namm af ihr Seud'n fumma, Und jeber daut a Kunftfid g'macht Und haut fich g'ligetd g'famm g'numma. Kim End mouß ah ber Düter droch, Der fagt: 38 mach's fid goui i foh, — Und nehmt a Stüdia Areb'n.

Und macht an Arabe ih afn Tisch, In b' Witt' an Twofen neth. "Mu Ittel her!" Mer ischägt 'n ob, Weinahd! der Krahs triff eih. Deip dau sens g'ffanden wei von Stah, Seis son sens der ob, — allah Es iß hat boch sich g'wöhlen.

Bon Raifer Warimilian
Dot fohn ih nicht verfchweig'n,
Der iß a Freund von Dürer g'wöße,
A Runfifreund ohna Gleich'n.
Amocht dau geist'r grob verbei,
en teigter t's gien Allerocht eiß,
Es iß nicht 's etrichtmool g'wöhf'n.

Der Dürer rudt'n gleih an Stonhl, Der Kaiser ober sagt: "Derche, Allerecht, ih hoh wohs in Ruhps, Ih glahh, we mer's suh macht, Gebt nehr a Städ Reissuhs'n ber, Ih zichens Euch — es ih nih ischmer, Ihr merd' und sie begerissen."

Suh fangt ber Mar zon zeichna ob, Mach bie Auf'n tracht, Bricht auf Ericht, — ber Knifer brummt, Der Durer hatt gern g'lacht. Ihm bil preblietet er's noh amsahl, Sele bricht halt wieber, — Bils und Stroaft! Suh fangt 'e big oh 3' flouch'n.

Der Dürer waß scho, wos er mahnt, Suh nehmt er balt bie Aufen und zichmie sich, — sie beicht nicht och — "Wis soll ber Guttut huh'n, Wenn ih's nich sub id Ihr hoch g'macht, Deiz ba Euch hölits, ba mir hant's tracht," Suh puble er rans, ber Knifer. "Ga! (ja) G'ftenger!" sagt der Dürer deaf, Die Kunft dei is mit Neich, Reih Sespter is die Auh'n dau, Und mir pardierns gleich; Denn wenn Ihr ah noh meah'n löunt, Bos bleidet unfer an am Tud's Kaleirt Hrt! – uns falft meah'n!"

lnde af a Mauern baut ameaßt Der Dürer meaßten miffen. Er fiegt (jede) von feiner Lattern ros In Kaifer, und will greiß'n. Dan wanft die Lattern!" Spreift zua, Leut', halt ahner boch die Lattern!" fchreit Der Kaifer gang berichrochn. Allah die Mitter und Softeren, Dil laufen die sieden, Idn Moadfer! d' Lattern halt'n? Ga! Borum night d' Fard'en reich ?" Suh brummus, — Achner mill's night thou. Dau greift ber Kalifer felber zou lund ball meinade! die Lattern.

Ran sagt er: "Mitter wöi ihr feit, Dei mach' ih alli Teg, Suh viel ih wid, — i geig meih Schwertt, Es beit mit nehe an Schleg; La Kaifer macht an Dürrr mir, Seih Danb ift meiher werth als ihr lint neh a Duyt feich."

## 1145.

# Der grindige Being.

Deliciae topograph. Norimb. p. 31. Murnbergifches Bien G. 84. Joh. ab Indaquie a. a. D. G. 417. Burfel Diptycha eceles. ad spir. s. p. 3 ff.

3m Jahr Chrifti 1320 war zu Rurnberg einer vom Geschlecht ber Saingen, welchen man ben grindigen Saingen nannte, ba er in feiner Jugend mit bem Grinbe behaftet gewesen. Gein Bor= ober Taufname ift Conrab gewefen. Diefer Dann befag großen Reichthum und batte feine Bohnung in einem Garten vor ber Stabt. Ginmal, ba er in feinem Barten fich ju ichaffen gemacht batte und bon ber großen Sonnenhite ermubet war, legte er fich unter bas Schattenbach einer Linbe, welche auf , einer fleinen Unbobe frant. Ale er nun eingeschlafen mar, traumte ibm, wie er in feinem Garten einen febr großen Schat fanbe, aber leiber fein Wertzeug bei fich hatte, um nachgraben und ben Schat erheben gu tonnen; baber er eine Sand voll Linbenblatter auf bie Stelle ftreute, und fo ben Ort, wo ber Schat lage, bezeichnete. Ale er nun aus biefem Traume erwachte, ging er fogleich in bem Garten berum und tam munberbarer Beife an einen Ort, welcher mit Blattern bezeichnet mar, Beil aber biefe Blatter rechte und naturliche Blatter gewefen, fo bachte Saing, bas fei boch tein bloger Traum, fonbern gottliche Gingebung gewefen, faste auch fogleich ben Entidluß, falle fich ber Traum bewahrte, wollte er ben gangen

#### 1146.

# Dom Urfprung der Rarthaufe gu Murnberg.

3. 8. Roth Geid. u. Befdr. ber Durnbergifden Rarthaufe G. 19. Burfel Befdr, bee Rarth.-Rioftere in Rurnberg G. 45. 30h. ab 3nbag. G. 507.

Alsbald ihm Gott aufhalf, gab er ihm in feinen Sinn, wie er mocht angeben ein Kloster Garthaufer Orbens zu Rurenberg. Alfo war er barauf bebacht, und meinte, bag ihms biefelb Clausnerin umb Gott erworben

#### 177 ---

habe, und bas hat er barumb laffen fcpreiben, bag ein jeglicher Sunder, als er layber was, allweg follen guet felig leuth lieb haben, und ihnen gutes ihun mit Worten und Werken."

#### 1147.

## Die Allerfeelenmeffe bei St. foreng.

Rurnberge Mertwürdigleiten u. Sunfticate. heft 2: Die Lirde bes hl. Laurentius, befdrieben von 3. B. hilpert. Rurnb. 1831 — hausdrouit L, 69. (v. Trautmann).

Bu Rurnberg war eine Jungfrau, Ramens Gertraub Stromer, bie war einem reichen Batrigier wohl geneigt, fo, bag ihr ganges Berg an ibm bing. Beil fie's aber verhehlte, beiratbete Den ibre befte Freundin. D'ruber brach ber Gertraub aller Lebensmuth, ber Batrigier ftarb auch nach turger Che und bie Gertraub überlebte ibn nicht lange. 218 man nun 1430 gablte und am Allerfeelenfonntag mar's, machte fich bes Patri= giere junge Bittwe, Frau 3mhof, fruh auf und wollte gu St. Loreng bie Fruhmeffe boren. Da fie in bie Rirche tam und etliche Beile in ihrem Rirchftuhl fag, marb ihr angebende gang fonberlich ju Duth. Denn, wo fie binfab, bebunfte ibr, bag fie teine beutigen Befichter erblide, und alle Menichen und bie Beiftlichen an ben Altaren feien por langer Beit verftorben. Wie fie nun barüber in taufend 3meifeln mar, gebachte fie fich angufragen, trat gitternd aus bem Rirchftuble, manbte fich an eine Jungfrau, bie auf einen Altar jugemenbet war und flopfte fie leife auf bie Schulter. Ale fich Diefe gegen fie fehrte, erfannte bie Imbof ihre befte Rreundin, fo vor brei Bochen gestorben mar. Da trat ihr's eistalt an's berg. Die Berftorbene aber fagte: "Gevatterin, fo man gur Bandlung lautet, bebt Guch ebeft aus ber Rirche, anfonft ift's auch um Guer Leben geschehen. 3hr habt mir mobl bas berg gebrochen, ich aber hab Guch vergieben." Sierauf eilte Frau 3mbof alfogleich binaus, es bebuntte ihr aber, ale eilten ihr eine gange Denge Denfchen nach und ale bielten fie Etliche am Mantel feft. Da ließ fie ihn im Stich und floh nach Saufe und murbe fterbenetrant, bag fie fcon bie beilige Beggebrung befam. Doch tam fie wieber bavon, batte aber alle Luft jur Belt verloren und ging in St. Glarene Rlofter. Da lebte fie noch etliche Jahre. Dann ftarb fle frub am Allerjeelentag.



## Raiferemiefe bei Cadolzburg.

Pastorii Franconia rediviva p. \$89.

Gs foll fich begeben haben, daß ein Raifer nach Cabelhung tommen, ben herrn Bungguafen von Nürnberg, wediger hieroris fein Schieß gedatt, weighen ber Baltin fein Baben, bealeiß foll fich domm auch Magnaretin Mullating einze funden haben, welche dem Raifer auß einer deppelten Flasche eins zugertunden und hermach auß der andern Seite dem Raifer Gift beigebracht daben foll. All fer vieles vermertet, hat er fich zum Errichen zwingen wollen, und weil er daß nicht vermecht, fich zu Pfrede gesetzt und burch Erweigung und Schweiß das Gift von sich zu Vernagen. Aber er sein einer Wische vom Pfrede berachgefunden und dase dem Gestift aufgegeben, woven man nachmals die Wie zu "kaiferwiese" genannt.

#### 1149.

## Berkommen der von Sechendorf.

Chron. Rottenburg. in Miscell. Duellii Raimundi II., 262, Bgl. Sagenb. II., 201. ff.

# Berkommen und Wappen der von Seinsheim.

Chron. Rottenburg. in Duellil Raimund! Miscell. II., 262.

Die von Saingbeim follen Anfange Bauerngeichlechte gewesen fein. Als fie barnach an ber herrn Sofe tamen und lettlich auch an bes Raifers bof und fich borten gar orbemlich und reblich bielten, ba murbe ber Raifer gebeten, folche ihr Dienft und Reblichkeit angufeben und fie mit einem Bappen ju begaben, mann fie es um ihn und bas beilig Reich mobl verbienen mochten. Alfo gab ber Raifer Antwort: Gie follten bes Morgens wieber ju ihm tommen, fo wollt' er fich barum bebenten. Um anbern Morgen, ale ber Raifer ju Gelb ritte, murb er gemabnt. Alfo fprach er, er mußte nit, mas er ihnen zu einem Schilb geben follte. Doch mar' beut frub Schnee gefallen, ber mar' weiß, fo follten fie brei weiße Strich nehmen und bagu brei blaue Strich ineinanber vermifcht im Schilb fubren; bas wollt' er ihnen vergonnen und fie bamit begaben. Aber feitbero ift es veranbert worben an einigen von Geinsteim. Alfo murben fie forthin gar lieb gehalten an bes Raifere bof und nahmen gu an Ehren und an But. Aber herr Gberharb von Sainfheim, Deutschorbensmeifter führt vier blaue Strich und vier weiße, befgleichen Berr Erfinger von Gaingbeim, Berr ju Schwarzenburg und feine Gobne.

## 1151.

# Glocke am Wildenberg.

Mundlich.

Muf bem sogenannten Bilbeuberg bei Mindhetinach soll vog Zelten Kapelle geftanden sein, mosselht fpater bie Gichelschweine eine Glode aus der Erbe geruchtst haben. Auch sit zu Winnchsteinach einer Bredipenbe für die Armen von zechgehn Malter Aren gewesen, die ein Steinbader Kraulein, das fich im Mindhetinacher Malbe verirtet und burch bas Läuten ber Glode greettet word, gestiette haben soll.

12 '

# Aung Schott gu Rotenberg.

bifter. Retig v. G. Bebaimb.

Anno 1499 hatten bie Rumberger einen graulichen Feind am Rungen Schott, Bfleger zu Rotenberg, ber fich auf bem Schlog Brunn, zwei Stunden von Reuftatt aufhielt, an welchem Ort bamale bie Strag von Rurnberg nach Reuftatt ging. Richt leicht burfte fich ein Rurnberger bliden laffen, fonft wurde er von Schott und feinen Belfern ausgeraubt. Gr befam einmal einen Rurnberger Ramens Wilhelm Dorrer im Balbe hinter Erleftegen, bieb ibm bie linke Sand auf einem Baumftod ab, fließ fie ibm in ben Bufen und ließ ibn laufen. Go trieb er's lange Beit. Beil er fich aber oft in ber feiten Burg Streitberg aufbielt, ichrieb ber ichwabifche Bund 1523 an Martgraf Cafimir, er folle ben Schott vom Brobe thun. Der Markgraf ließ ibn nach Cabolteburg tommen, es folle ihm was angebeutet werben. Ale nun Schott erfchien, fagte ber Dartgraf ju ibm: Es ift beffer bu ftirbft, benn bag ich und mein Land verberbe. Sierauf erfcbien ber beimlich beftellte Scharfrichter, ließ ben Rungen auf einen Teppich nieberfnien und Schott mußte ben Ropf bergeben, bas Schloß Brunn aber wurde erfturmt von ben Rurnbergern und ausgebrannt.

#### 1153.

# Sagenhaftes Alter der Stadt Windsheim.

Pastorins Beidreib. ber Reideftabt Bintebeim, Rurnb. 1692. 8. 4.

Bon bem Ursprunge und Alter ber Stadt Binbobeim zeugten vorbem alte Reime, welche an bem Rathbause ber Stadt ju lefen waren:

> Windegaft, der verftändig Mann Kieng die Stadt Windsheim zu bauen an, Rach Chrifti Gedurt 422 Jahr, Sagt die Kränklich Chronit effenbar.

Als Ronig Bharamund bep fich führt bie Gebanten, Daß er Gesche gab feim rauben Wolf ber Franten, Sah er fich fleibig um, um meise Leut und Rath, Daß er fich beren Stiff und Dienft gebrauchen that. Sold fürit preiftliche Bert hat ihm nun nicht gefehlet, Indem der Beisen vier er selber auserwählet, Salagaft, Wispagt, Windegaft, Bosagaft, Durch die die gante Sach in Ordnung wart gefaßt.

Der wife Bint gagt all es eigt er in bem Gembe lufferte von ber Affig in fie Gebenne funde, Am bald ju Sinnen ihm, wie der ein ficher Gebeb Gill fielderm micht, allwo et fruckform Boben bal. Sein Stath fam in bie Iba, ben Grund bift er field fegen, lub anfänglich von Drit, fig gut er eine, zerhögen, Befantlig mit ber Maur das Wett met eingefeit, Berfalten ficher fish mand Durger, dauer und Gest.

#### 1154

## Urfprung des Surgbernheimer Wildhads.

R. B. Adermann bas Biltbab bei Burgbernheim. Erlangen 1822 S. 1.

# Der Effighrug.

Benfen Alterthumer. D. G. 74.

Auf einer Anhöbe im Tauberthal fand herzog Murumb (Pfrarmund) benn er gebachte feine frantischen Klanmungen burch eine fiele Burg gegen bie raübertischen Schwafers zu schöken. Wie er nun sab, daß der hügel auf brei Seiten hinlanglich steil und unzugänglich sei, sprach er voll Freuden: "Den Schwafen will ich ein Krüglein mit scharfen Gliss hinser, des sie fie fich bie Zähne verberben, venn sie barüber bemmen." Davon befam bie nune Burg beim Bolte ben Namme: ber Glisftrug.

## 1156.

# Die Wolfshenker.

hiftor. Rotig. Mitgeth, von 3. Ruttor. G. Bedfteins beutides Sagenbud G. 703.

3m Jahre 1685 befamen bie Anebacher ben Spitnamen "Bolfebenter." Es ftarb namlich Dichael Leicht, altefter Burgermeifter und Raftenpfleger in Andbach, und fab, wie bas gemeine Bolt glaubte, von feinem Dachfenfter aus feinem Leichenbegangniffe nach und murbe in einen Bolf verwandelt. Diefer Bolfmenfch lief nun über ein Bierteljahr lang wuthig in ber Umgegend von Binbobach, zwei Deilen von Unebach, berum, gerriß und frag vier Rinder, verwundete mehrere Leute, und feste Mues in Furcht und Schreden, fo bag fich Riemand mehr allein und ohne Bewehr über Relb zu geben getraute. Es wurde von Jagern und Bauern lange, obwohl vergebens, nach ihm geftreift, bis er enblich bei Berfolgung eines Sahns felbft in einen leeren Brunnen fiel, worin er von ben bergugelaufenen ganbleuten mit Brugeln und Steinen getobtet murbe, Er murbe nun am 10. Oftober nach Andbach gebracht, ihm bie Schnauge abgehauen und bafur ein Schonbart ober Larve angelegt, eine Berude aufgefest unb ein Rod von gewichster Leinwand angethan; und fo wurde biefer Bolf= menich auf bem Rurnberger Berge vor Ausbach (bei ber beutigen Binbmuble ober bem Langifden Beimwege) an einem Schnellgalgen gebentt. Die haut batte man ibm guvor abgezogen und ausgestopft und in bie Ansbacher Runftfammer gebracht. hierüber tamen bamals folgende Reime auf:

36 Bolf, ein grimmig Thier und Rreffer vieler Rinber. Die ich weit mehr geacht', ale fette Schaf' und Rinber. Gin Babn, ber bracht' mid um; ein Bronnen war mein Tob: Run bang' am Galgen ich, an aller Lente Spott. Mis Beift und Bolf jugleich that ich bie Menfchen plagen, Bie recht gefchiebet mir, baß jest bie Leute fagen : Da! bn verfluchter Beift bift in ben Bolf gefahren, Sanaft nun am Galaen bier , geziert mit Menidenbaaren. Dieß ift ber rechte Lohn und wohlverbiente Gab', Go bu perbienet baft; ber Galgen ift bein Grab. Sab' biefes Tranfgelb bir, weil bu fragt Menfcenfinber, Bie ein muthgrimmig Thier und rechter Menfchenschinber. Run mußt am Galgen bu ftete hangen fur und fur, Bu aller Leute Spott und aller Schinber Bier, Geia , Bucher, Gigennus , Untreu' in Amteemegen, Bringt mabrlich ichlechten Lobn, bringt weit mehr Rluch ale Gegen. Drum liebe Gott, mein Chrift! fei reblich, fromm und folecht, Beil bu auf Erben bift, mit Rurgem : thue recht!

### 1157.

# Der foll gu fellenfeld.

Bedftein's beutides Gagenbud G. 711.

Bu Großellenfeld, auch Unterlellenfeld, sonft zum Kastenant Abererg geboig, hat verbessen na ber Richmauer ein Seitenbüld gestanden, soh hießen sie dem Ebil, und war gestaltet wie die sigur des Gögen Lell oder Lollus dei Schwechspart. Es hielt mit dem Daumen und Richmaus ist Aussellus der Erdnung, und der Orthanne sollte von ihm herfommen, wie nicht mieder sie Junge, und der Orthanne sollte von ihm herfommen, wie nicht mieder sie Junge, und der Richman führ von Anne nent mit beiger Gegend Jemand, der sieh nicht gut zu verrechn veiß, und gleichsam is biese Gegend Jemand, der sieh nicht gut zu verrechn veiß, und gleichsam die Ausgescherfel von der ihm der Vellunge Erdnund ihr Bunge sperrt, nach beutiges Tags einen Lell oder auch einen Bellinden die Funge spers der verten veiß, und gleichsam bie Bunge sperrt, nach beutiges Tags einen Sell oder auch einen Bellinden der State der von Eblundelte den der Gegend der von Eblundelte der von Eblundelte State dem Eblunde fon unspressie zu der der Bunken. den Kunten son küppach, von Küppach, der der der Verten der Bunke son küppach, von Küppach,

in seiner Gegend und um nicht fort und fort baran zu erinnern, wird gesagt, daß sie bas Löllenbild vor etwa fünfzig Jahren von ber Kirchmauer weggenommen und auf bas Langhaus ber Kirche gebracht hätten.

#### 1158

# Bechlingen, Druidenberg, Sahnenkamm.

Mintlid.

Auf bem Druikenberg fand bis jum Jahre 1736 ein gehn Auf langer und vier Suß breifer Opfreihein, der oben eine Bertifeung und eine Rinne hatte. Auf biefem Berg fann sich fein Bied aufgletten, so sie es hinaufgetrieben wird, fläufet bie gange herebe mit allgemeinem Gebrüll auskeinander me Berg hinal. Der hahnenkamm hat seinem Namen von ben Humen oder Hammen erhalten, welche bassish in Lager gehadt haben sollen. (Nauch park Gefdlechtesdireibung S. 128, 131, 146. Laberes Wembinger Gbronif S. 60.)

#### 1159.

# Der Schat im Gofheimer Schloffe.

Muntlid.

Auf bie Ruine bes Schloffes ju Goffeim bei Wembing ging einmal ein hirte, welcher gemeinlich in ber Nahe bes Berges bas Bieb hiltete. Da erblicfte er eine Jungfrau, welche auf einem Steine faß, und bitterlich veinte. Sie winfte bem hirtentnaben und gab ihm bie Weifung, an einem bezichneren Dre eine Gelbfife zu boten. Er follt ich der nicht fürchen, es fiet ein hund auf berielben, ber einen glubenben Schlüffel im Bunde halte, mit welchem bie Rifte aufgesperert verbe. Der Knabe ging hin, wie ihm befolen war, erichmaf aber beim Anblick bes Oundes fo febr, daß er laut aufscher worauf bie Jungfrau unter bem beftigften Algagefcher verschwond.

#### 1160.

## Die Bergottsbader.

### Mintlid.

Bon ben Monheimern wirb ergählt, daß sie einmal nach Wembing gewallschret seien. Da die Straße recht flaubig geweien, so sei des höfsstübelb, das man vorangetragen, ganz mit Staub bekett verden. Dessen hötzen sich bie wadern Monheimer geschämt, daß sie mit einem saubigen herrgett im Wembing einzieben sollten und hätzen benselben in ben nahen Johannisweiser gebabet, wovon sie dann bis auf diesen Zag die "Herrgeitsbaber" heisen.

### 1161.

# Legende von Entfichung der Wallfahrt gu Wemding.

hifter. Rotig von R. Bebaimb.

Gegen Ende bes siedengeinten Jahrfunderts leder ju Wemding eine fremmer Schuster, Franz Forell, den seine Andaht mehrnal nach Kom tried, von wo er bei der deitten Deinntete 1684 eine aus Hotz geformte Bilbfaule der selfassen Jungfrau mit bem göttlichen Sohne im Arm zunichtvachte, von einer vierten Pilgerschaft aber nicht mehr zurüffam. Fünf Jahre hatte er bas Bilb zu Dause behalten, robei sich fromme Bewohner des Sichtletins öfter einfanden und ihre Andacht vertückten.
Ein protestantischer Reiter, der in biesen Hauf einquaritet war und von
untelbilden Vorsschusserung gestagt wurde, wendet sich auf Anachten seine

#### 1162.

# Mohren im Schloffe gu Mornsheim.

#### TOTAL TO

 leht von ihnen starb, demertte man bald, daß seine Eerle am Orte der Böbligung und Säuterung gestraft wurde, es sputte im Schlosse und bad Schloss wurde von Jedermann gemieden. Ein Reisender wagte es, den Ort des Schreckens zu betreten. Die Rengierde führte ihn in einen gewöllten Saal. Der Rühne öffinet die Pforte, und Nehe, deri Wohren im Rittergewande sigen am Tisse mit Aarten in den Jainden. Roch einen Schritt weiter vorwärts und die dienargen Ritter twerfen die Karten wag und ziesen das Schwert. Da verlässt dem Treter der Antaf, er tehrt zurfüß, blaß wie eine Leiche. Zitternd eilt er die Anhöhe himmetre, während die Sorfbewohrer mit Ungebuld dem Tussgang des frechen Unterenkungs ernachten und die Ernschlung unt Sudabund verrechnen und der

#### 1163.

# Die bofen Gruder auf der Burg Collenftein.

Rotiz von R. Bobaimb.

bart an ber Altmubl, am Martte Dollenftein, erheben fich bie gemaltigen Ruinen ber uralten Befte Tollenftein nach einem Befiter Tollo genannt. Sugo von Tollenftein war einer ber angeschenften Ritter in Franten. Bie er ftarb, binterließ er fein Erbe zweien Gobnen, 3man und Bernbard. Diefe madern Tollenfteiner maren ibrer Bergbaftigfeit megen weit und breit berühmt. Als nach Sugos Tob ein Kreussug ausbrach, waren fie unter ben Erften, bie fich auf ihre Mantel bie rothen Rrenge beften ließen und gegen bie Feinbe ber Chriftenbeit gogen. Bernharb blieb in einer Schlacht und 3man langte ale ber einzige Erbe wieber gu Saufe an. Er war rauh und wilb, jagte modenlang in ben bichten Forften umber und fcwelgte monbenlange auf feiner Burg in luftiger Befellichaft. Geine Sausfrau Agnes mußte ihn enblich auf ben Weg ber Tugend ju bringen, ftarb aber, nachbem fie ibm neun Gobne geboren batte, bei ber Beburt bes letten, Reinbarbe. 3man gab fich alle Dube, feine Rinber aut aufzugieben, ale fie aber alter wurden und gu bofen Befellen tamen, ba wurben fie übermuthig und gurnten auf ben Bater, weil er ihre Ginkunfte gu febr beschrantte. Der alte Tollenfteiner fab ibr Treiben und mertte wohl, bag fie fein Ende wunichten, um balb alleinige herrn von Sab und But zu fein. Um fich vor einem etwaigen Aufalle auf

fein Leben ficher zu ftellen, legte er nie feinen Barnifch ab und bebielt immer fein Schwert gur Seite. Rur einer von ben Gobnen, Gruft, bielt nicht mit bem tollen Saufen, und murbe begbalb verfolgt, fo bag ibn ber Bater heimlich zu einem Rriegszug abfanbte. 216 er gurudfebrte, vernahm er, bag fein Bater verschwunden mare, er aber ale Saupterbe bes Bermogens eingefest fei. Ralt empfingen ibn bie Bruber bei feiner Anfunft- auf Tollenftein, und gogen brobend von baunen, ale er nach Rechten fein Erbe antrat. Es ftanb nicht lange an, fo wurde Tollenftein überfallen, bie Burg erfturmt und Ernft mußte fich burch einen beimlichen Gang por feinen Reinben fluchten. Alle bie Burg erftiegen mar, begannen bie Bruber ein frobliches Belage. Da faßte Reinbard ben Entichluß, fich jum alleinigen herrn gu machen, that Gift in ben Bein und ermorbete auf biefe Beife feine übrigen Bruber. Aber auch ibn erreichte bie Strafe bes Simmele. Das Reichsgericht ließ bie Burg erobern; Reinbarb gerfcmetterte feinen Ropf an einer marmornen Gaule. Darnach fab man haufig um Mitternacht Beleuchtung auf ber Befte und vernahm raufchen= ben Becherlarm. Um ben marmornen Tifch in Ditte bes Saales follen bie bofen Bruber mit tobtenblaffen Befichtern und ichwargen Barnifden acfeffen fein. Gin Reber aus ihnen bielt einen vollen Sumben in feiner Rechten und ftuste feine Linte auf ein entblogtes Schwert; binter bem Tifche aber ftanb ein. Tobtengerippe, ber Beift bes Batere. -

liegt jeit Anfang diejes Sahrhunderts in Trummern.

# Beifter auf bem Wielandftein.

Munblid.

Beftlich von Runftein liegen bie Bielande-Sofe, noch jur Bfarrei Wellheim geborig. hinter biefen ftanb auf fcroffen Relfen aus machtigen Quabern erbaut, bie Stammburg ber von Wieland. Der Berganglichfeit tropend brudte Stein auf Stein und ftola ragte bas Bebau gum Simmel embor. Schmale Tenfteröffnungen brachten ichmades Tageslicht, wenn andere folche Dammerung Licht zu nennen ift, in bas Innere bes Schloffes. Ein bobes, von ber Ratur felbft geftaltetes Felfenthor fubrte burch eine Soble gu ber Burg, Bielanbftein genannt. Der Robler im Balbe befreugigte fich, wenn er ber Burg nabte, feine ber Buchen murbe je gefällt, bie nabe bem Schloffe ftanben. Oft faben ju beiligen Beiten Birten, Robler, Jager und Bauern bie fcmalen Fenfteröffnungen erleuchtet, borten fürchterliches Gepolter und faben Ritter in glangenben Sarnifchen an ben unten gelegenen Bofen vorüberraufden. Leichengeruch folgte ihrer Gpur. Dann winselten bie Bunbe, und floben bie Leute in bie Saufer. Go ergablten bie Umwohner, fo vernahm ein mutbiger Reifenber bie Runbe und beichloß, bem Sput auf ben Grund gu fommen. Bang allein machte er fich in bie Burg, bie Leute faben ibm bebentlich nach und barrten neugierig feiner Biebertebr. Schon murbe es Racht und bie Strablen bes Monblichtes brachen burch bie Mefte ber Baume und bie Baden ber Relfen, angitlich barreten bie Leute noch immer bes Berwegenen, ibr Muge fest nach ber Burg gerichtet. Dit einem Dale raffelte ce furchterlich und eine Laft fturgt unter bumpfem Getos uber ben fteilen gelfen binunter. Ge war ber Arme, gerichmettert lag er am Boben, noch einige Borte ftammeind vericbied er. Rur wenige Trummer ber Burg befteben noch, ben größern Theil berfelben verweubete im Jabre 1811 ber obere Bauer gum Baue feines Stabels, woran noch bie gewaltigen Releblode erfichtlich finb.

# Die Schweppermannsburg gu Aunftein.

Rintlid.

Immitten bes von feligen Anhöhen eingerahmten Aunsteiner Thales erbauten auf einem fleilen Feilen bei mäcktigen Archie von Lechgemnind und Graisback zu Schute ihrer Solgen nach einem Ministerialen berfelben Aunz, der Knupftein gemannt twurke, jest aber im Bolfe ble Schweppermannsburg beißt. As geft nämlich die Sage, boß unter dem Effekten beiefe Beit auch Schweppermann, der berühmte Sieger in der Mählborfer Schlackt, gewesen fel. Schon die Stere den um Mitternacht ble Burg erfendlet geschen nach Bon Machiner um um Ritternacht ble Burg erfendlet geschen dam Baffungelitter und großen Zumult ivok Artigelärm vernommen; die sieger dam Schwepermann gehannlicht aus einer jest zugemauerten Ehre bervor, und zieße zum gebrochern Burgthore hinaus. So oft nun diese geschebe, stehe dem Bande ein Arieg bever. Noch sieht man mächtiges Unadergemäuer als Ukbereret grauer Borgeit, aber seit dem Irsten Frangesentiege haben die Leuter von bleier Erscheung nichts mehr gesehn wer gesehn

#### 1166.

# Die fleinernen Ropfe an der Rirche gu Bergen.

Sifter. Retig von R. Bobaimb.

Gine Stunde nordwärte von Archurg a. b. Donau liegt des Pfarre borf Bergen ober Baring, mit einer im Jahre 1512 aufgelösten Benedittiner-Albei und einer ungemein größen meigfelätigen Kleige. Dinter berfelben befinde fich ein Andau von brei Kundellen, noch ein Ulerbeilbifder allten Arche. An hiefem liecht nan mehrere Schriffsfer den Menschen, barunter fich auch zwei fleinerne Ochjentsiefe befinden. Bon biefen leitern geht folgende Sage: All Bullerand, Kanfier Ottos des Grojen Zochter und
Wittine bes Gergogd Bertfeld von Bapern, alt und lechendinde im Jahre
1974 bas Grauentlöfter Bergen gründete und die Duaberfelten zum Klechen
baue von dem ein halbe Stunde entfernten hüting berbeitemmen ließ,
zogen zwei Eliter, ohne Sührer und Terefere, wie aus eigenem Anttieke,

bie Steine an den Bauplat und kehrten jedesmal wieder mit dem lerren Wagen zum Steinbruche zuruck. Jum Andenken an solches Munder find bie zwei Stierhaupter in Stein angebracht.

#### 1167.

# Wunderbares Areng gu Mauern.

hifter Retig ven R. Bobaimb.

Am Gingange bes romantischen Sutinger Thales erhebt fich auf einer Anhohe bie icone Bfarrfirche von Mauern mit ihrem bebeutenb boben Thurme. 3m Innern biefer Rirche befindet fich ein uraltes Grugifir von Solg und über bemfelben bie Auffdrift: "ben Befreugigten gang nett, ftellet fur biefes Contrafat." Bon biefem Rrenge ergablen alte Schriften folgenbe mertwurbige Begebenheit: 216 Bergog Ott Beinrich im Jahre 1542 Luthere Lehre in ber Pfalg Reuburg gewaltfam einführte, murben alle Gemalbe, Statuen, gemalte Renfter und mas bergleichen mar, in ben Rirchen ale abgottifd Wert gerftort. Die Bifitationecommiffion tam auch nach Mauern, nahm bas alte Crugifir und warf es ins Feuer, aber fiebe ba, es verbrannte nicht. Gin frommer Dann nahm es beraus, verbarg es bei fich im Saufe und ale bie tatholifche Religion wieber eingeführt murbe, marb bas Grugifir auf ben Altar geftellt, wo es noch beute gu feben ift, und ofter bon Ballfabrern befucht wirb. Un beiben Seiten ber außern Rirchenmauer befinden fich romifche Monumente, worunter bas eine einen Romer und eine Romerin in Lebensaroffe porftellt, welche bas Bolt fur Beilige bielt und begwegen iconte.

#### 1168.

# Sagen vom Schloffe Lechsgemund.

#### Mundlid.

Wo fic bie Fluthen bes Leche und ber Donau vereinigen, ragen boch auf gewaltigem Kelfen bie Mauerrefte ber ehemaligen ftolzen Befte Lecheend ober Lechegemund empor. Weithin herrichte fie vor Zeiten über bod untiegende Land, gefürchtet von der Umwohnern, besonders doer den vorüberziehenden Donaufahrern und Kauffeuten. Denn die Mitter waren gottlofe Käuber, die von ihrem Feisensche auf schaelten Koffen die Wanderschieden und berandten, die Donau aber mit langen Ketten speritum auf aledaum die Schäede der Ulture oder Wegensburger Kaufberen zu übern Eigen machten. Dum hauften sie lieftig auf ihrer Burg von dem gestohen ein Gut, bielten Banfett über Bunfett und tranfen den dehte Webelmein auf geldenen Befalen. So lett de Erinautung an die Gefürchsteten noch im Munde des Bestles. Aber das Bell weiß auch noch, wie Gestel Strafe über die Kitter fam und ihre felge Burg durch gener in einen Schulftungen vertvandelt wurde. Auch haben die Zobetn fein Kuhe. Roch verfamunten sie fich um Witternacht zum rausschenden Gelage, und lärnen und token, die der den den der Kontine Eigen wie den einen Schlag wieder verfamunten in Aufternacht zum rausschenden Gelage, und lärnen und token, die der den den der Kune. Dann ift Alles wie auf einen Schlag wieder verschunder.

#### 1169.

# Der Cabackshandler gu Oftendorf.

# Alofter Raisheims Entftehen.

Siftor. Retig von R. Bebaimb.

An der Seielle, wo die gewaltigen fliuten des Lechs und der Donat fich vereinen, erhod fich auf fteiler Feisenböde die Burg der möcktigen Grafen von Lechsgemünd, sollter von Graifbod genannt. Deinrich der Zweite, Gerf von Lechsgemünd, batte mit seiner zweiten Gemahlin Luitent, Gröfen von Klenbören, mach fremmer eilte mächtiger Alltwoeken beschoffen, ein Klofter zu gründen. In diese Geden der der Mohr 1133 sein Nob, ritt von Lechsgemünd hinaus in den Wald Daidwonn, und als das Teher an einer Duelle mitten zwischen der Fersen fille stand, erfannte er den böhern Winf, fixg ab, und bezeichnete mit seiner Streitart den Det, wod Klosser sich ersehen follte. Sogleich segnan der Bau und zwösst des Klofter für ersehen follte. Sogleich segnan der Bau und zwösst Wöchen des Eisterzienfer- Ordens mit Ulrich dem ersten Albte, wurden vom Klosser über dereigerufen, und das Klofter won seiner Lage am Kaldach Kalöberm genannt.

# 1171.

# Die drei Sarge.

Bon Rart Beblen.

Bu harburg auf ber Befte ba ftehn in bunfler Gruft Drei Garge nebeneinanber, umbaucht von Doberbuft.

Es jog eine Jungfrau blubent in's icone Riegerlant, Da fam ber Furft gezogen und gab ihr feine Danb.

Ihr winfte vom bionben haare gar icon ber Mpribentrang, Der Braut'gam tangt im Saale mit ihr ben hochzeittang.

Der Frufling fam gezogen, es blubte Berg und Thal, Die Berth' im bionben haare noch fconer im Furftenfaal.

Es tam ber heiße Sommer, ba fant ber Fürft ben Tob ;. Da nahm fie ben Bittwenschleier, weint' ihre Meuglein roth.

Dann raufchte ber Berbft vorüber in icanericneller Flucht; Da reift ihr unterm Bergen ber Liebe bolbe Frucht.

Und als ber Biuter gesommen baber mit taltem Bug, Der wob um Myrth' und Bluthe ein meifes Leichentuch.

Bohl blubte ber Fruhling wieber: ba ftanben in buntler Gruft Drei Sarge uebeneinanber umbaucht von Moberbuft.

## 1172.

# Die Rarab bei Barburg.

Mintlid.

Menn man von Donaumorth an der Wornis hinauf die Strafe in das Riets verfolgt, so lieht man am rechten Ufer diese Fluffes eine Reihe von hügeln fich erfeben, die fich fernfin in die Mälber verlieren. Diese Gegend nennt man die Karab.

Bor vielen hundert Jahren lebte bier eine Gräfin von Leuchtenberg, der weithen die gangt Canbidacht zu eigen war. Da geschaft es, daß sie der Berches auf der Karab jagte, aber bei der Lust des Jagend bis dem ihren Dienern entsernte, und einsam und verlassen durch bei warfen Bereiten lette. Umsonst ließ sie ihr hifthorn durch die Wilden nich erten. Riemand börte sie, immer dichter wurde der Wald und inner iteter die Rache

Also von jeder mentschlichen hilfs verlassen, wande sie biene Bild and oben und bant das Geslübbe, allt diest Bilder, die tig afchieren, bemignigen Orte auf erige Zeiten zu schenken, von welchem sie zuerst Glodengeläute vernehmen würde, das sie sicher nach Daus geletten seinst. Raum hatte sie bestjest freumen Gelübbe in ihrer Gerte vollgogen, da tinte frenher durch die Rachs Glodenstang zu ihren Obern: es war das Gestüber die versche Seinschaften zu der den der die der die der die Rachs Glodenstang und gelangte wohlbehalten zu den Ihrestang und Geslübbe ihren Klangt nechloehalten zu den Ihrestang, welche siehten im Bestje der Rachs Geslüben.

Anbers wird biefe Schenfung in ber Rlofterchronit von Donauworth berichtet.

3m breigehnten Jahrhundert lebte eine grafliche Bittme, Ramens Silaria, auf ihren Gutern gu Leberftabt am Schellenberge bei Donau= worth. Ihr Cobn batte fich gegen ihren Billen mit einem Gbelfraulein verheirathet, worüber bie Grafin fo aufgebracht wurde, bag fie ben ruch= lofen Entidluß faßte, ibre Schwiegertochter bei Seite zu ichaffen. Balb ergab fich eine Belegenheit, Die grauenvolle That ju vollführen. Die junge Grafin unternahm eine Reife nach bem Rhein, ohne bie minbefte Ahnung, bag fie biefe Reife bem fruben Tobe gufubren follte. Die fie begleitenben Diener, von Silaria bestochen, fturaten bie Brafin bei ber Fahrt über ben Rhein in's Baffer. 3br ungludlicher Gemabl wußte, ale er bie Rachricht erfuhr, feines Jammers fein Enbe, und folgte ber hingefchiebenen balb in's Grab. Da ftand nun Silaria in ihrem boben Alter allein und verlaffen auf ber Belt, ohne Erben ihrer reichen Befigungen, ohne Frieden in ihrem bergen. Bon Bewiffenebiffen gefoltert, wollte fie bie Blutidulb burd fromme Bermadtniffe fubnen, und überließ ju bem Enbe ben großen, 2400 Tagwerfe baltenben Forft am Schellenberge ber Stadt Dongumorth; einen zweiten ichenfte fie ber Gemeinbe Bertingen, und auf gleiche Beife bie Rarab ber Stadt Sarburg, mit ber Berbindlichkeit, bag ju ewigen Beiten fur ihr Seelenheil Stiftmeffen gelefen und gewiffe Bebete verrichtet wurden. In Donauworth ift in ber That bie Krubmeffe auf ben bortigen Forft gestiftet, ebenfo in Wertingen und wird bes Ramens ber Stifterin in ben berfommlichen Gebeten noch gebacht.

#### 1173.

# Graf Albert von Gettingen.

Bon Rari Bebien.

Graf Albert war ein Jäger brav, Drum liebt' er nicht ben Morgenschlaf; Er schweift viel lieber burch Walber, Rach Wild burch thauige Felber.

So reitet er einstens burch's weite Rieß, Als faum bie Sonne ihr Lager verließ. Es wehten bie Morgenwinde So frühlingswarm und gelinde. lind wie er spürt nach bes Wilbes Spur, Es bäuche ihm so ftill und schweigend die Flur. Er spricht: "Was soll das bedeuten?" In denen die mit ihm reiten.

lind alebald einer ber Diener fpricht: "herr Graf! bas iculben bie Rorblinger Bicht": Sie fangen bie Lerchen jum Schmaufen, Drum ift es fo ftill ba brangen."

Da ruft ber Graf, von Jorn entbrannt: "Ich bulbe nicht folden Frevel im Land! Das follen fie laffen bleiben, Will ihnen ben Spaß vertreiben."

herr Albert verläßt bes Wilbes Spur, Er fpast nach Bilb auf anberer Flur; Balb find bie Fanger gefangen, Sie blieben in Reben hangen.

Da fprüßen bie Rorblinger Buth und Born, Der Graf war ihnen icon langft ein Dorn. Gie fenben Safder und Leute Sofort auf grafice Beute.

Es jagt ber Graf balb wieber im Felb, Er hatt' fein Sinnen auf Frieden gestellt Und reitet forglos bie Wege Und schweifet im Baldgebege.

Da fommt ihm entgegen ber Stadter Schwarm, Die Buchfen halten fie friedlich im Arm, Und es fpricht ber Graf ju ben Leuten : "Sagt an , was foll bas bebeuten ?"

Der Borberfte beutet nach hinten ju, Graf Albert reitet in guter Rub. Da ploglich bie Buchfen tnallen, Der Graf ift vom Roffe gefallen.

Die Diener fioben in Schreden und Graus, Der Graf haucht ben letten Seufzer aus, Den haben bie Berchlein mit Klagen hinauf jum himmel getragen.

#### 1174

# Wie ein Graf von Wallerftein Rlofter Ranngen geftiftet.

Muntlid

Gin Graf von Ballerftein verirrte fich auf ber Jagb. Er befanb fic auf einmal in einer ibm ganglich unbefannten Gegenb auf weichem, unter ber Laft feines Roffes einfintenben Boben. Raum bemerfte er bie Befahr, in bie er fich begeben, ale er auch fcon fo tief in ben moofigen Grund eingefunten mar, bag fein Rog feinen Schritt weiter, weber vormarte noch rudmarte ju thun permochte. Rergebene lieft er fein Siftborn um Silfe ericallen. Gein Gefolge batte ibn verloren, icon breitete fich bie Dammerung über Balb und flur. In fo großer Roth und Fabrlichfeit manbte fich ber Graf im Gebete ju Gott und ber beiligen Darig, und gelobte, fofern er gerettet murbe, auf biefem moofigen Relbe ben feften Bau eines iconen Gotteshaufes aufführen gu laffen. Er batte aber nicht fobalb bas fromme Belübbe getban, ale fich fein Rofilein leicht und frei aus bem fumpfigen Grunde emporichwang und feinen herrn wohlbehalten jum beimatlichen Schloffe gurudtrug. Der Graf ließ, treu feinem Belobniffe, auf berfelben Stelle ein Rlofter famt Rirchlein erbauen, barinnen bas Bilb feiner anabigen Retterin jum ewigen Bebachtniß aufgebangt worben.

## 1175.

# Die Judenschlacht gu Mordlingen.

Gubbentide Blatter Mr. 116 (erg. v. R. Behlen)

Unter ben vielen engen Gaffen Rorblingens ift auch eine "Jubengaffe." Den Ramen foll fie von ihren früheren Bewohnern, ben Juben, haben, bie aber alle mit Beibern und Lindern an einem Tage erfchlagen worden.

Am Raufe beb beirgefinten Jahfvunderts hatten fich jahfericke Juben un Körblingen niedergelaffen, die fich in Kurgen und bebeutend vermetfrien, so baß ihnen in Mitte ber Stadt eine gange Sertoge eingeraumt wurde, worin fie auch ihre Synagoge hatten. Da fie fich bald in ben Pefig einiger ber iconien haufer bei Stadt gefet, auch viele Burger genglich ausgefauft batten, so entstund und und nach ein großer baß gegen bieselben, welcher blutige Auftritte besorgen ließ. Inbessen finde nur unter faisefuliem Guupe, sondern batten auch viele und gute Freunde unter den benachbarten abeligien Deren, beimen sie offermals aus Berlegenheiten geholfen hatten, wie sie benn von den Grafen zu Settingen viele fostbare Bilaber und andere Berlegerichungen besafen. Alls obmit es nicht leicht geschen, daß der gegen die Juden glimmende Soch zu einem gefährlichen Ausbruche tam.

Num war aber ein getriffer Geschwerde aus der Stadt Augeburg nach Weddingen gefommen, der wußte die Aufger mit argliftigen und einnehmenden Werten gegen die Juden zu beien. Wiele Weddinger, dass etitige Weissendunger und Windsheimer Bürger wurden in das Einverfähnbig gegegen; dalb war eine semiliede Weisser wurden, die auch am Freitag nach Jafobi 1333 zum Ansbruche fam. Ge voor ein größliches Werden in der Stadt; über zweihundert Juden wurden erschlagen, sieht ihre Weisser und kinder mich verschaut.

Diefes Alles war aber ohne Miffen und Wilfen bes Nathes geschochen ber solleich eine Unterjudung auftellen, die Albeitssührer verhaften und est Vätiger zum Tobe veruntfellen und hintichen lies. Dans Gohenbrod selbst bie Binger verrathen, sich sedam aus dem Stande gemacht und nach Angeburg geführter, wosselbst er jedech bald den Sehn seine Ferrel sand. Dem als er eines Tages zum Thore binaus ertien wollte, schwoll ihm plöglich der Hale und die Junge, womit er die Rörblinger versührt und verrathen balte, so gewaltsam an, daß er in vernigen Minuten erstiete.

Für Nerblingen sollte biefe Jubenschacht bir übelfen Folgen baben. Juerst mußte man ben Kaifer mit schwerem Gelebe verschnen, sodann batte man sich die Abelgien zu Keinden gemacht, welche bie Gelegenheit benührten, ihrem Hosse ogen die Stadt in allechand Sechen um Plackereien Luft zu machen, indem sie vorgaben, viele ihrer lössbaren, an die Juben verseigten, Pländer nicht zurüf erhalten zu baben.

#### 1176

## Scharlachrennen gu Mordlingen.

3. Duller Derfmurbigfeiten ber Statt Rorblingen 6. 47.

Unfer Borfahren waren große Freunde des Turniers und Rennipiels. Gs gab verschiedene damit verdundenne Gebäude und herfommen. So wurke auf ber Kalisteniele die Volledlingen ein glick von Sethod ausgestecht, darnach hub ein Rennen an; wer am ersten an das Ziel fam, erhielt als Peries ein Stall schones Scharlachuch. Das Spiel ging um 1519 mit Rasser Mermilliams Lobe ein.

#### 1177.

## Rasrennen ju Meuftadt a. Bonau.

Rad Baumgartens Gefd. v. Reuftabt a/D.

3u Pfingften finder in der Reufladder Pfarrei das Kädrennen flatt.

3u Vauern laffen Baldroffe laufen, mu bragen einen vom Pfarreitsbergufchaffenden großen Lauf Käd hermu, wobei jedem Sausinhaber im Studicken heradgeschaften und bas dafür hergeschenfte Geld vertrunten wich.

#### 1178.

# Das feuer der gere.

Bedftein's beutides Sagenb 5. 722.

 vorigen beiben Schatungen gang verarmt. Und obicon fie fich mit flebenften Bitten an ben Ritter manbte, fo fchlug boch beren feine an; ba ibrach bie Frau ju bem herrn von hobenftein : 3hr habt mich ju einer Bettlerin gemacht! Und nun wollt ibr mir meinen Gobn im Thurme verfaulen laffen! Aber ich ichwore euch, ebe noch mein Gobn verfault. follt ibr verborren! - Der Ritter lachte ber thorichten Drobung, aab ber Alten einen Außtritt und ließ fie gieben. Die Alte aber, welche eine Bere war, machte babeim unter Bauberformeln ein Bilbnig, bas feste fie in einen Safen und rudte ben jum gener. Um anbern Morgen nach bem Frubmabl ftanb ber berr von Sobenftein bei einigen Chelleuten, bie ibn befuchten, auf ber Brude und unterhielt fich mit ibnen; plotlich aber begann er aufguidreien: au! au! Das brennt, bas brennt! - und frummte fich, und ichrie: Feuer! Feuer! in meinem Gingeweib! - bu bie alte bere verbrennt mich! - Sattelt, fattelt mein Bferb! - und adate und ftohnte - und warf fich auf bas vorgeführte Bferb, fprengte nach Comburg in bas Rlofter, ließ fich mit ben Sterbfaframenten berichen, und war am andern Tage am innern Brand Tobes verblichen. Er liegt ju Comburg begraben im Gang por bem alten Rapitelbaus. Goll ber lette hobenfteiner gewesen fein, und batte fein Ramensvetter auf bem Barg, ber lette Graf von Sobenftein, gor und Rlettenberg, nicht mit ibm getaufcht, berfelbe beffen Grabmal bem bes biebern Rittere Bos von Berlicbingen fo abnlich fiebt.

### 1179.

# Der Miklaustag in Schwaben.

Muntlich.

31 Schwaben ift ber Alaufentag vormals so gestetet worden, bei mei Nacht hindung, quest die Knechte, bam die Herrn als Alaufen ober Alaubauf in großen schrertwaren Gestallen mit ungehenzem Rettengerussis von damas que dones unglingen mit ber Drobjung, die bössen Buben einzusiaden und mitguneimen, wöhrend bie twacen mit allechand Bachwert, Alepsein, Viernen und Nüffen begandigt burden. Nach betugtigte werbei beiten Rächte für undehmlich gehalten, benn wie bas Bolt sogt, ift en nicht bied der Gegen spendende bettige Alfolaus, weicher umgeht, son-

bern noch ein Anderer, der sein boses Spiel treibt. So famen einmal achtigfin ledige Bursche bes Nachte in der Schmiede bes Dorfes gusamen, um den Atandauf zu spielen. Wie sie einander zählten, od Alle beisammen wären, war es immer einer mehr als achtight. Da schauten sie einander vertrumbert an umd bemerkten endlich, daß Einer unter ihren Bodöfüße batte. Aun gingen sie erschorden umd killschweigend audeinander. Seitbem ist in stelligem Dorfe das Ataubaufspielen abgedommen.

Richt nur am Alfbauskag wurden bie Ainber beichenft, sondern auch mafunfinnntag mit Balmbergelin, am Oftersonntag mit Giern, am Alleriefenntag mit Weden u. f. w. Diefe Gebründe soben fich noch zimilds allgemein nicht nur in Schwaben, sondern auch im übrigen Bauern erkalten.

#### 1180.

# Das Simmelfeuerbrennen.

# Mindlich.

Gin uralter Gebrauch berrifcht fin und vielber in Schwaden, nammellich in ber Gegend ben Merberg, das sogenante "Ginmelfentermennen" An deri Sonntagen – vor und nach Santt Blinds Tag — zogen die imgen Burifch Abend burch das Dorf von Sants zu Haus, holg zu sommeln, voelt sie fortwährend fangen:

> heiliger Santt Beit Gib mir auch ein Scheit; Gibft mir teins So flicht (id) bir eins.

35.4

Darauf ging es sinaus ver ben Ort, da wurde von bem gesammelten Dolge ein großes Feuer gemacht, über welches Bursche und Dirmen paarmeise spragen. Man glaubte, der Flachs gerathe schlechter, wenn nicht über bas himmelseuer gesprungen werde.

# Das Wiesgerenfüllen.

Munblid.

Sft ein gar sonberbarer Geift, ber in ber Gegend bed Dorfred Allerberg vermals sein Westen trich. Röchlich vom Orte ift namidig eine Weife gefen, be irrib, part Wiesegeren genannt. Wer sich aum Armbeb nach bem Gebetläuten noch im Wiesegeren verweilte, ber mußte fich's gesallen lassen, von einem Geifte generit zu werben, welcher in Gestallt eines Fällens erschien, das durch allerhand verwegene Sprünge und Säge ängstigte und ben Wanderer eine Streck Wege verfolgte.

1182.

# Der Efgenmann.

Munblid.

Buicken bem Merthal und Rochtschal jebt fich, von Mäldern umchlossen, ein größes Ried bin; es wird das "Chache" genannt. Die Lette vermieben es gar febr, des Rachts durch beiefe Chach zu geben, dem geröhnlich begegnete isnen ein Robold, Echen und botte die Lente deflicht ließ fich datt zu Aufre dat mit zu! ich einen Mittelbeut! Wer ihn aber folgte, den führte er auf unbekannte Mege und Seiege und verließ ibn dam.

1183.

# Das Gichekapele bei Mindelheim.

Mintlid.

In ebenen Feld, wo man von Minbelau nach Minbelheim geh, flebt eine Kapelle, von mächtigen Lindenbäumen beschattet, die mas gewinschin des "Gischeftbele" beifet. In ber grauen Borgeit, wo nach viel Balb herum war, fuhr einmal ein Baner, holg zu fällen, da vorbei.

Bishis vernahm er aus einer alten, hopfen Siche eine gar lieblich Dunft, so das seiblis die Pfrede unwillküberlich inne bieten. Er fleg ab, nahm seine Art und hieb auf den Baum au. Da siel aus der gespaltenen Rude ein Wuttergottestild zu fässen des seunenden Aufenmannes. Die romme Kindlichtit der damaligen Zeit erdaute dald an biefer Stelle eine bösserne Kapelle und Biefer wallscheften zur vonnberthöligen Muttergottes im Gischnstigele. Man erzählt sich auch da, daß man im Laufe der Zeit des eine stellenern Kapelle damen wollen über dem Bilbe; aber in der Racht fei die Auser, die man am Tage aufgerichtet, immer wieder ein gestürzt. Darum sie dos Kirchlein bis auf den bentigen Tag noch ein biederen.

#### 1184.

## Sankt Georgenberg.

### Mintlich.

Beit auf und ab im Bertachthale icaut bie Rirche vom Santt Georgenberge bei Raufbeuren, mo icon bie Romer eine Rieberlaffung hatten, an beren Stelle eine mittelalterliche Burg geftanben fein foll, von ber jest aber nichte mehr au feben ift. Bon biefer Burgruine gebt fol= genbe Sage. Lange Beit, nachbem bie Burg gerfallen, fei ein unterirbifcher Bang fichtbar gemefen, ber in bie Bewolbe ber Burg geführt, mo unge= beure Schate aufgebauft lagen, von einer Jungfrau bewacht, baber biefer Bang im Dunbe bee Boltes bas "Jungfernloch" bieg. Ginftmale feien etliche Sirten beim Gingange gufammengefommen und ba batten fie einen aus ihrer Mitte bineingeschicht. Rach langem, langem Banbern fei er in ein prachtig beleuchtetes Gewolbe gefommen, auf beffen Boben lauter Riften mit funtelnbem Belbe geftanben, inbeg auf einem golbenen Stuble eine fcone Jungfrau faß, bie fich uber feine Antunft gu freuen fcbien. Sie habe mit ber Rechten gewintt, er folle nur nehmen, was er muniche; ber hirtentnabe aber habe nur um fo viel gebeten, bag er fich eine neue Beifel faufen tonnte und habe auch nicht mehr mitgenommen, woruber bie Jungfrau laut geweint habe. Ale er wieber berausgefommen, batten bie anbern hirten ibn ausgescholten, bag er nicht mehr mitgenommen. Dann batten fie einen altern bineingeschicft und bamit er wieber ficher berausfante, alle ihre Geifeln anetmanber gebunden. Wenn er alle Tafden voll babe, follte er dann ein Beiden geben. Die hirten wartelen lange, da bade bie Geifel das Zeichen gegeben. Wie fie erwartungsvoll hineingeblicht hatten fie nichts gefunden als einen Bodsfuß, ber hirte aber fei nicht mehr berausgefommen.

#### 1185.

## Das Gaisthor gu Raufbeuren.

Minblid.

Um bie Salfte bes vierzehnten Jahrhunderte im Rampfe ber Stabte gegen bie Furften gog Bergog Ted von Minbelbeim mit vielem Rriegevolt gen Raufbeuren und belagerte bie Stabt. Tapfer vertheibigten fich bie Burger, moblvermabrt binter Mauern und Thurmen, Inbeffen brach eine Sungerenoth aus; benn unverfebens mar ber Minbelbeimer por bie Stabt gefommen; man fonnte nur bie Thore ichließen, aber feine Betreibevorratbe mehr fur eine lange Belagerung ichaffen. Der Bebrang mar groß. machte fich eines Tages ein alter Weber, bem bie Sabre ben grauen Bart icon völlig weiß gebleicht batten, neugierig aber icuchtern auf bie Stadtmauer und lugte burd eine Schieficarte au bem Reinbe ins Relb binaus. Auf einmal fiebt er ein rafches Bewegen im Lager und bie Rabnlein immer weiter und weiter gieben, bie fie endlich gang feinem Muge entichwinden. Allgemeines Staunen in ber Stadt über ben unbegreiflichen Borgang. Erft fpater erfubr man, bag bie Belagerer ben alten Beber mit feinem weißen Barte fur einen Beisbod gebalten und baraus abgenommen hatten, Die Stabt, Die fie wegen ihrer Beftigfeit unb tapferer Begenwehr nur burch Sunger erobern tonnten, mußte noch bebentenbe Borrathe an Lebensmitteln haben. Das Thor, wo ber Beber binausschaute, murbe von felber Beit an bas Baisthor gebeißen. Much, nachbem es langft abgebrochen, erinnert noch bas baranftofenbe Birthe= haus bes "Baiswirthes" an bie Befchichte.

# Das Margenfraulein auf der Margeburg bei Raufbeuren.

Runblid. - 6. aud Conftit. Blatt aus bem Allgan vom 30. 3an. 1852.

Wenn man von Raufbeuren fubmarts ber Strage nach Oberborf folgt, fo fieht man gleich binter bem "Bubelwirth" gur Rechten einen mit frifden Buchen und Tannen bewalbeten Regelberg fich erheben, an beffen Fuße bie Strafe und gleich baneben bie Gifenbabu fich bingiebt. Diefen Berg beißt man bie "Dargeburg." In alten Beiten foll ein prachtiges Schlog feinen Scheitel gefront baben, welches mit bem naben, jenfeite ber Wertach auf einem abnlichen Regelberge gelegenen Schloffe ju Sirichzell in Berbinbung geftanben. Beitum find gand und Leut' ber Dargeburg unterthan gewesen, wie benn noch jest ein großer bof gwifchen Apfeltrang und Oberbeuern, auf beffen Grunbe man Romermungen fand, ber "Dargeerinderhof" genannt wirb. Seutautage wird feine Spur mehr von ber Burg angetroffen, aber ihr Anbenten lebt in Sagen bes Bolfes. Schon in grauer Borgeit foll biefe Burg mit bem Ritter und feinem Tochterlein, bie beibe vom Raube lebten, fammt allen Schapen verfunten fein. Des Rachts bort man noch ein unbeimliches Raffeln und Geflirre; benn unablaffig gablt bas Cbelfraulein geraubte Belber in ber Tiefe bes Bobens, fteigt bieweilen um Mitternacht berauf, und irrt berum in ben Balbern und Fluren, fuchend, wer fie erlofe und bie Schate erhebe. Schon gar Biele haben bie icone Geftalt bes Frauleins im ichneeweißen Bewanbe, glangenb in Golb und Gilber gefeben, auch ihren bezaubernb iconen Gefang vernommen, und bie Schate, bie fich bisweilen im Monblicht fonnen und wieber in bie Tiefe fenten, find ebenfalls icon oft mabraenommen worben. Ber aber bie Jungfrau erlofen will, ber muß ein reiner Jungling fein und muß fle von ba ab, wo er fle finbet, bintragen bis jum Borgeichen an ben Borfatftein ber St. Martinefirche. Aber Schritt fur Schritt wirb fie ichwerer. Gin Beber aus Raufbeuren von breitem Ruden und guten Schultern hat ichon einmal ben Berfuch gemacht. Das Fraulein feste fich felbft auf feine Schultern, er brachte fie aber ermattet und von Schweiß triefend nur halbwegs bis jum Gottebader und nicht weiter. Da verschwand fie wieber. Schon viele find auch von Altere ber mit Saden und Schaufeln bes Rachts babingegangen, bie Schate auszugraben. Go einige arme Arbeiter por ungefahr gebn Jahren. Gie fliegen mohl

auf eiserne Truben, tonnten fie aber nicht erheben, weil unter ihnen eine unreim Serele war, wie fie glaubten. Die Schähe ruben noch im tiefen Schacht ber Erbe, bas Machenfrüulein irrt noch immer; ber lepte, ber fie gesehen, soll ein hitt gewesen sein.

#### 1187.

# Woher das Dorf 3, Aufkird" bei Aaufbeuren feinen Namen hat.

Am Ausgange bes "falten Thales," unfern bes jest noch majeftatifch ba ftebenben Romerthurmes ju Belmisbofen liegt an ber öftlichen Bange bas Dorf Auffirch, beffen Rame folgenben Urfprunges fein foll. Die Bewohner wollten bie Rirche, bie in ber Rieberung manche Paffergefahr zu befteben hatte, an einen paffenberen Ort verlegen, mo fle gefchuster mare. Sic machten fich alfo - ftarte Leute, wie fie maren - baran, Die Rirche gu verschieben. Derweil fie an ber Arbeit maren, brannte beftig bie Mittags= fonne. Giner mußte von Beit gu Beit binter bie Dauer geben und nach= feben, ob bie Rirche noch feinen Ruder getban. "Rest fallt mir mas ein," rief plotlich ber Gemeinberorftanb; mir ift ee fo recht luberifch beiß, ich leg meinen "Schoopen" (furges Bamme) binter bie Dauer, ba feben wir gleich, wie weit wir mit "Schieben" tommen. Befagt, gethan! bem Borftanb machten's auch bie Anbern nach; jeber wollte an feinem "Schoopen" feben, was bie Rirche fur einen Ruder gethan. Best ging es wieber an bie Arbeit und fie fpreigten ihre guge aus und lupften mit ihren Achseln an ber Dauer, bag ber Schweiß bas Bergele berabrann, wobei ber Gemeinbevorftanb immer gufdrie: "Auf! Rirch!" "Auf! Rirch!" - Jugwifden batte ein Schalf bie Schoopen binter ber Rirche weggenommen. Ale ber Borftand nun wieber nachseben wollte, wie nabe fle ichon an ben "Schoopen" feien, und feinen berfelben mehr mahrnahm, lief er eiligft zu ben Anbern gurud und fchrie: "Land gau, land gau, B'ifch fco lang gnue, wir find fcon uber b' Schoope naus." - Bon biefer Begebenheit ber beißt bas Dorf "Auffirch" bis auf ben heutigen Zag.

# Beinrich Findelkind.

Bon 3. G. Geibl. - Bgl. Sagenb. 1., 33.

Einft fanb ber Mapr von Rempten Ein Rinblein vor ber Thur. — "Dab," fpricht er, "neun im Saufe, Bieibft bn als zehntes hier!

Berbarb von Bürgschaft wegen 3war langst an Gut und Gelb, Bills thun nm Sottes Segen, Richt um ben Dant ber Welt."

Das Kindlein machft jum Anaben, heißt heinrich Finbellind Ift, wenn bie neun was effen, Darbt, wenn fie hungrig finb.

Einft fprach ber Mapr: "3hr Jungen, halb ichlag ich euch nnn aus; 3hr altern Funf, — ihr gehet, Und fricht euch fern ein haus;

Ein hans und gute Menichen, Es gibt wohl Beibes noch; Arbeitet, bient und betet, Und tragt bes herren Joch."

Der Eine geht nach Guben, Der Anbre gieht nach Rorb, Der Dritte fcpreitet nach Beften, Rach Often ber Bierte fort.

Der Fünfte, ber heinrich, wandert, So hin zwischen Berg und Strom, Da kommt er zu zwei Monchen, Die pilgern gegen Rom.

"Bohin bes Weges, bu Anabe?" — Er fieht fie an und fpricht: "Beiß es ber Weg nicht beffer, Go wiffen wir's belbe nicht." Den Ablerberg ichon tlettern Die brei hinan und hinab; Da laffen in einer hutte Sie ruh'n ben Wanberftab.

"We wollt ihr hin mit bem Knaben?" — Spricht Jackein, bas war ber Wirth. "Woll ihr bei mir ibn laffen, Woblan, so sei er mein hirt.

3meen Gulben hab' er im Jahre!" —
"Bas er ihut, bas ift gut!""
So ward ber heinrich hirte,
Des bat er froben Ruth.

Behn Jahre trieb er munter Die heerbe auf und ab, Und buntte fich ein Konig Mit feinem hirtenftab.

Und rief bie Glod' am Sonntag Den Wirth gnr Meffe wach, Da ging er mit ihm gur Kirche, Erug ftolg bas Schwert ihm nach.

Da brachte vom Abeleberge Man oft in's Thal viel Leut', Die broben ber boje Winter In bunfler Racht verschneit.

Und benen bie Bogel bie Augen Bohl ausgegeffen jum Fraß Und abgebiffen bie Reble; Gin Anblid mar's, gar graß.

Das berg im Leibe gudte Dem Beinrich vor Mitlelb brob! Er bachte: "Ronnt' ich's wenben, Das brachte mir Gottes Lob." Er hat mit bem hirtenftabe Sich funfgehn Gulben verbient. "Wenn Gott will, wird es genugen!" Dacht Dunrich Finbellinb.

"Benn Gott will, wird es genügen für Rettung aus Sturm und Roth, Daß nicht bie Leute verberben Bet Racht und Binter im Tob.

Bie Giner an mir fich erbarmte, So will ich's an Andern auch!" Er betteit bei vielen Menfcen, Doch Geben ift feltner Brauch.

"So foll Gott," fpricht er, "mir helfen Mit feiner machtigen Sand! So foll mir Sanct Christoph helfen, Der Schirmer ju Baffer und Land!"

Dit feinen funfgehn Gulben Begann er's im erften Jahr; Und fieben Menichenleben Erlauft' er bamit ans Gefabr.

Drauf jog er in's biebre Deutschland, hat er manch' Berg erweicht; Drauf jog er in's reiche Bohmen, Da war bas Bitten leicht.

Drauf jog er in's ftolge hungarn, Da arntet' er reichen Boll, Drauf jog er in's walb'ge Bolen, Da warb fein Sadel voll. Balb ift ein Bund geftiftet Bon Beinrich, bem Finbelfind, Ein Bund, bef Glieber Grafen Und Fürften und Derzoge finb,

Shon preifen ihn fünfzig Bliger Als Lebensreiter laut; Shon fieht auf bem Ablerberge Ein Bligerhans erbant.

Sonerreifen an ben Fugen Mabenbe geht er hinaus, Und ruft mit feinen Rnechten Biermal in ben Schnee hinaus.

Und melbet fich wo ein Berirrter, Den tragen fie rettenb hinein, Dort mag er bis an ben Morgen Gemarmei und gespeifet fein.

Balb fieht auch ein fomnate Rirchlein Doch auf bes Berges Rand, Dem heiligen Chriftoph gewelhet, Dem Retter ju Baffer und Land.

Das fagt noch bem fpaten Enfel Bom heinrich Finbelfinb, Bie ftart auch fleine Rrafte Bel großem Billen finb.

Das fagt noch bem fpaten Enfel: "Schau nicht auf Gut und Gelb, Ber wohlihut Gott gu Ehre, Thut's auch jum Dant ber Belt!"

#### 1189.

# Wie die Rirche gu Ried bei Rempten ihren Urfprung genommen.

#### Runtlid.

In ber alten Rirche ju Rieb befindet fich oberhalb bes hochaltares ein großes Kruzifirbild aus getriebenem Rupfer, inwendig hohl, von außen

vergolbet. Diefes Bilb wurde ber Sage nach beim Adern gefunden, fobann einem Jode Odfen auf bie Sorner gebunben und babei bas Belobniß gethan, man wolle bort, wo bie Thiere fteben bleiben murben, eine Rirche bauen. Die Ochfen ftanben auf ber Anbobe an ber 3ller frill und fofort ward Sand an ben Bau bes Rirchleins gelegt und bas Bilb über bem Altare aufbewahrt. Daffelbe ftanb von Altere ber in fo großen Ghren, baß am Rreugmittwoch alle Rreuge, bie burch bas Illerthor in Rempten einzogen, marten mußten, bis bas "Rieberfreug" angefommen mar, welches fobann ben Bug eröffnete. Dan ergablt, bie Rurftabte von Rempten batten baffelbe oftere aus ber Rirche ju Rieb fortgenommen und in ihrem Rlofter aufbewahrt, allein es fei nirgenbe geblieben, fonbern immer wieber nach Rieb über ben Sochaltar gefommen. (Dice fceint fich noch neuer= binge beftatigen gu follen. Bon Rauberbanben gestoblen murbe bas Rreug im Balbe bei Biggenebach wieber gefunden und an feinen Beimatheort jurudgebracht. G. Berbanblungen bes Schwurgerichte von Schwaben und Reuburg Gept. 1852.)

# 1190.

# Godelerverkauf in Sodelsberg.

Dinelid.

Menn Chner von der Landftraße puisséen Kempten und Füßen auf em Bicinaltrage nach dem hochgelegenen, rauben Bodelsberg fommt, der soll sich voolf bitten, so er mit beiler hant davon kommen vollt, durch das Dorf sindurch etwa wie ein Godfel zu "tähsen." Das kommt num daßer. Ein Bodelsberger verfaufte inft inten Godfel, sehn Kruzzer war der Breis. Bile es num dorten Brand, ist bet einem Berkauf, also glingen en auf diebmal in's Bitrishsausk, einen "Lingfos" (Kauftrunf) zu halten, woosel sehen Gulden verzicht wurden. Derweiten sie aber "tüngfosten," blieb der Godfel an einen Tisfging gebunden. Weil sien aber das Tentsen zu lange bächte, sing er ein über das aber Wal übertaut zu frägen an. Darob ergeitumt haben die Eingfoste den Godfel umgebracht und, web die Sage (halffast hingufügl, seine Febern in die Moosfelder gestelt, auf das junge Godfel machwicksjen.



# Die Rirche gu Rapel bei Unterammergau.

Sifter, Retig v. 3. B. Bredtl,

Gine Biertestftunde von Unterammergau gegen Bapersopen, nabe an ber Schongauer Lanbstraße, ftebt auf einem iconen Sugel die nicht unanschnliche Filialtirche, "Rapel gum heiligen Blut" genannt.

Der Ueberlieferung gufolge befant fich im grauen Alterthume in biefer Ravelle ein Theil bes namlichen beiligen Blutes, welches von Subith. ber Gattin bes erften Bapernbergoges aus Belfifdem Stamme, bei ihrer Berebelichung ale Brautichat nach Babern gebracht, und nach ihrem Tobe von bem Bergoge Belf por Antritt feines Rreuguges bem Rlofter Beingarten geidenft murbe. - Birflich bat man por Rurgem einen mertwurbigen Beleg fur biefe Erabition aufgefunden, bas Befag namlich, welches in ber alteften Beit gur Aufbewahrung bes heiligen Blutes gebient hat. Es ift biefes eine Art Speifetelch mit einem abnehmbaren Dedel, auf beiben Seiten mit gotbifden Thurmen verfeben, in beren Bogen Riguren angebracht find, welche mit ben Berfonen, bie bei Auffindung bes beiligen Blutes in Mantua (1048) fpielen, volltommen gufammen ftimmen. (Hess mon. Guelf. p. 111.) Diefes beilige Blut befant fich noch - wie aus ben Rirchenrechnungen erhellt - 1667 ju Rapel; um bas Jahr 1680 war es verichwunden und erft 1734 erhielt genannte Rirche wieber eine, feboch bochft unbebeutenbe Reliquie biefer Art von Rom aus, welche noch porhanben ift.

## 1192.

# Die drei faften bei Ammergau.

#### Mintlid.

An dem Wege noch Derammergau besinden fich der Keisenbügl. —
ib brit Käften genannt, wo schon Franz Ried brit fömische ober necksiche Rasielle vermutigete. Darumter das Anahpenfield, von wo aus erin feuriger Reuter die Höfen Buben nach Ammergam zurächgate, ein Schrechmittel, bestem nach Ammergam zurächgate, ein Schrechmittel, bestem nach an fich nach zu Ansang biese Sabrhunderts bediente, um die Rinder dei Zeiten zu haufe zu feben.

# Die Geifterbeschwörung im Schloffe Werdenfels.

Bur Beit, ba bas Beifterbeichmoren und Golbfuchen noch im rechten Schwange, bas Schlog Berbenfels aber nicht mehr bewohnt war, begaben fich vier Bauern von Garmifch eines Rachts in ben Sofraum biefes Schloffes, um bafelbft eine folche Beichworung vorzunehmen. Der Unführer berfelben mar ehrenwerther Abbeder im Martte und renommirter Beifterfeber. Alle er nun in feinem Bauberbuche ziemlich weit gelefen hatte, ericbienen zwei Sager im hofraume, nahten fich bem Bauberringe und fragten, mas bas Begehren ber vier im Ringe befinblichen Danner fet. "Ihr follt und behulflich fein, ben Schat im Schloffe gu heben," war bie Antwort. Da trat ber eine Jager gang nabe gum Rreife unb antwortete: "Das fann leicht geschehen; aber ber alte R. fomme beraus aus bem Rreife und gehe mit mir, benn ber ift icon jum voraus mein, weil er in ber Pfarrfirche bat breimal bas Allerheiligfte fteblen wollen!" Da las mohl ber Abbeder gerne wieber rudwarts fo lange, bis bie zwei Saaer verichwunden maren; and Schatbeben bachte weiter von ben vier Belben feiner mehr. Auf berfelbigen Burg follen oft gablreiche Ritter Rachte um gwolf Uhr bet festlichem Gelage verfammelt fein.

### 1194

# Der Schat am Wetterflein.

#### Dunelid.

Blie man andernotits um zehn Uhr Nachts die Hußglode läutet, so grichab biefes auch in den Märften der Graffchaft Werdenstell, und pinnt in der Weife, daß diese Sainen mit Unterkrechung die um ?, und 1 Uhr fortgefest wurde. Wenn man num zu Garmisch zu läuten ansing, so demerkt man an einer gerofffen Gestle der Verkerteinkungsbirg ein belles Licht, was von männiglich dahin gedeutet wurde, daß dier ein großer Schab verborgen seit. Dach war Viennah is zildstüch, benielben anzutreffen, als mur allein die sognammte Bellewild von Garmisch. Diese immal Gras und eine der Grassen der

für ihre Gels rupfend, bemerkte plößich unter ihrer Sand eines bieten eifernen Dedel. Ber lieberrassaum getraute fie fich aber ben Dedel nicht anzurübern ober aufzuheben, sondern lief zu ihren weiter entfernt grofenden Kamerchbinnen, um ihnen biefe Reutgefeit mitzutzeiten. Beberzt gingen die Mödschen gurüd an den Plah, der Dedel war aber leiber verschwunden.

#### 1195.

# Das Nachtgejaid bringt einen Garmifder nach Engadin.

Muntlich.

Etwas Conberbares ift bem Jojeph Oftler, fogenannten Beterle von Garmifch im Jahre 1815 begegnet. Da war in biefem Dartte beim Babelerwirthe (Babriel Reifer) jur Safdingegeit eine Sochzeit, welcher auch unfer Joseph Dfiler beimobnte. 2016 er nun um eilf Ubr Rachts im Begriffe mar, nach Saufe ju geben, warb er in bie Lufte gehoben und unfichtbar gemacht, Bergeblich burchfucte man alle Bemaffer, Graben und gefährlichen Blate ber Umgegenb, bie er enblich nach gwolf Tagen wieber in feinem Baterorte erfcbien. Befragt, wo er benn fo lange gewefen fei, gab er nur fo viel gur Antwort, bag er im Engabin (Ranton Graubunbten in ber Schweig) und unter Leuten gewesen fei, bie er nicht ver= ftanben babe. Rur mit Dube fei es ibm gelungen, fich fo viel verftanb= lich zu machen, bag man ihm bie Lage feiner Beimat angab, bie er enblich nach zwolf Tagen erreicht habe. Debr bat aus bem, übrigens gut geichilberten Manne nicht einmal feine Beliebte berausgebracht; vielmehr ift bas Bebeimnif von biefem Reifeabentruer Anno 1851 mit ibm begraben morben.

#### 1196.

# Der Surggeift auf der Skorgenburg.

Mündlich. - Die Burg heißt urfunblich: Scowenburch (1104), Scoynburg (1120), Sconenburch (1148), Schouenburg (1200).

In geringer Gutfernung von Obiftabt erhebt fich ein walbiger Belfen, von beffen bobe man weithin bie gange Gegenb überfchaut, insgemein bie Storzenburg genannt. Man erzählt noch, wie diese Burg vormals eine middig und berühmte Beste genesen, wie zuerst die Etyren, albbam ibt Schenken und zusehn den den Konten der Windhare in einer Arbe mit Gebhard von Chamer berangegogen, die Burg mit einer Etybe mit Gebhard von Chamer berangegogen, die Burg mit einer Etybe nanne eist Wochen lang belagert und endlich von Grund und gestöret hätten. Dabei sollen lang belagert und endlich von Grund und gestöret bätten. Dabei sollen lang belagert und bei eisterne Kannen abgesah haben.

Bon biefer vermaligen Bung geft unter bem Bolte noch eine Sage, welche Schreiber biefeb bei einem Bestude bes Keisens aus bem Munde eines achtglichtigen Manneb vernommen. Die Krziblung lautete: "Gö-mögen etwa zwanzig Jahre ber sein, da mar ich auf ber Beste und schaute sinnas in das Beite: Must einmal beite the Krziblert wirt, und als ich untschaute, sand ein Mann in meiner Mahe, der necktund alle Silberer bekannt, und ich var sich nie necktung der rechtlichten, worüber die hirfche und Reter verchielten, und we im met Kriman die Stellen, worüber die hirfche und Reter verchielten, und we immer Lesingsalden waren und die Genisch aber verchielten, und we immer Lesingsalden waren und die Genisch aber verchielten, und we immer Lesingsalden vor ihm. Die Genisch aber die verdrießlich aus; den vor ihm die Genisch vor ihm die Genisch vor ihm die die er flächen vor die Genisch verchießlich aus; den er hatte feinen Edus gestan, zubem heter, er die Spunde eines Jägers anschlagen und wurft auf sie Gedersteit bedach sien.

"Rautner!" sprach er, und warf den Stuben auf die Erde, "ich gebe bliefe Gewert auf, und will fortan ehtlich seben. Du tanuft mit abgu behischich fein, — und tanuft int bagu behischich fein, — und tanuft siedlig glütslich werden. Da unten im Felfen — in der zweiten Rammer, die mit einer eisernen Thur verschoffen, ist ein Schap, der leicht zu beben ware, wenn nur die Thur nicht hinderte. Dach mit deiner Art und Beihulfe hoffe ich sie aus den Angeln zu seben; somm mit mit!"

mir aber bellflingend wie ber Zon eines Gilberglodleine vertam, greimal rufen : "Gleich! aleich!" Bebend por Schreden erariffen wir beibe bie Rlucht. Bie wir aber über bie gebrechliche Stiege burch ben Schutt und bas Beroll wieber jum Tageelicht famen, - ich weiß es nicht! Rur bas weiß ich, bag ber zweimalige Ruf, "gleich! gleich!" oben noch lange in meinen Ohren wieberhallte, und bag unten meine Art, und Unberle Berfpeftiplein lag , bas er mir im hinunterfteigen jum Salten übergeben batte. Oft bente ich an biefe Begebenbeit, und immer burdriefelt mich ein eidfalter Schauer. Die babe ich glauben wollen, bag auf ber Befte ein Burggeift haufet, beffen hobler Buruf bem vorübergebenben Solger Unglud, beffen bellflingenber Ruf Glud bei ber gefahrvollen Arbeit ver= funbet: jest aber glaube ich beibes. Denn ber boble Ruf bes Burggeiftes war auch fur ben Bameanberl von folimmer, febr folimmer Bebeutung. "Gleich! aleich!" rief es tief unten im Relien, und Unberl follte gleichicon bes anbern Tages - tief unten in einer Relfenichlucht ber Berge fein Grab finden. Er fprang verfolgt von einem Sager über eine Banb, und Diemand borte weiter von ibm."

#### 1197.

## Der Drache von Murnau.

### Munblid.

# Der Airchenschat vom Alofter Polling in der Surgruine Wildenberg.

#### Mintlid.

Gine fleine Seinbe derhalb bem ehemaligen Alefter Bolling lieft Burgruine Wilbenberg, demald ben machtigen Grafen v. Beilheim gehörig. Bon biefer Burg fichen nech beutigse Taged Trümmer von Grundmautern, und fogenannte Schapgaber baben ihon ihre Rachgradumen angefelt, da bie Sage geht, es hatten bie Mönige bed derenzuhnten Richters jur Zeit bed unheltivollen breibiglibrigen Reitges feihbar Kludenparamente bieber gebracht und in einem untertbiffen Gange ber Burg andebenahrt. Die Schapgaber landen nun toohl mehrmals antilte Gegen-flände, als Mingen, Waffen i.e., aber noch nie bie vermeinten Arthenischige

#### 1199.

# Das Gogerlfraulein und die Gogeleburg gu Weilheim.

# Minelid.

In bem ehmaligen Benebiltinerfliert Wessorun bestund im profiten Jahrjunkert auch ein Kommentliester. Eine Schwester bes letzen Syvesten Grufen b. Reichtein, des Ritters Joseph Diethalm von Wileyhin, welcher i. 3. 1211 starb, begad sich in biese Aloster, brach aber vok Drebengestüber, und verdeurz sich sobaum in einem unteriedischen Sange auch ber sübsstied von Wessberin gleigenen Burg am Gligenberge, jest Gegerlerg genannt, wo sie bald vor Reue und Gram verschieb. Anch ver Boltssiage sah man biese ungsästliche Roum östers auf der Burgenine weinend im weisen Aleide, und ist unter dem Annen Gögerstsallein all-gemein bekannt. hinschisch biese Burg auf dem Göget wird auch erzählt Reilleimer Bockenbatt 1314 Nro. 483., es habe noch ver einigen Zahrzestnden die Sitte bestanden, daß die Jugend auf dem Wege nach vem Burgelogk Kicktengapfen in eine größere schäftligt Bertskung

# Die Legende von ben Beilthumern zu Andeche auf dem heiligen Serg.

Außer ter Andedfer Chronif auch Arnyokh ebron. Ber. L. V. c. 9. gallenftein bayr. Geid. III., 489. Gril bayr. Milos I., 142; II., 140. P. S. Sueber Unfterbilides Getadftnis ie. Ingelftatt 1670. G. 291. Gumphenbergs marion. Atlas, trutif IV., 308 u. v. A.

3m Jahre 949 nach unfere herrn Geburt fubr Graf Rath von

Anbeche gen Jerufalem, bon bannen er mit einem großen Schat an Seilthumern gurudtam. Er baute ein Rircblein, barinnen jener Schat follte bewahrt fein. Diefes ift im Jahre 1209 vom Bergogen Lubwig in Babern gerftoret worben. Run gefcab es nach etlichen Jahren, wohnte gu Bibereberg eine blinde Frau, bie warb im Traume gemabnet, nach Unbeche ju pilgern an ben Ort, wo bie Schuttbaufen jenes Rirchleine befindlich; allborten wurde fie gur linten Seite bes gewesenen Altare einen grunen Bachholberftrauch finben; bavon follte fie bie Burgel ausziehen und fich bamit bie Mugen bestreichen. Die Frau that, wie ihr anbefohlen worben und warb gur Stelle gefunb. Balb barauf ließ Bergog Lubwig ber Strenge bie Rabelle wieber erbauen. Run vergingen über bunbert Jahre, ba las ein frommer Frangistaner, Jatob Dachauer mit Ramen, bie beilige Deffe in ber Rabelle, ale im Angefichte bes anbachtigen Rolfes ein Daustein mit einem Bettel binter bem Altare bervorfroch, bas Bapier fallen ließ und wieber bavonging. Auf biefem Bettel waren bie Ramen ber verfornen Seiltbumer geichrieben. Alfogleich ließ man binter bem Altare nacharaben und entbedte ju großer Freude ben verlornen Schat. Soldes gefcah im Jahre bes Beile 1388.

Wanderlich ift auch zu hören, was derm gefilichen Wrafen Berchold II. wiberfahren. Denn als er einstmal aus gutem Cifer das fronheilige Saframent und anderes würdige Heiltzun von Andechs in sein Kloster Secon überberingen und allbott mit schubliger Ghriffrucht aussenwahren wollte, find ihm und seinen Dienern die Berke Jaums sie gehen, erlahmt, also das sie ihr Bercholden mit teiner Wäse oder Berchald fonnten werkellig machen; dasere Graf Berchold den gestillichen Willen erfannt, das hochwirtige Heiltsum auf dem Berch Andechs gedassen und nach dagu

bei dem romischen Stuhl ausgewirft hat, bag bas hellthum bei Strafe bes Bannes niemal mehr von bem heiligen Berg anderswohin verseht werben burfe.

#### 1201.

## Wie bas Gotteshaus ju Aufkirden erbaut worden.

Topogr. Berifon von Bayern I., 142. Gumppenberge Atlas MI., 187.

An bem Starnberger See, nit weit von bee Churfurften aus Bapern Lufthaus, ftund von vielen Jahren ber bie Pfarrfirch, welche wegen Baufälligfeit und weil fie bie Bfarrfinder nicht mehr aufnehmen tonnte, follte geanbert, und eine neue großere errichtet werben. Run entftanb ein Streit, ob man fie an bas alte Ort ober beffer binaus in bas Relb bauen follte. Den Streit ju ichlichten, bat man ben Grunbftein auf einen Bagen gelegt, zwei Dofen angespannt, und wo fie ibn frei und unangetrieben binfuhren murben, bort follte bie Rirche gebauet werben. Darauf find bie Ochien ben geraben Beg mit bem Stein ber alten Rirche juges fabren. Giner berfelben ift auf ben Stein gurudaetreten und bat feine Bufftapfen eingebrudt. Darnach ift bas Funbament gelegt worben und ber Bau in wenig Monaten unter bas Dach tommen. Ingwifden aber entftund aus bem Gee ein folder Sturmwind, bag bie Maurer und Bauleut' in bochfter Befahr gestanben; aber burch Silfe ber Duttergottes, welche bes Tenfele Lift und Rrafte gebammt, ift ihnen bas geringfte Leib nit begegnet. Die Bauern, fo bas Baubolg jugeführet, haben mahr= genommen, bag biejenigen, fo thren Bferben und Dofen mehr aufgelaben, leichter fortfamen, ale bie, fo weniger aufgelaben. Giner aus ihnen wollte feine Roglein iconen, legte mit Rleiß bas geringfte Bolglein auf, tonnte aber weber mit Ereiben noch Schlagen bie Roffe fortbringen, bis er aus Anberer Rath noch ein Bolg jugelegt, worauf bie folechten Roglein folde mit ichlechter Dube ju ber Rirchen gezogen, welche im Sabre 1500 vollenbet und am Sonntag nach St. Galli Tag ben 16. Ottober ber Mutter Gottes eingeweibet worben.

## Edigna von Duch.

8. Banger Beitrag G. 60.

Bor vielen Jahren, geht bie Sage in Buch, sei die heilige Gbigna, eine Pringeffin aus fremdem Lanke, burch Pauch gegenn, angetham mit flichefter Refinung. Sie fuhr auf einem mit zwei Ohsen bespannten Wagen, und führte auf demschlen einen habn und Glode mit fich. Mit der Glode und mit bem habn habe es aber die Benandunig gehabt, daß, wo der hafn frage und die Glode länte, dieser der Der fei, wo der Pafin frage und die Glode länte, dieser der Der sein, wo der Pafin frage und die Bringesin wollen.

Ale bie Bringeffin burd Buch gezogen, babe fie gefchlafen, fei aber balb bierauf aufgewacht und habe ihren Suhrmann gefragt, ob er nicht bie Glode lauten und ben Sabn fraben gebort babe ? Der gubrmann habe bie grage bejaht und ale Stelle, wo biefes gescheben, eine rudmarte liegenbe Linbe bezeichnet. hierauf babe bie Bringeffin umtebren laffen, fet bei ber Linbe abgeftiegen, babe fortan in einer Soblung berfelben funfunbbreißig Jahre ein frommes, buffertiges Leben geführt, und fei nach ihrem Tobe in ber Rirche in Buch, wo ihre Gebeine noch aufbewahrt werben, begraben worben. Go weit bie Sage. Rach einer Abbilbung fitt binten auf bem Bagen bie beilige Cbigna; über ben vorbern Rabern ift ein Bogen angebracht, in welchem bie Glode bangt; auf bem Bogen uber ber Glode fist ber Sabn. Die Glode wirb jest noch in ber Rirche au Buch gezeigt; fie ift, ohne ben bolgernen Griff, funf Boll, mit bemfelben gebn Boll bod. Auf bem Blate ftebt noch ein ftarter, in zwei Daupt= aften fich verzweigenber Stamm, im größten Umfange 35% Rug meffenb. und etwa 50 bie 60 Ruf boch. Gin Saubtaft bee Stammee ift gana bobl, fo bag man fich in bemfelben verbergen tann.

## 1203

# Raifer Ludwigs Cod bei fürftenfeld.

Bon 8. Bocci. - Cammtliche babr. Gefcichteidr.

Bu fürftenfelb im Baperland Das Sifthern frob erichallt, Es weilet Raifer Lubwig bort -Im grunen Tannenwalb. Der Baper Raifer fturgt vom Res, Ihn bat ber Tob erjagt, Den Sterbenben umfteht Gefolg, Das weinenb um ibn flaat.

Dallo! hallo! ein wilber Bar Erabt aber jenen Plan, Der eble Delb verfolget ihn Auf feiner Fahrte Bahn. "Bas ich gesehlt, vergib o herr! Bin ich von Schuld nicht rein, Bar tren mein Glaube, tren bas berg, Rimm auf bie Seele mein!"

Der Ruben Meute jagt und bellt, Es fturmt ber Reiter Troß In frober Jagbluft jubelnb nach Dem Raifer boch ju Rof. So endigte bes gaben Tobs Lutwig elendiglich, Die Kalferwiese heißt ber Ort, Wo er so schnell verbilch.

Wie ploplich aber ift bie Luft In Trauer umgestimmt, Es jammert eines hornes Schall, Den weithin man vernimmt.

Sein Pruntbett war ein Wiesensted, Das Laub sein Balbachin, Der Arone Golb ein Sonnenstrahl, Der ihm bas haupt beschien.

Sein Leichenstein wird in dem Dom Zur lieben Frau geschaut, Den Herzog Sigismundus hat Zu Munchen auserbaut.

### 1204

# Raifer Ludwig in der Frauenkirche gu Munchen,

Aven tin annal. VII. c. 19 f. 26. Salfenfteln bapt. Gefc. III., 289. Barchiery Abhanding über bie Greifhalten babt. Bergog, in Neue bif. Abhandig, ber Aleb. I., 372. S. G. Bragter Eritrag gur alterna Topages. d. Classe Munchen. 3 Sief. S. 25.

Es ging vormals bie Sage - und ce gibt noch Leute, bie bavon gu ergablen wiffen - Ludwig ber Baper, ber hochberühmte Raifer Deutich- lands, fibe in ber Gruft ber Frauentirche zu Munden auf einem Seffel

ober Throne, gleich feinem Borfahren Rarl bem Großen, welcher ebenfalls auf einem Throniffell effalltet werben fein foll. Dahre verbreittet fich Mahre in ber Schriftlet ber Frauntlirche auf Menfentwochen fites, sogleich bas Gerucht, man habe ben Raifer im Soffel gefunden, er fei aber sogleich in Staub gerfallen. (Avent in hat biefe Sage nicht erfunden, sowhern bermuthlich im Bolle vorgefunden. Ihr Gulfer und fallte fich aus dhnilden Sagen.)

#### 1205

### Die Belbenfage von Beinrich bem fomen.

Bon 3. Mofen. Die allbefannte Goge von heinrich — bem Grunber Munches — tonnte bier nicht in ber Ausbehnung ber alten Boltsbucher, nicht einmal in Gimrad s Beard, gegeben werben. Man begnügte fic mit einer ber burgefien poetificen Derfiellungen.

٠

Mer und Binbebraut Arm in Arm Tangen wild ben alten Reigen, Deinrich steht im Schiff voll Darm, Doch bas Sturmlied will nicht fcweigen.

Und er fprach jum Meer gewandt: "Goties Gnabe foll bich binben! 3ch muß in bas beil'ge Land, Deiner Seele heil zu finden.

Ueber Braunfdweig halt' mein Gott, Deine treuen Baterbanbe! Und mein Beib? Barmberg'ger Gott, Benn ich meinen Tob bier fanbe?

Auf bie Anie ber Bergeg fiel Mit ben Mannen in bem Schiffe, Und mit Krachen trieb ber Riel Mitten in bie Reffenriffe.

2

Dhne Bellen fieht ber himmel, Done Belle ruht bas Beer, Doch viel foredliches Gewimmel Ruhrt fich um bas Schifflein ber. Grimme Saie, Ungeheuer, Leiden wittern fie am Borb, Und bie Raben wie die Geier Suchen Abung an bem Ort.

Tolles Deer und ohne Treu'.

Beimlid, tudifd, mantelmuthia,

Dit ben Fluten fturmesmuthig!"

Dod bas Merrweib tobtenbleich

Mit ben weißgemabnten Roffen

Grun vom Lodenfluß umfloffen.

Und es ruft : "Treulofer Mann

Renne treulos nicht bie Bogen.

Der bu meichft vom Beeresbann,

Deinen Raifer baft betrogen!"

Steigt empor fo nebelgleich,

Brid mein Goiff mir nicht entzwei

In bem Shiff am Felfenftranbe Liegen bleich und ftarr und ftumm Fern von Rettung, fern vom Lanbe All' bie Manner rings hernm. Seine Angen zugebrudet Liegt er nun im foweren Traum; Bloglich fühlt er fich entrudet hoch emper zum himmeleraum.

Unter ausgelerten Riften Sucht ber Steuermann nach Brob, Will bas jabe Leben friften Um ein Stunblein herber Roth.

Singelichlage bort er fcallen, Raufden langen Feberichmeif, Und er ruht in Eifentrallen, Und ibn tragt ber Bogel Greif.

Deinrich widelt ein bie Leichen, Senft fie in bes Meeres Grab, Macht bes beil'gen Areuges Beichen, Möchte fturgen mit hinab. Simmelhohe Telfen ragen, Beinrich"halt ben Schwertfnauf feft, Dat ben Greif fammt Brut erichlagen Mitten bein in feinem Reft.

lleber Berge, burd bie Bufte Beg ber Delb jur beil'gen Stabt, Und er betete und bufte, Wo ber Berr gebulbet hat.

- 1

Darfen und Shalmeien hallen Dell jn Braunfchweig in bem Shioß, Bunte Gabniein muffen wallen, Bimmein muß ein Dienertroß; Ehronet boch beim Dochgeitmahle Deintich's Biltwe bort im Saafe.

Und ber Jungling ichridt jusammen, Als er jest in grünem Licht Sicht bes Sowen Augen flammen; Doch ber Bilger freundlich fpricht: "Aucht big nicht! boch gib mir Kunte D'innen von ber Taffetunde!"

An ber Thure gar gewaltig Still ein hober Pilger fteht, Dem ber Mantel weit und faltig. Dem bas reiche haupthaar weht, Dem ju füßen hingeschmieget Jahm ein farfer Löwe liegt. Und ber finge Knabe füffert: "Unfre herrin gart und bleich Sigt bert oben grammubfiftert, Denn bem Grafen fleig und reich, Der wohl munter fiel baneben Ruff fie endlich fich ergeben.

Doch ein Diener fommt gegangen Beift ben ernften Bliger fort; Aber ber fpricht ohne Bangen: "Rnabe, mir gefällt ber Ort! Du' big! twebenan bie Rabe Rammt mit einer guten Labe." Seit der Weife fern geftorben Auf bem Jug jum heiligen Land, Burbe mib und bart geworben Um ber eblen Wittne Dand; Enblich vor bem Drohn ber Degen Scheint ihr ftolger Sinn erlegen." Doch ber Pilger soriget wieder: "Ber ift jenes Frauenbild? Trautig sich sie vor fich nieder — Bei der Braut so sich nud mittel Ihr schien einst der Gref treutigen." Sprach der Runde: "Last mich schweigen!"

"Gile," fpricht ber Pilger weiter, "Fluge jur Grafenbraut hinein! Sage ihr: ein Botteftreiter Deifche einen Becher Bein. — Deifchet ihn um Chrifit willen, Seines Durftes Onal ju ftillen."

Und ber Diener geht in Gile, Runtet feiner Frau bie Mafr Bringt bem Mann nach einer Beile Ginen Reich vom Golbe fchmer, Und ber Bilger leert bie Schaale, Und ber Knabe freit zum Maife

Doch bie icon Brant erichtidet, Wie fie in ben Becher fiebt, Drinnen heinrich's Ring erblidet, Der in Golb und Steinen glübt, ber in Solb verandgenommen heimiich bebend, bergbeffommen.

> 3m Dom ju Braunfdmeig rubet Der alte Beife aus, heintich ber 25me rubet Rach manchem harten Strauß.

Es liegt auf heinrich's Grabe Gleichwie auf einem Schild Ein treuer Tobtenmachter — Des bowen eh'rnes Bilb.

Der Lome tonni' nicht weichen Bon feines Derzogs Seit', Bon ibm, ber aus ben Rrallen Des Lindwurms ihn befreit. Ach fie fcinchzet und fie weinet, Und fie ftürzet nach bem Thor, We ber Pliger jeht erschet, Mit bem Löwen tritt hervor; Und schon halt er voll Erbarmen Seine Gattin in ben Armen.

heinrich ruft im Born, im Brimme Den erichtodnen Grafen an: "Rennft bu noch bes 26men Stimme, Der bn ichslimm an mir gethan? Gref! inmitten beiner Gunben Duß bich so ber Beise finben?"

Und ein Fransein rang bie Sanbe, Das jn seinen Kußen lag, Und ber Bergog gar bebende Bu ber frommen Jungfran sprach: "Dir stell" heim ich seine Sache, Rimm nur nicht zu schwer bie Rache!"

Rings ein Danten, Janchzen, Schreien Und bes Bolles Freudenbrang, Geigen tonten und Schalmeien, Jubeind bie Trompete flang, Und bes Löwen bumpfes Brüllen Bollte Stadt und Land erfüllen.

Sie jogen mitrinanber Durch Spriens bben Sant, Sie jogen mitrinanber Rach Brannfcweig in bas Land.

Bo auch ber Beife wanbeit, Der Lowe glebet mit, Bieht mit ihm wie fein Schatten, Auf jebem Tritt unb Schritt.

Doch als bes herzogs Ange In Tobesnöthen brach, Der Löwe ftill und traurig Bei seinem Freunde lag. Bergebene fing ben Lowen Man in ben Rafig ein, Beim herren mußt er fein!

... (161 Beim Bergog rubt ber Bowe Balt jeben Unbern fern, Gr brach bie Gifenftabe, III Doch nach brei Dagen fant man Zobt ibn beim tobten Berrn.

Drum mit bee Bergoge Ramen Beht fielg Jahrhundert' lang

of Der Lowe wie beim Leben Rod immer feinen Gang.

your and at the country to me

white the course would be not been arrived by Sery on white m 12-11 1-20 120 1206.

Der Saumeifter der Sankt Michelskirche.

reduced his on a relative to the second of

Die Soffirche jum beiligen Dichael in Dunchen wird rubmwurbig unter ben beutichen Rirchen wegen ihres fubnen und großartigen Gewolbes genannt. Der Baumeifter verzweifelte aber auch an ber Ausführung eines Blanes, welcher menichliche Rraft ju überbieten ichien und foll fic baber aus Rurcht, es fturge bie Bolbung ein, gefluchtet baben. Anbere fagen, er babe fich pon ber Sobe bes Gewolbes berabgefturgt,

# 1207.

# Der Jungfernthurm gu Runden.

R. G. Ragler Beitrage jur alteren Topographie ven Dunden G. 11 ff. aud Dberb. Archiv X. S. 1.

Alte Leute erinnern fich noch bes fogenannten Jungfernthurmes gu Munden, welcher im Sabre 1804 bemolirt worben ift. Bon biefem Thurm gingen manche unbeimliche Sagen im Bolte. Es foll namlich in felbigem ein Bilbnig ber beiligen Jungfrau gewefen fein. Diefes mußten bie Berbrecher, welchen bas Tobesurtheil gefprochen mar, umarmen unb tuffen, in dem nämlichen Moment aber öffnete fich ber Boben unter ihren Rugen und bie Ungludlichen verfanten in bie finftere Tiefe. Es bat bekanntlich in altern Beiten abnlicher Ginrichtungen manche gegeben.

# 224

1208.

# Vom fconen Churm gu Munden.

Minblid.

Da wo sich heutzutage die Augustiner- und Rausingergasse ischneiben, gundich bem Gassbote Maulich, ist vermals der sogenannte schoe Educum gestanden. D. Werchsonenungssicht, die jaunetlen schnerbige Wand altem Gemäuer vorzieht, hat auch biefen ehrmördigen Bau, an welchem Kaise und Verled, Mitter und Tenmeter schoe gemalt zu sehn waren, weggeschasse. Wiedt lange, bervo bie geschag, sing eines Avende den gewisser vorziehe nach Jausse das die einmal ein zureihrende den Thumber nach daufe, als auf einmal ein zureihrere das Gerenden und von den Jinnen bes Thumes den Gescharter wie aus hundert wund nach allen Weltgegenden pinausstätet. Jugleich hörte man in der Lust ein Gebraus wir das Geraffel zislammengeschagnere damische Das Ganz währte mer einen Augenblich. Dem Peren G.—
Kanden die Augenblich. Dem Peren G.—
Kanden die Augenblich. Dem Peren G.—
Kanden die Vergeschusse zu gestellt und herts daes i bestauert, das er am zeilen Abende, veell am Dusten leidend, weber Weln noch Bler gefranken hatte.

1209.

# Der Ceufel als Shildmache auf der Berenbaftei.

Muntlid.

Gleichwie in Ingolftadt der Gott sey dei uns auf den Mauern der Festung eine Kannen unter dem Arn Macht gestanden, so hat er auch zu Michafen auf der sogenannten Herrendsselle Ausstell zwissen till und zwössellige in der den Gestand foll er den Soldaten mit rauher, hohler Stimme das "Augelöft" zugerufen haben, die Soldaten die ten Mutz gehöck. Wideelind zu seiner Designerund haben, die Soldaten den Mutz gehöck. Wideelind zu leisten. Den Herren Offizieren vom Churstischen Zeitregiment soll die Geschichte Einiges zu schaffen gemacht haben. Mit den Stadtmauern von München siet auch die Herrindssel.

# Der Schlafhaubenkramer.

Munblid.

Gin Rramer von ber Schwabingerftraße ju Dunchen fist bor fo unb fo viel Jahren Abenbe in Gefellichaft etwelcher ehrfamen Burger beim Bier. Da wirb viel gesprochen, auch von Beiftern ift bie Rebe. Giner fagt : "bas Beivenft mit ber Schlafbaube lagt fic auch wieder auf bem Frauenfreithofe febn! \*) "Bas Geipenft!" ruft ber Rramer, "bas follte mir in ben Weg tommen, ich wollt mit ihm fertig werben!" - 218 bie Beit gefommen, nach Saufe ju geben, nimmt ber Rramer, welcher fich inbeffen Courage getrunten, but und Laternchen und manbelt bem Krauenfreithofe ju, uber welchen fein Beg führte. Da fieht er benn richtig einen langen weißen Dann mit einer Schlafbaube an einem Grabfteine fiben. Der Rramer erfchricht anfänglich, bentt aber an's Birthebaus, ermannt fich, ballt bie Rauft und verfest ber Larve eine Maulichelle, fo baß ibr bie Schlafbaube vom Schabel fallt. Run beift's aber laufen. Der Rramer porque, bas Geipenft binterbrein. Der Rramer gelangt gludlich in fein Saus und ichlagt bem Berfolger bie Thure vor ber Rafe gu. Der Geift tann nicht burch, weil bie Thure nach altem Brauch mit brei Rreugen bezeichnet ift. Der Rramer eilt binauf in feine Stube, ba fiebt icon bie Geftalt jum Renfter berein. Bas thun? 3m Bimmer bangt ein Bilblein ber Duttergottes von Altotting, ber Rramer reift's von ber Wand und wirft es bem Ginbringling entgegen. Alles ftill, ber Beift ift verschwunden. Am andern Morgen findet man bas Mutter= gottesbilblein rubig an's Renfter gelebnt. Bon felber Stund an bieß ber Rramer "Schlafbaubenframer." Die Befdichte wiffen noch viele Dundner gu ergablen.

#### 1211.

## Die brei Haben.

Mintlid.

Bor mehr als funfzig Jahren ift ju Munchen ein Abvokat am Schlagfluß gestorben, ber war fein Leben lang ein arger Rabulift unb

\*) Die Frauentirde mar bamals gleich anbern Rirden mit einem Rirchhofe umgeben.

Beutelichneiber gewesen und batte fich tein Gewiffen gemacht, Wittmen und Baifen um ibr gutes Recht zu bringen, wenn er bafur bezahlt wurde. Run wenn fo Giner ftirbt, fluftern fich bie Leute allerhand in bie Ohren, bei biefem aber hat fich noch etwas gang Abfonderes gugetragen. Ale er tobt war und bie Seelnonne ben Leichnam bergerichtet, amei Lichtlein angegundet und ein Rrucifir bagwijchen geftellt bat, gingen bie Leute, wie's ber Brauch ift, aus und ein, ben Tobten anguschauen. Beweint bat aber Riemand. Bor bem Saufe maren Biele versammelt, murmelten bies und bas und Gott wolle feiner armen Seele anabig fein. Siebe ba! auf einmal raufcht Etwas burch bie Luft, fliegen gwei großmachtige Raben an's Kenfter und baden fo lange mit ihren Schnabeln brauf los, bie bie Scherben flirren und - jum Erstaunen bes Bolfes noch ein ichwarger Bogel aus bem Bimmer berausfliegt. Babrend bie Menge auseinanberftob, flogen bie brei Raben babon. 3m Tobtengimmer waren ploplich bie Lichter verlofcht und bas Rrugifir umgefturgt. Gleich barauf foll auch ber Leichnam über und über ichwarz geworben fein,

### 1212.

# Die Sage vom Schwarzen Ralb.

menustid.

In einem Haus um Minderi dat fich vor Zeiten eine Geschichte begeben, welche noch jest von alten Leuten ergabit wird. In selven Daufe ließ fich ein Gefalt eines schwarzen Kalbes sehre. Gen Gette um Verleit zur Auf gene Daufe ließ fich ein Geschichten wurde geschle, dem Gelift zur Aufe zu bringen. Da zight es ich 4, das sie die versterbene Jouanstram von, welche zeitlenden ein bösse Weit gewein. Der Geift wollte sich nicht so leicht ergeben, die man ein von Beschweiern der angemendetes Mittel verfuchte und ihm in ein einnerme Flässiche mit zugeschwetten Derfal dammt. Roch in schliger Wacht wurde die Alasse in ihrem selnsche flasse in das große Erdniger Wacht wurde die Alasse in der Derzaben. Derzabenken Toden dam und der der haben beschäftige Geschichten in der Brods gebracht werden sein und beit und de beim Torstiftig gefunden werden. (Auch die Augsburger "Webmutter" geht als Kalb um.)

## 227

#### 1213.

#### Entlipfeiferl.

Muntlid.

In den Jacouern schwederts von Weinigen zwischen Abaltrichen und barlaching hat sich sonft auch ein Gesst ungetrieben, welcher bas Autlipfeisterl genaunt wurde. Er pfiss auf einmal grell neben bem einsamen Bandvere und im nämlichen Augendlick wieder in weiter Entstruung übern Wasser der Bald lies er sich auf einer der Neinen Anseln und Samdbante, bald mitten im Stuffe beren.

#### 1214.

### Sochgericht auf der Baibe.

Muntlid.

Muf ber Saibt gwischen Ramersborf und Jornebing ift's auch nicht gebeure. Leute, welche bes Nachts bert verbeigtenmen, wollen ichnen großen Wagen gefeben haben, welcher mitten auf ber Saibt ange-balten habe. Allerhand Gestalten waren ausgestiegen, mit Windlichtern hin- und bergelaufen, häten einen Mann in ben Kreis geführt und ihm ben Kopf abgeschlagen.

#### 1215.

# Die Birfdjagd von Dachau.

Ben Bolfgang Ruller.

Bei Dadau ftanben im Baperland Die Frangen und bie Schweben, Gie verheerten es rings mit Morb und Brand In rothen, blutigen Frhben.

herr Brangel fprach : "Den Rrieg hab ich fatt, Den ich treißig 3abr jest fenne; Bie war's, wir jagten an gener Statt, herr Kelbmaricall Turenne ?" Turenne fprach : "Statt im Quartier Auf faufer Daut ju liegen, Da mocht ich auch lieber bas Forftrevier In luftiger Jagb burchfliegen."

Doch meint herr Donglas, ber General: "In Feinbes Land, ihr Degen, Da halt man tleber fuß beim Mal, Als wie bes Balbmerks ju pflegen."

Doch Brangel ruft: "Bebentlichfeit, Die iciagt euch aus ben Sinnen! Ich mable ben Ort, ich mable bie Beit, Borfichtig ift mein Beginnen."

Und zwischen Munden und Dachau lag Ein Beheg mit ftattlichen hirichen, Da ritten fie bin am andern Tag Bu ftreifen und zu pirichen.

Es war ein Wald hochstämmig und weit, Umschien von tiefem Sumpfe, Dort wollten sie tief in der Einsamkeit, Sich sammeln Jägertrinnube.

herr Brangel hatte ben Blag umftellt Mit Reitern und Sangenfnechten, Borpoften lauerten weit im Felb, Die im Rothfall Runbe brachten.

Und alfo ging ce loe im Forft, Balbhorner flangen munter, Und wo ein Rubel ben Bufc burdberft, Da fnallten fie luftig brunter.

So tamen fie recht in bie Dipe hinein In freblichem Blafen und Schaffen. Da ichien es plobilich, ale ging burch ben Dain Der faufenbe Larm ber Baffen.

Die Jagbluft schwieg, fie horchten leis, Es sammelte fich ber haufen, Und athemios tam in ihren Kreis Ein bintenber Mann gelaufen. Er rief: "D himmel! ber Teufel ift Ice! Johann von Werth ift gesommen, Er hat uns geschlagen, bie Roth ift groß, Die Flucht tann bier nur frommen."

So war es. Der wifte General Erichtich ber Jagbluft Kunben, Und hatte mit feinen Schwabronen gumal Gar heimlich ben Weg gefunden.

Und unter ben Feinben ftanb er balb Wie aus ber Erbe gesproffen, Es fahrt ein Blipftrahl burch ben Balb, Die Genner find iab umichioffen.

Das war ein Bewirre, bas war ein Gemubl, Rings fcoll es von raffelnben Streichen, Da wurde manch heißes Leben fubl, Rings lag ber Balb voll Leichen.

Und immer naber icoll es bem Ort, Wo bie feinblichen Fubrer ftanben: "D Gott! wer hilft uns hier nun fort? Ber rettet aus Tob und Schanden?

Da hinten bie Gegner, ba vorn ber Moraft, Schon braufen heran bie Reiter, Es befeuert fie ohne Ruh und Raft hans Werth, ber fubne Leiter.

Berfluchte Jagb, verfluchter Blag ! Doch feht, ihr fonnt euch befreien: Den Sumpf burchfturmt in fuhnem Sab Ein Dirfd mit erhobnen Geweihen.

hei, wo das Thier die Finth durchfeht, Da fommt man auch durch mit Roffen! Wie ward da durch das Schilf geheht! Wie ward das Moor durchfchoffen.

Dod fpriste auf ber fcwarze Roth, Sie fcwammen in Dred an bie Ohren, Und als fie entflohen ber großen Roth, Da faben fie aus wie bie Mohren. Graf Brangel ließ den Degen im Stich, Den Hut verfor Zurenne. Derr Douglas (prach: "Gett strafe mich, Kenn ich nochmals auf öhrsche brenne."

So famen bie Deren burch ein Bunber bavon, Gie wußten von Glud ju fagen, Doch mancher Franzen - und Schwebensohn Lag tief im Wadt erichtagen.

Befangen waren viel eble herrn, Jagbzug und gafnen und Beute. Dans Werth fprach: "Ei, bas batt ich gern, Ging's alle Zage wie beute!"

Co that ber tapfre Johann von Berth, Der beste beutiche Reiter, Der einft als Stallbub ben Mift gelehrt, Er war jeht Schlachtenseiter.

# 1216.

# Altomunfter.

Mario - Alto - Münster, sive templum et monast. S. Altonis, Frisingee 1730 p. 3.

# Sagenhaftes von dem uralten Borfe Schongeifing.

Die alten Römer hoben auf ber großen Straße, welche sie von Salzburg nach Augsdurg gestührt, an ber Ammer eine Sintion angelegt,
welche sie Ad Ambras nannten. Diefer Drit steut aber nicht blog ein
schre Rias, sondern auch eine Siadt, wovon noch beutgutag Spuren
Dorfe Schöngeissing verhanden. Wan hat im Dorfe seibst und gang
in der Rüche besselbsten schon viele Grundwauern aussgegenden, auch bei
Altertsbumsforschungen, Aufführung von Gebäuden und Unredung des
Dorens schones Kläßter gefunden. Woch steht zu Schöngeising eine
Mauer, etwo zweisundert Schub lang und ach Schub hoch, die vormals
zwei Bauernhöft und ein Schloß umssagen. Letteren ist erst vor schod
maberlißt abern abgedrochen und aus seinen Schiene ber gegenwärtige
Pfarthof gebaut worden. Auch soll durch den Anger dei dem Dorfe eine
forstausspale Grundwauer ziehen, welcher man überall bei Aufgrabungen
begagnt.

Bor dem Blage, auf meldem bie Kirche fledt, foll ein vinifiges Bad gestanden sein, und durch zwei von der Annate daßlissende Randle das Blasser erhalten haben. In der Rübe der Kirche samd man früher alte Geschierte, Laterunn, Glassflüde und bergaltichen. Den Rannen bes Ortes leitet der Bauer von den Gessen der, weber der Bauer von der Gesten ber, welche die Römer in blefer Stadt gehalten hätten. Auch soll der Det einmal dem Rannen Sonnenborg efführt haben. Dieß sichent in Berrechssung mit dem Rannen Sonnerburg, verdeche gang in der Wähe lag. Die Jummen sollen Schöngessing verwüßtet haben, obischon sie in der Rähe des Ortes eine bedustende Riedering eritisten hätten, namentlich im Gesseninger Korfe, wo man es de, "Brinsser beigt. Auch siehem Blage krechen sieb vielle fliche Jufestlern, angeblich von Mantlisseren gefunden. Rachber sich ver Vertien und sehen siehen der verstellt der der Vertien der verwöhrte der Vertien, der verwöhrte der Vertien, der und siehen siehe der Schaffen siehe der Vertien der verwischen der Vertien der verwischen geschen und der verwischen der Vertien der verwischen der verwische der verwische der verwischen der verwischen der verwische der verwischen der verwische der verwische der verwischen der verwischen der verwischen der verwischen der verwischen der verwische der verwische der verwische der verwischen der verwischen der verwische der verwischen der verwische der verwische der verwische der verwische der verwischen der verwische der verwische der verwischen der verwische der verwischen der verwis

Um bas Dorf herum ftanben ehebem funf Gaulen, von benen nur mehr zwei ibrig geblieben find. Diefe Saulen sollen gerabe ba fteben, wo bie Thore ber Stadt waren, bie nur eine mittelmäßige Größe gehabt baben tann.

annual Const

Die altern Bewohner von Schöngeifung halten viel auf ben wichtigen Underen fores Dorfes, und erzählen mit einem gewissen Glotze ihren Kindern, daß Schöngeising eine Sladb ber Kömer geweien sei, vole sie benn auch noch eiliche Römermingen als Belege vorgeigen tonnen.

## 1218.

# Die Sonderburg bei Schöngeifing.

Auf ben malbigen Soben, welche am öftlichen Ufer bes Ammerfluffes bingieben, flub nicht fern von bem Dorfe Schongeifing Spuren alter Befestigungen au treffen, welche bas Bolf "Gunnenburg, ober Connenburg" nennt. Sier foll ber beilige Raffo, Graf von Anbeche und Dieffen und Baugraf bes Sufen = und Ammergaues ein Schloß gehabt haben, bas man ju jener Beit Sunberburg nannte. Es ift Thatfache, bag Graf Ariebrich, welchen einige fur ben Bruber, anbere bingegen fur ben Gobn Raffo's balten, auf feinem Schloffe Sunberburg, amifchen Wilbenrob und Schongeifing unfern ber Ammer gewohnt habe. Bie bie Burg ju Grunbe ging, bas binterbringen uns feine Dofumente, aber bas Bolf weiß es gu ergablen. Sunberburg ift gleich anbern Burgen verfunten mit allen feinen Bewohnern und Schaben. 3m Brunnen bes Schloffes liegen zwei Waffereimer voll Gold, und icon manchen Sabiuchtigen bat bie Luft angewandelt, biefen Schat aus ber Tiefe herauszufifchen. Es ift aber bie Beit noch nicht gefommen, bie bofen Beifter ju bannen, welche biefe Schape feit Sabr= bunberten forgfaltig bewachen. Oft haben bie Leute Gladicherben umber= geftreut liegen feben. Ginmal icob ein Bauer bon Schongeifing ein Stud bavon ein und trug es nach Saufe. Giebe ba! bas Blaeftud war in Golb verwandelt; als ber Gludliche jurudeilte, noch mehr Glas= fcberben zu bolen, fant er teine. Die Schate follen nun immer mehr in bie Tiefe verfinten.

# Die Infel ,gum Churm."

Mintlid.

Richt weit vom Dorfe Schongeifing liegt eine Infel in ber Ammer, genannt "zum Thurm," welche etwa gebn Tagwerte Rladenraum bat, Diefe Infel foll weiland ein Berg gewesen fein, auf welchem ein Thurm geftanben. Bor ungefahr achtzig Sahren ftanb noch ber Berg famt bem Thurme. Darnach ift bei einem Sochwaffer (1767) ber balbe Berg eingefturgt, und ber Thurm gufammengefallen. 3m Jahre 1833 bat bie große Anichwellung bee Aluffes ben übrigen Theil bee Berges binmeg= geriffen und bie Infel eben gemacht. Große Quaberfieine, welche im BBaffer liegen, geben Beugniß bievon. Es foll auch bie Brude, über welche bie Strafe von Augeburg nach Salgburg führt, neben biefer Infel vorbeigeführt, und vor alten Beiten follen auf ber Infel felbit Menichen gewohnt baben. Gin alter Riicher, erft por einem Sabre begraben, bat noch bie eichenen Pfeiler gefeben, welche bie Brude getragen baben follen. Bor vielen Sahren haben bie Beifter bier fcbredlichen Unfug getrieben; jest fieht man nur noch guweilen ein Licht, bas gur Rachtsgeit bon ber Infel jur Rirche gebt, und wieber jurud, ober fonft in ber Rabe umberftreift.

#### 1220.

# Ein Frauenklofter in Schongeifing.

#### Mintlid.

Ein Bauernhaus im Dorft Schöngeifing, weiches ben Ramen "glum Bauern" führt, hat eine ionderbare und auffallende Bauart, fo baß mobl fiebt, das Gebäude millir einmal zu einem andern Jweefe gedeimt haben. Es geht die Sage im Bolft, daß hier ein Frauenklofter geftanden fei. Dieß muß freillich ficon ichr lange ber fein, neil man vom biefem Rlofter gent feine gefchicklichen Racherichten hat. Aber die Gestler ber abgleichen Rocklerfrauen wollten den Dri disher gar nicht verlaffen; es fpudte

langere Zeit im Saufe, vorab im Reller, bis ber hauseigenthumer auf ben gescheiten Gebanken fam, ben Reller mit Erbe ausfüllen zu laffen. Seitbem hat bas haus vor ben Geiftern Rube.

#### 1221.

# Der banrifche Biefel im Inrhofe.

Der baprifche Siefel, feiner Beit beruchtigter Spitbube, geboren in Riffing bei Friedberg, foll fich eine Beitlang im Inrhofe, einer Ginobe mitten im Schongeifeninger Forfte, aufgehalten baben. Dbwohl er ben Jagern fagen ließ, fie follten beraustommen, wenn fie ben baprifchen Siefel feben wollten, fo magte es boch feiner berfelben, und ber Rauber blieb unangefochten. Bei bem Inrhofe befand fich eine Boble im Balbe, genannt Ruchelichlag, welche fruber Raubern gum Aufenthalt biente, in ber auch ber baprifche Siefel mit feinen Leuten auf eine Beit Quartier nahm. Der gefürchtete Rauber begab fich bieber, und mabite fich unter ben Bilbidweinen, welche ein eigener Bilbbuter futtern mußte, bie iconften aus, bie er bann in ber Soble mit feinen Leuten verzehrte, ohne bag ber Bilbbuter bagegen Ginfprache thun tonnte. Bon bier aus überfielen bie Rauber ju gewiffen Beiten bie Bauernhofe ber Rachbarichaft. 216 fie enblich, von ben Berichten verfolgt, abgieben mußten, hinterließen fie viele Schate, welche fie in ber Gile nicht mitnehmen fonnten. Die bat nun ber Teufel ale berrenlofes But in Bermahrung genommen. Schatgraber baben umfonft verfucht, biefe Schate zu beben. Gie follen immer tiefer perfinten.

#### 1222.

# Die Feldkapelle bei Bolghaufen.

## Muntid.

In ber Martung bes Dorfchens holzhaufen, bas zur Pfarrei Schongeifing gebort, und von bem lesteren Orte nur eine halbe Stunde entfernt ift, ftand ehebem eine fleine Rapelle, bie zur Beit ber Rlofteranfhebung gefisirt wurde. Gine alte Linde begeldignet dem Drt, mo das Kirchlein geftanden ist. Dasleibs gab es früher Gespensire und Schzeimungs Gang besponers hat ein Siter ohne Kopf die Berübergefenden erschreckt, indem er auf sie lossfuhr, jedoch Riemand einwaß zu Leibe that. Auch Jerlicher haben die Wanderer dasselh eine Strede weit begleitet, worauf sie jedemal nieder umkeiten, ohne Schaden zu bringen.

#### 1223.

# Der heilige Areugwald bei Bolghaufen.

Diefer Balb war por Zeiten in bobem Grabe beruchtigt wegen ber gräßlichen Ericheinungen, welche bafelbft vorgefommen. Roch beutzutag bezeichnet fich Mancher, ber gur Rachtegeit bes Beges fommt, mit bem Rreuge, und fegnet fich mit bem geweibten BBaffer, bamit ibm bie Spudgeifter und feurigen Manner nichts anhaben tonnen. Bor vielen Sabren tonnte man beinabe alle Tage folde Schredgeftalten feben , welche bie Borubergebenben angftigten und verfolgten. Much mar es nichts Geltenes. wenn bas wilbe Rachtgjaib Leute mitnahm, und felbe in unbefannten Begenben wieber nieberfette. Go ging einmal ein alter Dann Rachte von Alling nach Schongeifing burch ben beiligen Rreuzwalb. Da fam ber wilbe Sager, führte ibn burd bie Lufte fort und ließ ibn enblich, ale bie Areglode ertonte, fallen. Ungludlicher Beife fiel ber Arme auf ben Thurm bee Rloftere Gurftenfelb und blieb am Rreuge gerichmettert bangen. Dem noch lebenben Bagnermeifter G. von Schongeifing ift vor einigen Rabren Rolgenbes begegnet. Ale er von Bilding berüber burch ben Rreugwalb ging, borte er ploglich einen großen garm, ber immer naber tam, Befchrei in ber Luft, beftiges Schiegen und hunbgebell. Unfer Magnermeifter, ber wohl gebort batte, bag bas wilbe Gjaib bem nichts anhaben tonne, welcher fich ichnell ju Boben merfe, legte fich ftrate auf's Beficht und ließ ben wilben Jager über fich bingieben. Darauf tonnte er ohne weitere Anfechtung nach Baufe geben.

# Die Glocke in der Rirche gu Pfaffing.

### Mintlid.

Die alte Pfarrfirche Pfaffing, welche nicht welt vom ehemaligen Cifierzinger - Richter Fäufnerfeld liegt, gehort nun in die Pfarrei Brud. Diefe Rirche hat eine uralte Glode. Einige fagen, fie fei taufend Sahr alt. Ihr Klang foll alle Dogeltwelter vericheuchen. Go kömmen fic auch die altelten Leute nicht erimern, daß jemals ein hagel ihr Beld verwüßtete.

#### 1225.

## Die feldkapelle bei Jefenwang.

#### Muntlid.

Diese Anjelle hat man ertichtet, als jur Zeit beb betissjähftigen Ktegeb bie große Best im Baperland war, vielleicht zur Vereigung der an der Bert Berstebenen. Daber mag es fommen, baß man bier vor Zeiten manche sonderen Erscheitung machten eine Staten manche sonderen Erscheitungen wahrzenwemen. Alle zogen die Greifter in Gestalt von Lichtlein zur Nachtlesst umber und harten der Britisspan. Sie waren jedoch gute Gester umb thaten Niemand etwas zu Leid, sondern begleiteten die Leute bis inst Dorf Zesenwang, in der Hoffen umg, es werde fie Zenamd anfprechen und zur Ersssignisch erste gestalten, zu welche geschaften. Baweilen geschaft, umd diese der Westward der bestalte fich auch für der kanfte gerweinsches Erschwand, oder bedaufte sich auch für die längsft gerweinsches Erschwand.

#### 1226.

# Die Saule des Bellhofs bei Schongeifing.

#### Minelid.

Diefes icone Bauerngut foll ehemals ein Gbeifit gewefen fein. Das Bappen am Rirchenfenfter, welches erft im Jahre 1842 ber Schauer gusjammengeschlagen bat, baben viele Alterthumsforscher abgezeichnet, tonnten

aber nicht angeben, von welchem Gefchlechte es gewesen sei. Eine hundert Schulte vom hofe fand eigebem eine gemanerte Saule. Diese Saule burfte tein Diener bes Gerichtes überschreiten, vielmehr mußte ein solder sieter warten, bis man ihm auf seinen Auf Antwort gab, und ihn seines Auftrages eutlebigte.

#### 1227.

# Der fteinerne Mann zu Augeburg.

Es war um bie Beit von Rovember Anno 1634 bis Darg bes Jahres 1635, ale ber baprifde Generalfelbmaricall von Babl bie Stabt Mugeburg, welche von ben Schweben unter Johann Georg aus bem Bintel befest mar, belagerte. Bon Tag ju Tage ftieg bie Roth in ber bebrangten Stabt. Der fleine Borrath von Lebensmitteln war in Rurgem aufgezehrt, fo bag bereits viele Menichen bem fichern Sungertobe entgegen= faben. Das tonnte naturlich ben Belagerern nicht unbefannt bleiben, und in ber That baute ber feinbliche General barauf feine Soffnung balbiger Uebergabe, In folder Bebrananif fam ein braver Badermeifter Ramens Ronrab Sadher auf folgenben Ginfall. Er nahm einen ftattlichen Laib Brob, ging auf ber Stadtmauer fpagieren und zeigte ihn luftig und fingenb ben bor ben Ballen gelagerten Reinben. Darob geriethen bie Solbaten, fo fich beffen gar nicht verfeben hatten, in Buth und richteten alfobalb eine Felbichlange nach bem Bermegenen. Leiber traf bie Rugel und riß bem Braven ben Arm mit bem Broblaibe weg, fo baß er wenige Tage barnach verschieb. Geine Ditburger aber liegen gum Anbenten einen fteinernen Dann mit einem Laib Brobe aufftellen, wie folder noch beutiges Tage am untern Graben in Augeburg gu feben ift.

#### 1228.

# Die Sage von der Wehmutter.

#### Mundid.

Sin verwünichtes Seipenft ju Mugbeurg ift bie Mehmutter, welche or Zeiten bie neugebornen Linder beimlich im Namen des Teufels geratuft bat. Man fagte, fie laffe fich in Gestalt eines Kalbes ifden, welches bischen auf der Stude liege. Die Leute hüteten sich, folches Blöden andzumachen, weil man glandte, fich baburch die Wehmutter ins Dans ju gieben.

#### 1229.

# Das icone Elfelein von Augeburg.

Mindlich.

Selbe war eine funftreiche Sangerin und Sautemeisterin bes sechsenten Jahrumberts. Ihres Auchumes sind die eitbücker voll, ohne bas sie jedoch über ihre Lebendserhältnisse nahrer Aufschier voll, ohne bas sege nach wurde schon Clissein zugelch mit ben Tächtern der Augsburgerichen Beschiebeter dem Kalifer bergestlitt, um sier Kumft hern zu sassen. Der gange Des nar von ihrem Gesange über die Wassen einhalte Lisseigenet umd die Jungstrauen entlassen wurden, mußte der Schiffer diere in gelbenes Plungstrauen, für sied Allese der im gelbenes Plungstrauen, für gedom slieden agag der Kalifer iethbeigen dem testbaren Kung vom Finger, umd gebot dem Bornechmiten leiner Begleitung, sie zum Zange zu führen. Alle Keine lodpressien des Knifferin in nachstedwede Att:

Ließ fie fien Etstein betren frei Mit Guttenspiel und Melebet heimlich serbergen an einem Ort, Doß ihre Stimmen nur marb gert, fear mancher fehmur ein Artug und Etb, Bie baß ein engelische Brend Bem Dimmel fis begeben batt! Lind lieblig mußeten that."

# 1230.

#### Alara Dettin.

Augebruger Geichichticht, und: Biberlegung einiger irriger in neuerer Zeit verbreieten Radricent in Brugg auf ben Uriprung tes becht. haufe Lowenftein 2Bertheim und beffen Guterflonterche in Bavern. Wertheim 1834.

Schon Effelein fiest nicht allein unter Augsburge Sangerinnen. Die Bolisfage behauptet, auch Clara Dettin, nachmals Friedriche bes Siegerichen Gemahlin, fei eine Augsburger Sangerin genrefen. On Pfalgigraf foll auf eine Zeit am Manchern Soff fich aufgehalten haben. Ran ab fich Mube, ihm zu Ghren allerhand Spiel und buftbarteit anzuftellen. Auch bas Augsburger Allerden, welches bamals zu Manchen berühmt war, mußte ben Pfalgsarfen mit ihrer Aunft unterhalten. Ihr Anblid foll ben "Siegerichen" besiegt haben, benn Klara solgte ihm von Munchen nach heitsbetren.

# 1231.

## Philippine Welfer.

Bou 3. G. Seibl. - Grofere Gebichte von Th. Gell n. R. Dichter. - hormabr: Urania 1818 und Arcio f. Gefc. Stat. u. Lit. se. Wien 1828 Nro. 81 ff.

Bu Mugdburg hat ein Bürger Ein Töchtertein gar holt; hat himmelblaue Meuglein Und Loden hell, wie Gold. Die foon Philippine warb, Das Töchterein geheißen, So wunderbarer Art. Ein Herzes fam gegeen Jum Meichstag in bas Lanb; Dem Dinickin warb gewogen Der Hruse Ferbenand; Err war erft neunzehn Sommer alt; Da wuchs in schnen Herzen Die Liebe mit Gewalt.

Es war von guten Sitten Und fremm und flug babet; Man hätte brauf gefchweren, Daß es von Uhnen fet; Sant' einen Hals, wie Schnee so reiu, Wan fah's, wenn durch bie Weren Ibm fish der nerbie Mein. "Bift bu mein liebes Magblein?" — Das Magblein fprach: "Bin bein!". Da fegnet balb ein Briefter Den Bund im Stillien ein. Des herziges Beiter jurnt wohl febr; Sechs Jahre ließ er fich bitten, Dann jurnt er numarracht, Dann hauft' auf feinem Schlöftein 3u Ambras in Atrol
Mit feiner Spillippine
Der Derzog racht und wohl;
Da gab es lieb und buft im haus,
Die heitern Minnefanger
Die jogen ein und aus.

Da warb gar viel turnieret, Der Runft gar treu gepkegt, Gar manche Zal vollfchiret, Gar mancher Keim gebegt; So ging es breifig Jahr und eins, Da fand ber Tob ein Ende Des treuen Derporein's.

Das Glid ber Philippine Dat manchen Fant getrant, Drum heißt es, baß im Babe Die Relber fie ertrant; Ich mein', ba forgt ber himmel für, Daß nicht fo falitimm verberbe Der Schönbeit ehte Iter.

#### 1232.

#### Sankt Mirid, ber Verfohner.

Bon 3. B. hubmann, nad 3org Breining.

Man fagt und fingt viel fromme Mabren Bon Santt Ulrieus wunderbar, Der einft in Augeburg Gott ju Ghen Gin tugenbreicher Bifchof war. Gelaben war jum boben Befte Co mander eble Rittersmann, Ge febten fich berum bie Gafte An reicher Tafel wohlgethan.

Bohl nirgends lebte feines Gleichen An Beisheit und an frommer Art; Durch manigfache Bunberzeichen hat Gott burch ihn fich offenbart. Und wie die herrn im hoben Saale Bei guter Speif' und füßem Wein Sich weiblich taben au bem Mahle, Da tritt ein Weib aur Thur berein,

Einft lub ben frommen Seelenhirten Ein Graf jum Dable bittenb ein: "So gerne möcht' ich Euch bewirthen In meiner Burg mit eblem Bein'." Mit abgebarmten, bleichen Wangen, Mit nassem Aug', doch eblem Leib', Sie kommt so still herreingegangen, Des Grasen schönes, junges Welb.

Er bat fo beiß, er bat fo bringend, Und Sanft Ulricus ftimmte ein: "Dit Gott! es moge Segen bringend fur Euch und mich bas Nawort fein." An ihrem Salfe hing gebunden Gin Tobtenschabel graus und tahl, Und an ber Thure bet ben Sunben Berzehrte fie ihr Jammermahl.

#### - 241

Co trug fie wohl ben Schabel Maglich Gin ganges Jahr in bitt'rer Roth; Co af fie mit ben hunben taglich, 3br Beftes war nur Gerftenbrob.

Als Sankt Ulricus ihre Strafen, Ihr Leib und ihren Gram gewahrt, Da fragt er tief beforgt ben Grafen: "Bas buftet Guer Beib fo hart?"

"Die Buhlerin — fie hat bie Che Mit einem Ritter frech entweiht; So mag fie tragen benn ihr Bebe Und buffen ihre Luft mit Leib.

Sie foll ben tagten Schabel tragen Des Bublen, ber fie bat entehrt; Den Buben felber hat erfchlagen Dein blantes, gutes Ritterfchwert."

Santt Ulrich fprach mit milber Burbe: ""So wußtet 3hr gewiß und wahr, Daß er fie frevelnd Guch verführte, Und baß fein Leben ftraflich war ?""

Der Graf entgegnet faft verlegen: "Mir ward bie That von Freunden fund; Bie follt' ich ba noch Zweifel hegen, Bo mir geschworen Freundes Mund ?"

Da fcaut mit wehnuthevollem Blide Der Bifchof nach bem himmel auf; Richt langer halt fein Aug' gurude Der heiß entquellten Thranen Lauf.

Er eilt vom Mahle fort zur Stelle, Rach anderm Orte zieht es ihn; In Gottes heiliger Rapelle Da liegt er fichend auf ben Knien. Soon ift verftrichen eine Stunde, Der heil'ge fiest zu Gott um Licht, Db man bes Grafen Beib mit Grunde Der Gunde zeihe ober nicht.

Run fehrt er wieber, fegnet Alle, Die Grafin weinenb auf ihn fcaut; Da tonet ploplich burch bie Salle Des Tobtenfcabels Stimme laut.

Bohl foredlich tont es an ben Grafen; "Bie tonnteft bu fo fürchterlich Die tugenbreiche Gröfin ftrafen? Gerecht bestrafteft bu nur mich!"

Das Schredenswort erfullt mit Schauer Und Grauen Alles rings herum, Und Alles ftarrt in tiefer Trauer, Dinfinft ber Ritter bleich und ftumm.

Doch balb hat er fic aufgerungen Und mit bem Beibe fich vereint; Er halt bie Eble fest umichlungen, Und lobt ben Shabel ab und weint.

"Gepriesen fei bes himmels Lentung! D fannft bu, Reine, mir verzeih'n, Bergeben solche Schmach und Rrantung, Dann wird auch Gott mir guabig sein!"

Da 30g mit freudig fußem Leben An's Berg bie Engelreine ibn: "So bift bu wieber mir gegeben, So bift bu mein fur immerbin!

Gott moge bir und mir verleihen Des himmels volle Seligfeit, Und gnabig Jedem so verzeihen, Wie beine Gattin bir verzeihl."

#### 1233.

## Die Monne gu Ingolftadt.

Minelid.

Bor Ingolftabt lag ein feinbliches beer und brangte bie Befte. Etliche Monate binburd batte fich bie Befatung tapfer gehalten, ba geichab es burch Unvorsicht ober Teinbesband, bag ein Brand ausbrach. Kurchtbar ichnell griffen bie Rlammen um fich, weil zu allem Unglud ein gewaltiger Sturm tobte. Auch ein Rlofter frommer Jungfrauen war von bem Brande ergriffen. Mitten in ber Berwirrung, bem Gebeul bes Stur= mes und bem Sammer ber Gloden eilt eine Rlofterfrau in ben Barten, wo ein Bilb ber Muttergottes mit bem Refustinde auf bem Urm in einer Rifche ftanb. Da wollte fie auf ihren Rnien Gott um Bulfe anrufen, aber welcher Unblid überrafchte fie! Gin tobtes Beib lag auf bem Boben, an beren offener Bruft ein Saugling ichlummerte. Die Ronne ftredt ihre Urme nach bem nadten Beien aus, fost es und warmt es an ibrer Bruft; aber bas Rinblein jammert und fucht nach ber nabrenben Mutterbruft, Da erfüllt bie gottgeweibte Jungfrau unfägliches Mitleiben, fie wirft fich nieber por bem Bilbe ber Mutter bes herrn und fleht unter ben beißeften Ebranen um Gulfe fur bas arme Burmlein, bas fie in ben Armen balt. 3hr Gebet ift erbort. 3m namlicen Augenblide burchftromt fie ein nie gefanntes Muttergefühl; unwillführlich legt fie ben Gaugling an ibre Bruft. und fiebe! o Bunber, bas Rinblein wird gelabt und gerettet an bem Bufen ber teufchen Jungfrau.

#### 1234.

# Churm gu Ingolftadt.

Dinnelid.

Bu Ingolftabt foll ein alter Thurm fein, ber unten teine Thur hat, were mus de alten Thurm gemeinlich erft in einer Hobe von beri Stoden verfen ihren Eingang katten. Dur Rachtgelt in aber feina das mit ein Thurm ein Kharlein unten fichtbar geworben, auch ging's aus und ein nach hörte man allerhand Rüftern in alter unverflänblicher Sprache, boch wurde Riemand gefeben.

# 243

#### 1235.

# Der Muller von Chui.

Dintlid.

Wer jur Rachtsgirt burch bie Einiben um Ingestadt fommt, ber mich juneilen burch ben Auf geschrecht "Bull bil bei ben ber Müller von Thil im Berg." Diefer Auf wirb ichnel bimterinanber in ballbflündiger Gnifernung vernommen, aber ben Leuten geschiebt weiter nichts babei. —

#### 1236.

#### Beifenfeld.

Dintlid.

Der Martt Geisenfelb foll seinen Ramen von einem Anführer der hunnen, Gise oder Gepfe, führen, welcher dosselbst ein Lager geschlagen, wie benn bie dunnen überhaupt in bieser Gegend und weiter binauf im Nordgau gehausst haben, woonn noch manche Namen Zeugniß geben.

# 1237.

# Die Salletau.

Ranblich und Ragels (Biarrers ju Munchemunfter) Befchreibung bes Schelmenlandels ber Repliebe und ber halletau. (Manufer.)

Bo bie Salletau ju fuchen, geht aus einem alten Sprichwort hervor: Bolngach, Ranbeiftabt und Au

Sind bie größten Stabt' in ber Balletau.

Freilich wollen Ginige auch Mainburg hingurechnen, bas jedenfalls im Beste bes Dauptschlüffels gur halltau gewesen fein foll, und von ben man wiffen will, bag es frufer auch fein Kentingent zu ben halle-tauerbieben gestellt bat.

Die Bangen ber Salletau mödlen baher nicht so genau ju bestimmen fein, obwohl hierüber icon Biel gesprochen und geftritten worden, benn Riemand will ein halletauer fein, selbst wenn er mitten in biefem Scheimenlande geboren und aufgewachsen ist. Die Ursache hieron liegt am Tage. Denn, wenn auch die jehigen Browner ber Salletau efremfeste und biedere Leute sind, so flanden doch ihre Borchaften in sein geweichtigen Must, und legt man issen vornämlich die Reigung zum Pfredeschen zur Lost. Dazu gab Gelegenheit der Salzbandet, nelcher sichen von Alters her auf der Stroße über Freisign, Au win Raindung ging, dam die vielen Moldungen und Bergeicken bes Lindschen und die großen Pfredemärfte zu Woosburg. Ge ist bekannt, welches Ballfastetlieb dem Jalledauern bei ihren Bittgängen zum heitigen Anfalutus im Woosburg in dem Numb gelegt wird:

"O helliger Sanct Kaftulus und unsere liebe Fran! Ihr kennt ums ja schon lange und unsere haltelau. Fertin (vor. Jahr) sind ums neune gwest, heuer aber drei Sechse sind im Schumeilieben, Marta ste'r und bet!

Bie es nun ben Salletauern in Folge biefer ihrer unftatthaften Reigung ju oftere ergangen, bavon ergablt man fich verfchiebene Gefchichten.

So wurde ein Simbbauer sammt seinen Sohnen und bert Gnten ju Moodburg tregen Roshbidrerien nebenetiandber an ben Galgen gefnubst. Juerft fanne bie Infel und Sofise barn und julest mußte ber Atal mit seinem langen schneckerien Spisbarte baumein.

Ein alter Sager hatte bas gleiche Schidfal, ba er Fohlenfleisch ftatt birfchfleisch verlaufte.

Der Pfarrer von Rirchborf an ber Amper jagte auf einem Berge bei hirschach, wo man ein Rrugifir ale bie Grange ber halletau gegen Guben bezeichnet, einem Diebe fein Reitpferd ab.

Simmal wurden Halletauerbiede, die einem Schimmel gestohlen hatten, versolgt, so, daß sie fich gemichtigt sohnen, das Pierd in einem am Wege gestgenem Richtlen zur Sanden dem gestgenem Richtlen zu darebach einzustellen umd das Weite zu suchen, mit dem Borsage, es des andern Tages vieder zu holen. Da ader die Diede einzeholt und gefangen genommen wurden, mußte der Schimmel mehrere Tage in dem Richtlein bleiben und verhungern. Der Mehner sind bist ode an der Thur liegen.

Auch in Sepftorf wurde ein Bierd gestohlen, ber Died aber erwischt, bas Pfred bem Eigenthumer gurückgestellt, und ber Zaum als eorpus delieti zu Gerichfebande genommen. Man zeigt fin heute noch im Schloffe zu Au als ein Andenten ber halletauer Robbiebe.

٠..

#### 1238.

## Sage von Sofberg.

hofberg bei Dainburg. - 6. Berifon von Babern L. 834.

In Witte ber Riche ju hofberg ift ein Soch, welches mit einem eiternen Gitter umgeben. Eines Zages geschach es, baß der Briefter mit bem Frouleschaum beb herrn über die Straße schrift. Da suhe ein Bauernstraße des Weges mit einem beubelabenen Wagen, daran bert Pferbe gegen. Der Racht achtete des hochwirbsigkt nicht, jondern betgeicht fich ungebürflich um gestiebt. Da öffnete fich die Erbe und verschlang den Freuler neht einem Wagen und Pferben. Ein alles Gemälbe in ber Riche zu hofberg bestätigt bief Ergablung.

#### 1239.

# Der felige Beinrich gu Cberghaufen.

Rader. Bar. S. III., 118. Bimmermann geiftl. Ral. L., 264.

Schutch, ein Sohn bes Grafen Bado von Abensberg, fell als Alliger, bieber gefommen und vierzig Jahre bindurch in aller Denuth Dienste eines gemeinen Biebbitten vertigetet baben. Damach feit er in dem fogenannten beitigen Bolg verschieben. Sein herr Bader schilde albeit beime Bagen utt einem paar Dichen, der Leichnam nach Verneberg absgibten; die Diche in der Begen der Bereit eine Bagen utt einem paar Dichen, der Leichnam nach Verneberg absgibten; die Diche finnen aber von bem Drt, wo er gestorben, nicht weiter als bis jur Kitche St. Bert in Gberzhausen, das mußte bes Seligen Leichnam begraden werben.

#### 1240

# Die Grautlache bei Wildenberg.

#### Muntlid.

Mitten in bem ziemlich ausgebehnten Walbe, welcher fich in ber Gegend bes alten Schloffes von Wilbenberg nach bem Thale ber großen Laber hin erstreckt, wird eine Stelle bie Brautlache und ber Brautlachen-

berg genannt. Dossibl jü es nicht gekeuer. Niemand gelt sich Abende der verüber, dem es begegnen ihm brei undeinliche Gestalten, wöhrend zu gleicher Zeit gestierkopites Gestaute in dumpfen Klängen durch den Wald geht. Mit diesen Gestalten dat es num felgende Betwandbriff. Einmal suhr am Sonntag ein Hochzeitswagen durch dem Bald. Darauf besamten sich Betwant, Bekantigam und Benarlichere beisammen. Ge war aber gerade um die Zeit, wo in der gerade um des gleichen das Gestellen das Zeichen gas, machten sich von wendert. Alls am das Gestellen das Zeichen gas, machten sich von der gerade um der gerade um der gerade und bem Wagen ließ darüber und hopbetten der beitägen danklung. Aber in selbem Angenblick verfant der Wagen mit Rose und Vonn in den Verbodern umd verb die sumpfige Setzlie, we dies gescheben, noch beutzutage die Vrautlache genannt.

## 1241.

# Die Gans auf dem Schlachtfelde von Gameledorf.

Baperifde Blatter fur Gejd., Statiftit, Sit. u. Runft 1832, G. 55.

Bon Siegeswalen, Gedachnissteinen, Sagen ober Liebern sinbet fich Gameisborf, Jarcef ober Moodburg nichts mehr. Roch vor drei Zahrzehnen soll aber eine Zasti in der Kirche das Gedachning der Schlichten baben. Seitsam sit die Weberlieferung: am dem Streitfelbe eie durch langer, lange Jahre undeachtet eine Keinene Gans gelegen und von den Bandleuten, als dein Pklügen binderlich, bald die den gedacht und den gedacht nochen. Endlich sie in fremder Nam weit bergefommen, dem ein Teaum verkändet, er werbe auf die fin gebalt wieder rich machen werde. Der bade die ang verachtet Gans freudig gefunden und nach einem ihm bekannten geheimen handzeit Gans freudig gefunden und nach einem ihm bekannten geheimen handzeit öffene können. Sie fei gang mit altem Gelbe angefüllt geroefen.

1. 2 T/4 ·

#### 1242

# Der Sofnarr gu Eransnis.

Mintlid.

Jau Schlofe Traubeits bei Landsqut ift die sognannte Narrentiege, int Benedetreppe, an beren Warben Narren nabgemalt sind. Bormals börte man bort um Mitternach falusges Schellengeftingel und Geflapper. Der Leibnarr bes Bergod Georg wollte seine Jeth befein seinen bein Derren rengisten, was ihm aber missungen ib. Deler Narri sie de vool, der nachmals sein lienen ehen Gin Burgreart will ihn selber geschen haben, wie er mit einer rothen Gugel und Schellen baran umging. 3ch hört man nichts mehr davon.

#### 1243.

# Beift in Sochham.

Mintlid.

Schloß Lochham hat ben Grafen Met gegirt. Seit viele Personen wollten beschießt Rachts eine Dirme gefehr baben, be im blauem Roch, recipem Schurg und gelben hochbestlichten Schuhen fich flappennd auf ben Schlößgängen iden ließ. Dabel hörte man Janken und Streiten vieler Schumen burdefnandter im vererfändlicher Sprach. Sim Fadlacin von Weter batte die Leute, jo bieß erzischt, immer verlächt und oft gesquir, mir foll bie her nur fommen! Gimma gehe bas Feinlicht night in ber Nacht auf ihr Jimmer, als plöglich die Dirne im blauen Roch vor ihr steht. Das Fräudein fiel vor Schrecken in Ohnmacht und bileb lange Ibe beim bliegen, tiel für palfüllig ein Dirner zu wöllte fann.

#### 1244.

# Legende vom heiligen Fronleichnam bei Sinabiburg.

Sin Fabrenaum wollte bei Binabiburg über ben Beng bahren. Mich er tonnte bas Pferd verber mit Gewalt noch Guir veiter beingen. Das Thier fel sogar auf seine verberen Figie nieder, so baß der Fahrmann bebenftlich wurde, was bas zu bedeuten habe. Da erblicht er in einem Bachsbehrtraude eine beilige hollte, weiche er jedoch trog aller Mach nicht sassen der in beilig beiter Mach wich siefen tonnte. So seinter ben Pfarere bed Ortes duron in Renatnig, welcher alssoh in seintlichma Jage nader, die hollte erhob und in die Pfarrtirche St. Johannis brachte. Aus Anlas dieher Begebenheit geschaben so reiche Schaffungen, daß der damilge Pfarrberr Lorenz Jemelli ein schon und gestellt gegeben der den gestellt geschaften fangte, das der den gestellt ein schon und der den gestellt geschaften fangte, das bei eine Schaffungen, daß der damilge Pfarrberr Lorenz Jemelli ein schon und gestellt gestellt geschaften fangte.

# 1245.

# Wimmaffings Name.

Bei Ampfing. - hormabr Safdenb. 1837 G. 170.

Alls am frühen Morgen bet 28. September 1322 bie Schlacht bet Ampfing begann, sielen Ludvig und die ihn zunächst ungebenden Mitter auf die Anzie und thaten ihr Gebet, gelobten auch eine Airche auf bem Machloha, wenn sie siegent: "Wenntwir siegen!" tresen Alle; — im Laufe Benacht die Boltes ift Wienenfing daraus geworben. Johann der Läufer war des Kirchkeins Batron. Erft 1722 wurde dossielte abgefrochen und neu gedaut. An der Dock war das Terssen aus der Anzielen abgemalt. Zeit erhält sein Andenken eine kaum hundert Jahr alte Gedäcknistischel.

#### 1246.

# Sage von einem Schloß bei Dorfen.

Dintid.

Ein Sandwerfeburiche jog bes Beges baber feiner Seimat gu. Gr mar icon lang bon Saufe fort und freute fich recht von Bergen barauf, wieber ben alten Rirchtburm feines Dorfes ju feben und alle bie alten Befannten ju grußen. Bie er nun bie Strafe fo babin ichleicht, icon mub und ermattet von ber Sige bee Tages, tommt er an ein Saus, bas icon ju feiner Beit von allen Bewohnern verlaffen gemefen. Dennoch flopft er an und pocht an ber Thur; vielleicht bag boch Jemand eingejogen mare, ber ibm jum Boraus eine Rachricht von feiner Beimat geben tonnte. Richtig geht auch bie Thur auf und ein altes Weib in landfrember Tracht fest ibm ungeheißen einen Rrug mit Baffer bor, febrt aber eben fo fonell wieber gurud und folagt ibm bie Thur por ber Rafe gu. Bie er getrunten bat, pocht er abermale, weil er ja ben Rrug qu= rudgeben, auch fich bebanten will. Riemand öffnet ibm. Da fiebt er von Beitem burch eine alte, verwilberte Allee einen Rager auf fich aufom= men. "Der wirb wohl in's Saus geboren," benft er, "ich fann ihm ben Rrug übergeben." Der Sager ift feine zwanzig Schritt mehr entfernt, ba nimmt unfer Banbergefell mabr, bag er mitten im Commer bei ber großten Site Sanbicube von Ruchepels tragt. Run fangt er gu laufen an, mas er fann, benn ber Sager ift fein anberer, als ber Gott fei bei une.

## 1247.

## Urfprung des Mineralbades Anna - Grunn.

Ditgetheilt von B. 3opf (nad einem M. S. bes Patrimenlalgerichtshalters Bruner von Schwindegg v. 3. 1824.)

Unfern bed Jeinhales nächt bem Schloffe Schwindegg in Mitte eines Tannen und Sichtengebilges — bem fogenannten "Alignerholze" — "liegt bas Mitteralbad Minabrum, von weldem bie Trabition fagt: "baß bas Maffer wunderbartlig gegraden, und auf der Tanne eine schancente, Saute so lange geisem wurde, bis ber Bind erbertliß im Bange war," Die Bolissage ergählet aber von ber Guibedung bes Annabrumnenbabes noch Beiteres: "In biefiger Gegent batte eine Baurin ein mit einem unbeilbaren Ausfate (ber bamale in Deutschland unter ber Benennung Lepora herrichte) behaftetes Rinb. Die beforgte Mutter fuchte aller Orten Silfe, aber vergebens, benn bas Rinb murbe vom Ausfage nicht gereinigt. Gines Tages ging bie Mutter mit bem franten Rinbe nach gesuchter unb nicht gefundener Silfe abermale troftlos nach Saufe. Unterwege begegnete ibr eine alte, woblaefleibete, unbefannte Frau. Diefelbe erfunbiate fich nach ber Urfache ber Trauer ber Bauerin. 216 fie biefe vernommen batte, fagte fie: "Beb bin in bas Mignerholg, bort wirft bu eine große Tanne finden, auf beren Gipfel eine weiße Taube fitt. Am Suge biefer Tanne wird fich bir beim Rachgraben eine Quelle öffnen. Babe bein Rinb einigemal barin, und es wird gefund werben!" Die erfreute Mutter, welche in ber alten fremben Frau niemand auberen, als bie beilige Mutter Anna vermuthen fonnte, - folgte fchnell bem gegebenen Rath und bas Rind wurde wirflich gefund." Der Ort bes Beilbrunnens bieg nun urfprunglich "Tannen = Brundl," und weil nachber (um bas Sabr 1686) bafelbit eine Ravelle zu Ehren ber beiligen Mutter Anna erbaut wurde; fo ift bie Beuennung: "Anna-Brunn" porgezogen und bisber auch beibehalten worben.

#### 1248.

# Urfprung der Rirde Pietlbach im Ifenthale.

Meichelbeck I. p. 55. H. Nro. 20. u. Mitth. v. 36pf.

Schon im achten Jahrbumbert lebte im Orte Bietlboch am Jienflügden ein Landritter, Namens dudoll (dere Hald), neicher verwundt boffmungstoß frant auf bem Extrebette lag. Da ließ derfielbe nei Bildoch Joseph von Freißing, der sich sitzes in dem nadzoglegenen, sichen Bildoch beftanderen Klofter Jien aufhielt, zu sich entbieten, um theils Teref zu erholen, theils sich mit ibm in Betreff siende Schueß Arms zu berathen. Bildoch Joseph sam, unterredet sich mit Dalold, nediger das Gelüben wolle. Der franke Gelmann wurde hierauf wirflich gesinnd und ließ seinem Berhyrechen zusolge eine Klofte unweil seiner Bennen, welche sobam von dem genannter sowmen Derhyther eingeweith wurde.

#### 1249

# Urfprung der Wallfahrtekirche Mariathalheim.

M. Rodl bie Ballfahrt Mariathalheim im t. Sanbgerichte Erbing.

Das Marienbild in ber iconen Ballfahrtefirche gu Thalbeim bei Erbing, welches auf bem Sochaltare aufgestellt ift und verehrt wirb, befand fich uripringlich amifchen ben Reften eines alten Spollunder = ober Sollerftranches, und ale ber Befuch unferer lieben Frau gur Beit bee Mittelaltere immer baufiger murbe, entichloffen fich bie Bewohner von Thalbeim und ber nachften Umgebung auf einem nabeliegenben Berge, von two aus man bie gange Begend überfieht, ju Ghren ber beiligen Jungfrau ein Rirchlein gu erbauen. 216 man aber, fo geht bie Sage, ju bem Ende bas wunderthatige Marienbild von bem Bollunderbaume, auf bem es bieber geftanben, entfernt und in bas neuerbaute Gotteshaus verfest batte, verfcwand es über Racht obne alles menichliche Rutbun und wurde am Morgen an feinem alten Plate, auf bem Baume wieber gefunden. Diefes Greigniß foll fich mit bemfelben fo oft wicherholt baben. ale es bie Leute von Reuem in genanntes Rirchlein brachten, was fie enblich ale ein Beiden anfaben, bag bie beilige Jungfrau Maria ibr Bilbnif nicht von bem Orte entfernt wiffen wolle, wo burch ibre Rurbitte bieber icon fo viele Bebete erhort und fo viele Bnaben gefpenbet worben. Co murbe benn bas neuerbaute Rirchlein wieber abgetragen und unweit bes Sollunderbaumes unten im Thale eine Rirche gebaut. Ale aber bie Ballfabrt gur Gottesmutter immer mehr in Aufnahme fam, murbe auch biefe Rirche qu flein und baber in ber Rolge ber Beit eine großere, namlich bie gegenwartige Ballfabrtefirche ju Thalbeim mit vielen Roften erbaut und anno 1645 bas berühmte uralte Marienbilb babin übertragen.

#### 1250.

# Der Ritter mit dem Schweinskopfe gu Lindum.

Mitgetheilt von B. Bopf (nach einem alten M. S. aus bem ehemaligen Collegiatefifte 3fen.)

Ein wilder Ritter ju Lindum aus bem Geschlechte ber Pliembl (Bliemel \*) betam mit seinem Rachbar, einem Eblen von herrnberg

<sup>\*)</sup> Diefes altabelide Gefdiecht hat eine Grabftatte in ber alten Stiftetirde ju Bien.

Streit wegen ber Schreinsjagh, mobei erfterer bie Acusperung machte, das ein fich lieber elibit in ein Schwein vertwambeln als fich von seinem Revier ein Stüd wegreißen laffen rolle. Sonderbarrer Weife brachte ber Sohn und Nachfolger biefes Gutsheren einen sörnlichen Schweinstoffen mit auf bie Weith, beffen Biste noch heutigen Zages in bem Krichfein zu lindum an einer Fernserscheite auf Glas gemalt zu ieben ist. Diefer Mitter gelobet nachmals Gut bem herren eine Kapelle zu bauen und darn das Kreug bes Stilferes zur Anbetung aufzuftlen, wesphald das gegenwärtige in altgelbischem Sinde erbaute Kirchlein zum beiligen Kreug entenden in

#### 1251

## Die Rirche gu Mattenbett.

#### Minelid.

#### 1252.

# Dom feligen Conrad Mantwein gu Wolfratshaufen.

Aventin 1, III., 259. 1. IV., 281. 1. Mittheilung v. Martin,

Um das Jahr 12-26 kam ein Bilgram mit Amen Contad Rantvocin gen Wolfratshufen, wollt' nach Rom wallfahrten geben; da lief ihn aber der Richter doflelft, genannt Gantbar, der ein Auge auf des Bilgers Geld geworfen, umd ihm darum ein schändliches Berbrechen angesonnen hatte, in den Krefer werfen, und nach gefälltem Spruche den Keurted erfelden Das Gericht von biefer ungerechten Shat und bie Bunbergeichen, welche fich an bem Orte best erlittenen Marterlobes effenbarten, 1989en und bieft andschigen Beilt von nab und fern ferbei, und be wurde an biefer Stelle, die eine Vierteifunde vom Martte Wolfradbaufen entlegen, ieme Wallfafteftiech eine Martvere zu Gven erbaut, bie noch beute fieht und bem Namme Er, Manimen fabet.

Das bermalige Daisenbergerbaus zu Wosserbaufen, auf bem Bermartie Wühlberg, wird als dosseinige bezeichnet, im welchem Nantwin eingekertert gewesen. Als ein feicheren Besser besselber einschaften, eines Handwirts ein Schlosser, die im Kellergewölbe noch vorhandenen Ketten, an welchen Nantwin gelegen war, wisseulisch verarbeitete, soll er darob närrisch ges weden ist. —

Ben bem Drit, da Nantwin gerichtet werben, melbet bie Sage: als ihm auf bem Gerichtsblage ber Umg Welfrabeglunie das Untel gefrechen war, sei er von den Scherzen befragt werden, wo er einen Gesch ungeben wolle; da habe er den Ansof feines Bilgerslade zur Hälfte abgefenants, und gefagt, wo der beim Sinnegsscheuben niederstalle, boet wolle er gerichtet sein; darund habe er den Knopf bed Salabe mit Wacht binungesschichmetr, wo bisse niedergafülen, sei er sertrannt werden.

Roch werden als Reliquien Nantwins hiruichale und fein hölzernes Bilgtamößlichden, feides in Gilber gefalt, aufberacht; aus lesteren wurde zu gewijen Zielten ben Wallfahrern und an Nantwini Krichweily bem Bolle Wein vom Briefter gereicht; der Brauch hat sich bis in die neuere Zielt erhalten, ift aber nachmals, wachtscheilich nur aus dem Grunde abgestellt werden, weil dem "Bilgramoßlassia" die Gigenschaft von Santt Oftmard Rässichten, nie leer zu werden, abgegangen.

# 1253.

# Dom Marktgfchlerf \*) 3u Wolfratshaufen.

#### Mintlid.

In früherer Beit war in Molfratshausen eine hebamme, bie man icon zu ihren Lebzeiten "Gidlerf" nannte. Gie trug nämlich nach

<sup>\*) &</sup>amp; hlarfeln : (hteppend einhergeben, Gefhlarf, foleppenber Gang, Shlarfel, Shlarpfen abgetretene Soube, Pantoffein.

bamaliger Sitte Bantoffeln mit boben Abfahen und mit Gifen beschlagen, Die fle im Beben nachschlepbte, - "fchlarfelte." -

Einmal soll biese bei der Geburt ein Arind getöbet haben, und dassumuß sie bis heure als Geift auf Erben umgeben. Das Eigentschmische sie des hie des fich umgeber zogs macher Amn, gewösnlich im obern Stock den Lenten zum Kenfter bineinschaut und gerne haufe frauem schreckt, wenn die Wänner nicht zu dausse sind volle find. Sonft wiede sie beschrieben als eine ärmlich gestleibete Frau in alter Tracht, mit einer schwarten Belighaufe, etwas geraunkem Saare, voollenem Beldspan unt Leibt, umd dern erschäufen Banteschen Durch der vollen fie auch viele wie die Blindsbraut saufen das eine Wickelsteile geschalte, das eine Blindsbraut saufen der kann bei erne Beldspan auf der Blindsbraut saufen der kann bei erne Beldspan und der Blindsbraut saufen der bei Rantsbraut sausen barch der Erahe des Naarfts dahin eilen gestem haben.

Deftere fieht man fie auf einer Bant vor ben Saufern fichen, ploglich erhebt fie fich, "fchaftelt" burch ben Mart, schaut irgendwo im obern Stod zum Genfter hinein, und verschvolindet wieder, wenn ber Sahn zum erftennule geftäht bat.

Sutes bebeutet aber ihr Ericheinen nicht; meift tragen fich ichlimme Dinge barnach ju.

#### 1254.

# Dom Gaftabudl gu Wolfratshaufen.

#### Minblid.

Der Gasteigpubel ist ein ziemlich harmloses Gespenft, von beffen Gebaren man sich nur wenig zu erzählen weiß, obwohl es noch immer in ber Leute Mund ift.

Diefes Gefpent balt in ber Geifterstunde Wache auf bem Gaftel (in ber Boltssprach "Gasta") bei Wolfratsbaufen, und begleitet die Wandere, entwecher vorauss ober hintenberin laufend, ohne ihnen Schaben zugufügen. Sein Aussichen ist das eines schwarzen Pubels von mittlerer Beröße und feurigen Augen; manche wollen auch eine lange seurige Kette nachschieften geleben haben.

Aus ber Schlucht hervorfommend, welche gwifchen bem Schloßberge und jener Anhofe liegt, die fich bie Munchner Lanbftrage hinanwindet,

gieht ber Gaftabubl über letteren Berg und erfcheint bei ber Windung auf ber Strafe. -

Gine hauptrolle fpielt ber Gaftabubl in ben Erlebniffen alter gloßfnechte, die fich auf ihren heimwegen von Munchen verspätet, und so ben Gafteig erft ju spater Rachtszeit ju paffiren batten.

#### 1255.

# Die Schweden in Cenerberg.

Rad Mittheil. v. Martin.

Sobald einmal Munchen von den Schweben beset war, streiften Abtheilungen sowohl ihres Reiter- ale Fusvolkes in das Oberland, raubend und brennend.

Sine solche Rotte war auch in bas ftille Thal ber Loffach gebrungen jum Alofter Beuerberg; alle Mönde waren icon gesiohen, hatten ben Kirchenichag in ihren entlegenen Weinkeller bei Wametsberg geflüchtet, und fic jum Thell sieber beriffen geborgen.

Rur ein einziger Bater — bie Ueberlieferung nennt ihn Bitus Runtinger — blieb als treuer und ergebener Bachter im Gotteshaufe.

Es war am 28 Mai 1632, als die Schwebischen in's Klofter flurmten und ausgeliefert verlangten, was bas Stift an Gold und Silberbesite. Bater Bitus konnte ihr Begehren nicht erfullen, da legten ihn bie ichwebischen Cannibalen im Chor ber Rirche auf vier Scheiter holg, schnitten ibm an Sanben und Fugen bie Gelente gur Salfte burch, und hieben mit ihren Schrertern erbarmungslos auf ibn ein.

Die Sage ergablt, ber blutenbe Monch habe fich noch vor bas Benerabile hingeschleppt und bort in fnienber Stellung feinen Geift aufgegeben. —

Beinenb bestatteten ihn bie gurudfehrenben Mitbrüber im Rloftergange gur Erbe.

#### 1256.

# Riofter Wenarn.

Bon S. Sharff von Sharffenftein. - Db bie Sage frei von Buthat bee Dichtere, ift nicht verburgt.

Ueber Berge, Thal und hoben giebt Graf Siegebot jur Jagb. Falleuftein, bie hobe Gefte, glauget in bee Fruhrothe Bracht.

Mit ihm gieb'n ber Jager viele, und viel Bauern aus bem Rund: Deute gilt's ben Sirich ju jagen, fiolg und fubn im Bevarn Grund.

Much bie Grafin, jart und fomachtig, fleigt ju Pferd im Jagbgewand; Gine Budfe an ber Seite, einen Speer in meißer Danb.

Ihre blonden Loden fliegen und ihr Reitfleib mogt und wallt; Dit bem Ladeln fel'gen Gludes mift ber Graf bie Bulbgeftalt.

hunte, Bauern, Jager gieben froh baber bie grune Babn, Und bie Grafin auf bem Rappen cilt bem funnen Erof voran.

In bem fitllen Beparn Grunbe, an ber Mangfall tubler Fluth, Finben fie ben Sechszehnenber mit ber Dirfchin junger Brut.

Siegewohnt und gute Schupin legt bie Grafin auf ibn an; "Siegebot, wir wollen feben, ob ich beute treffen fann."

Doch ber Rugel Macht und Starte prallt am ftolgen hirschgemeih Rudwarts, in ber Grafin Bufen fahrt bas talte Tobesbiei.

Leife ftammelt fie 'ne Bitte, eb' ibr icoues Auge bricht; Bon bes Gatten Arm umfangen fliebet ibr Geift ju reiner'm Licht.

Und bie Bauern fprechen bebend: "Einen hirfd mit junger Brut, Soll man nimmer giefen, jagen, wenn er bei ben Seinen ruht."

#### 257

Ungefahrbet mit ber herrbe gieft ber hirfd jum tiefern Balb Und jum Schloffe beimwarts giebend bumpf ber Jager horn ericallt

Aber balb im Wegarn Grunde wird es rege, wird es laut; Auf Graf Siegebot's Bebeiße wird ein Riofter bort gebant.

S' ift ber Grafin lebte Bitte, bie ber Graf getreulich halt, In bes Rloftere fromme Dauern bringt nicht bas Gerausch ber Belt.

Faltenftein ift halb gerfallen, einft'ger Große ftolges Dal Aber aus bem Bergarn Rlofter tont bie Glode noch burche Thal.

#### 1257.

# Berenkuche auf einer Alm.

emant!

Ein armer Rert flieg auf eine Alle dei Niebodh, fich det den Gern oben Köb und Milch zu beiteln. Bie er hinauftomut, sindet er dit Alpendikt verlassen, diest auf den Deusgedere, weil es Nacht wied, und deregebt sich ind den Jene Leufgedere, weil es Nacht wied, und deutsche der Alpendikt von der Alpendikt verlet und des Nacht deutsche in Bauch deutsch zu der deutsche Alpendikt von der Alpendikt von der Verlassen der Ver

#### 1258

## Der Saberwawa.

Mintid.

In ber Gegend am Inn hauft ein toller Geift: ber haberwama. Er treibt fich gerne auf haberfelbern und Wiefen um und mag's nicht leiden, wenn die Leute bas Getreibe fedneiben und einführen. Manchmal bilft er jeboch selber mit und bann gebt's so geschwind von Statten, bag bie Bauern nicht begreifen, wie's zugeht. Gemeinlich beginnt er erft bei eintretenber Dammerung zu arbeiten, seltner beim lichten Tag.

#### 1259.

# Das Saberfeldtreiben.

Muntifd, Bair. Beitungen, als B. Bollufrennt 1826 Nro. 196. B. Sanbbete 1834 6. 1185. Bugeb. Aligem. Beit. 1834 S. 1851, in Gomeller's Beth. II., 187 u. 1V., 27.

Die Unfitte bes haberfelbtreibens ift neuerbings wieder genugsam burch bie Zeitungen bekannt geworben. Es soll biefes Brauches bier nur gedacht werben, weil fich ihm boch eine Sage angehangt hat.

#### 1260.

# Adelheid von Megling.

Dunelid.

Die Gefciecher Merfebelde von Megling, ber Stiffrein bes Alchters Baumburg, ift oben ergählt. (1. 64.) Sie ift in vielen Büchern zu leien wie gemussiam bekannt. Weniger bekannt aber wird es jein, noch hierum in ber Gegend von Seten, Aroftberg und Baumburg noch hentiges Laged be Leute ergächlen. Diese Moblet gest noch 168 Gest um. Die fawbeit auch ein einem grauen Luche über den Boben fin und das mur in soldere Arbeitung, daß fie noch Mensichen und Wossenstielle freite Geute.

#### 1261.

## Der Schmied von Mitterbach.

Erg. von Rammerlober bei B. Banger Beitrag G. 94.

Es lebte por vielen, vielen Sabren au Mitterbach ein Schmied, ber war ein ichlechter Saushalter, und verthat Alles in Trunt und Spiel; er mußte fich balb nicht mehr ju belfen, und rief ben bofen geinb um Beiftanb an. Der ftellte fich ein, und ber leichtfertige Schmieb verichrieb fich ibm mit Leib und Seel burch feine eigene Blutunterfcrift; er follte ihn haben, wenn er ihm nur brei Jahre lang in Allem gu Billen fei. Der Mitterbacher ichwelate num in Luft und Freuben, und marf bas Gelb nur fo gum Fenfter binaus, fo baß fich bie gange Rachbarfchaft bochlich barob vermunderte. Die Beit war um, und Lugifer tam Abende in bes Schmiebes Stube, und wollte fich auf bie Dfenbant fegen, baran ibn bie Schmiebin verbinberte, inbem fie mit gierlicher Soflichfeit einen gepolfterten Stubl aus bem iconen Stubl brachte. Lugifer fragte nach ihrem Chegatten; bie Schmiebin erwieberte: ihr Dann ichlage ben Roffen bes Birthes in ber Schente felbft Gifen auf; war aber nur Beiberlift, benn in feiner großen Angft und Roth batte ber Schmieb feinem Befpond bas arge Gebeimniß geoffenbaret; bes Schmiebes Chefrau trug nun bem Bofen gut Gffen und Erinten auf, und fenbete ben Befellen nach bem Schmiebe, ihrem Dann, ber in Bahrheit bei einem alten Großmutterlein im Dorfe fich Rathe erholte. Die war aber eine fluge Rrau, große Babrfagerin und Bere. Der Mitterbacher tam froblichen Mutbes unb ging ben Satan boflich an, feine Lebensfrift ju verlangern. Der fcblug es rund ab , und mabnte ibn gum Aufbruch. Wie fie binter bem Saus burch ben Barten manbelten, ba bie Ririchbaume voll rothlicher Fruchte bingen, bewog ber Schmieb ben Teufel auf einen gu fteigen, und ibm, als lette Gunft, einige Ririden ju broden. Der gute Teufel wollte, nachbem er genugfam gebrochen zu baben mabnte, wieber berabrutichen, aber fiebe! ingwifden batte ber Schmieb mit einer weißen wunderbaren Rreibe, bie ibm bie fluge Frau gegeben, einen Rreis um ben Baum gezogen, und ber Catan fag wie angepicht auf bem Afte. Da vief ibm ber Schmied gu, er folle bie Sanbidrift berabmerfen, bann wolle er ibn loslaffen. Der Sollenfürft verftand fich lange nicht biegu; endlich folenberte er eine falide Urfunde bem barrenben Mitterbacher entgegen; boch ber erfannte ben Betrug, und fo verbrachte ber Teufel fletichenb und beulend, und unfäglichen Beftant verbreitent, feche volle Stunden in feinem Luftrevier. Inbeg bie Beifterftunde nabte fich bem Musgange und ber Boje gerieth in Befabr, fein Regiment auf immer zu verlieren. Das machte ibn murbe, wie leichtlich ju erachten. Er brebte ein Sornlein ab. nahm baraus ein vergelbtes Betilein Bergament und warf es bem Schmieb berab, ber es ale achte Sanbichrift erfannte, barauf er fie in taufenb Beten gerriß. Er gog einen Rreis von fcwarger Rreibe von feltfamer Gigenicaft; bavon fubr ber Satan, wie ber Wind, großen Geftant verbreitenb. Aber wer fich einmal mit ber Solle eingelaffen bat, ber ift ibr idon verfallen, und vermag fich nimmer los ju machen. Go mar's auch mit unferm Mitterbacher. Er verschrieb fich jum andernmal, und biegmal nahm ber betrogene Satan fich wohl in Acht, wieber geprellt ju werben. Rach Umfluß ber Beit bat ber arme Gunber, es mochten ibm nur noch brei irbifche Buniche erfullt werben, bieweil er nun boch fein liebes Beib und Rinder verlaffen muffe; bann joge er gerne mit fort in bie Solle, und bamit vereinte bie Frau ihr Fleben und bie jungen rothbactigen Tochterlein ftreichelten bem Beiffuß bie baarige Pange und brangen bittend in ibn; ba murbe ber alte Griegaram weichbergig und konnte nimmer wiberfteben. Der erfte Bunfch aber war: über Racht follten alle Felber, Wiefen, Grunbe und Berge bes Schmiebes mit einer Mauer aus Quaberftuden umgeben fein, gebn Soub boch und funf Schub bid.

Diefem fubnen Begebren marb vollig willfabren, benn als ber Mitter= bacher Morgens aufftand und in feinem Befisthum berummanberte, mar bie Mauer fo prachtig, ale man fich's nur benten fann, aufgeführt, Bierauf beftieg ber Schmied feinen Schimmel, ber lief fo fcbnell wie Lauf= feuer, und bief ben Schwargen fo eilig ben Beg vorn ju pflaftern, unb binten wieber aufzureißen, ale er reite. Auch bieß gefchah, obgleich ber Mitterbacher ritt, bis ber Gaul tobt binfiel. Run mar er gang rathlos, ging beghalb ju ber weifen Frau im Dorfe. Die jagte ibm, er foll bem Bofen eine Rode ber fraufen Saare feines Ropfes jum Berabeichmieben geben. Da gupfte fich ber Schmieb, frob folde Austunft erhalten gu baben, eine Bode aus, und gab fie bem Gottitebundbei jum Berabeichlagen. Der bengelte gewaltiam barauf los, bis er bie Unmöglichfeit bes Beginnens begriff, voll Merger und Berbruß fuhr er unter Musftogung lauter Drobungen von bannen. Der Mitterbacher, blind und frech gemacht burch fo oftmalige unverhoffte Rettung, veridrieb fich jum brittenmale unb mußte nun obne Onabe und Barmbergiafeit fort in bie Bolle. - In ber Solle gibt es einen Ort, wo bie bintommen, bie auf ber Belt Reinen ericblagen, feinen Raub, noch andere ichwere Bergeben begangen, bie nur in Trunt, Spiel und anberer Rurgweil ihre Tage vollbracht haben. Allba fiten bie luftigen Bruber all in einer pechichwargen Rauchkammer; bie ift gar unbeimlich von Spanlichtern erbellt, trinfen Bier und Schnape, ichnupfen Brefil, rauchen Dreitoniastnafter, farten, baiden, beluiden einanber, gerfriegen fich, raufen, werben wieber aut mitfammen, badeln, ringen, fingen, fcnaberbupfeln. Ginfchenten und Spanputen muffen bie Teufel; bie aber in ihrer angebornen Boebeit gwiden manchmal mit ihren alubenben Bangen bie Spieler, und thun ihnen fonft allerlei Uebles an; und bie vermogen fich bafur nicht zu vermabren, noch Rache zu nehmen an ben verbammten Plaggeiftern. Als bie in ber Rauchtammer nun ben Mitterbacher, ber feinen Schnappfad wohl gefüllt von feinem Sanbwerte= geng uber ben Ruden geworfen trug, mit bem Dberteufel bereinfommen faben, waren alle freudig, magen fie icon gar luftig Beug vom Schmieb gebort, wie er ihren herrn und Deifter fo trefflich gefoppt. Der bat fich gleich an einen Tifch bingefest, und bat nach tapferem Beicheibtrunte gespielt: aber balb bat er fich mit ben Teufeln verwirrt, bie auch ibm mit ibren Teufelein feine Rube gonnten. Er griff nach feinem guten Sammer, bammerte bie Sornleinmanner tuchtig berum, und brachte fie alle nach mannhaftem Rampfe in feinen Schnappfad quiammen, wo er fie noch jammerlich mit feiner Betfgange zwolfte. Die schwiede weil er hobe es holle feldft entließ ben Schwiede, weil er umbands, war. Seich warf ber ben Sad mit ben fläglich zugerichteten Teuffein in eine Sche jaget ben fredlichen Kameraben ein traulich Sedenvoll und ging richt von der nehmen, in ben Täuften homme um Bange haltend. Der Mitterbacker ging num gerabe bem himmed zu, und flugte da nach feiner Kir mit bem hämmerlein an die Popter. Petrus machte ihm nicht auf. Da wurbe ber Schwied zornig, derfüllt der Shüre mit Gewalf auf, warf ben Petrus de hammeldeiter hinat, und brang die der Wetter der Verlegen der bei Bengefett 1 Du gehörft nicht in ben himmels diet nach finde ihm der die Bengefett und der in ben himmel gemaßt auf, warf ben Petrus die himmelseiter hinat, und brang die der wie Gewiedertil Du gehörft nicht in ben himmel, taugft nicht in de Shüte wir Gewiede ben Witterbach berum, man weiß nicht we, und muß wandere in Endgefet.

## 1262.

# Die Jakobskirche gu Wafferburg.

Rad Rotigen von 3of. Seiferer.

Graf Ronrab gebachte jur Abbugung feiner Gunben in bas gelobte Land wiber bie Unglaubigen ju gieben. Er batte aber ein jugenbliches und ebled Beib , Runiaunde; ber blutete bas berg bei bem Bebanten, ibren herrn und Gemabl von fich icheiben und vielleicht nie wieder tommen ju feben. In folder Bebrangnig bes Bergens manbte fic bie Grafin gur Mutter bes herrn mit ber innigften Bitte, es moge ber Ginn ihres herrn und Gemable von bem gefaßten Borbaben abgelentt werben. Go bies geschehe, wolle fie gu Dant eine fcone Rirche in Bafferburg bauen. Das Fleben ber Grafin fanb Groorung, Ronrab anberte feinen Sinn unb jog nicht nach Balaftina. Run ließ Runigunbe, treu ihrem Gelobniffe, berühmte Baumeifter verfchreiben, bie mußten ihr Blane vorlegen und balb ben Anfang machen, einen ftattlichen Bau in's Wert zu führen. Go erhob fich bann bie Rirche herrlich und fcon, eine Bierbe BBafferburgs. Aber ber Graf war unterbeffen in gebben verwidelt worben. Er wurbe beflegt und mußte nach Ungarn fluchten. Das war ein furchtbarer Schlag fur Runigunde. 3hr Saus fant in Armuth, wie wollte fie noch ihr Gelubbe erfullen und ben begonnenen Bau zu Enbe führen? Da faßte fie

chen fohnen, belbemunthigem Gutischus, feite sich als Bettlerin bes herm or die Thure des Gettechauses und fiprach alle Eintretenden um ein Almosen für den Artickenden am. Wie, die Winftretunger ihrer oble Frau und herrein gerüber und beachen eichtigtes Epfer. Zum um Kil fam mit vollen Huber, auch die Archiven vollen haben, auch die Archiven wollten nicht, purächlichen umb trugen her Schnen, auch die Archiven wollten nicht, purächlichen umb trugen her Schnen, der die Wertner wollten die Archiven der Archiven und die die Vollen die Vo

#### 1263.

# Die Wahrzeichen von Wafferburg.

Rad Rotig. b. vor-

Graf Engelbert war bon einer barten Rebbe gurudgetehrt. Er batte feines eigenen Baters (Arnolbe von Dieffen) Bruber - ben unrubigen Rode, im flegreichen Rampfe getobtet. Land und Leute batten jest Rube, aber bas Bewiffen bes Grafen murbe auweilen von bem Gebanten, einen Bluteverwandten ermorbet ju baben, geangftigt. Der Graf gebachte an ein gottgefälliges, frommes Berf ber Berfohnung. Da fam ein Unliegen bes benachbarten Bralaten von Attl ju rechter Beit und fand williges Bebor. Rachft bem Rlofter Attl erbob fic bas Schloß Lymburg, baneben lag ber gablreich bevolferte Burgfieden gleichen Ramens. Das war mohl für bie Rlofterbewohner eine beschwerliche und unruhige Rachbarichaft. Balb waren fie burch bas Leben im Dorfe, balb burch bas garmen unb Rechen auf bem Schloffe in ber Stille ihres beschaulichen Lebens geftort, Run tam ber Graf auf ben Bebanten, bas Rlofter von feiner laftigen Umgebung ju befreien, ben Lymburgern aber ju gleicher Beit Bortheile und Rechte ber Burger von Bafferburg gu gemabren. Rafch ging er an's Bert. In wenigen Tagen war bie Befte Lymburg gebrochen; barnach rif man bie Baufer bes Dorfes nieber und verfeste fie in ben Burgfrieben ber Stadt, so daß die Lymburger in Wasserburger umgewandelt waren. Soldes Wert aber zu fronen und die Bereinigung der Genetuben durch ein Dentmal zu bereinigen, ließ der Graf die zwei Kirchen unter einem Dacke aufrichten. Die Baden haben darmach auch das Jhrige gethan und die bekannten übereinander gebadtenen Kerugerfemmeln gebadten. Die Doppelfirche und biese Vood — auch in Sein an der Kirche gedibliet — sind von eilber Jahr de Wasserbeiten der Schaft bie Wasserden der Studt Vasserver

#### 1264

# Die beiden Saumeifter gu Wafferburg.

Rad Ditth. b. Bor.

heuer find es volle fechshundert Jahr, feit das Bafferburger Rathhaus erbauet worben. Un die Geschichte biefes Baues tnupft fich eine icone Sage.

Bu Bafferburg follten ju gleicher Beit eine Rirche und ein Rathbaus erbauet werben. Alfo berief man Steinmeten und Bauleute au Sauf und trug ben Deiftern auf, bes Beichaftes nicht zu faumen. Es maren aber zwei madere Steinmegen, Sans und Stephan mit Ramen, bie hatten bas Bert übernommen, alfo bag ber altere, Sans, ben Bau ber Rirche, ber fungere, Stephan ben Bau bes Rathbaufes ju fuhren batte. Beibe waren moblerfahren in ibrer Runft, auch in Belichland und fonft mitfammen bei mandem berrlichen Berte thatig gewefen. Run führte fie bie Borfebung abermale quiammen; bas erfannten fie freudig und reichten fich bie Band ju treuer Freundschaft und ichwuren einanber, fonber Saf und Giferfucht, ale gute Bruber aufammen gu belfen. Beil aber jegliches Bert feinen Bobn will, wenn es guten Fortgang und rechtes Bebeiben haben foll, fo murbe bemjenigen ein Breis jugesprochen, welcher querft von Beiben fein Bert, jeboch untabelig und murbig, vollenbet batte. Bollt ihr miffen, mas bas fur ein Breis gemefen ? Bobl ein fonberlicher Breis, nicht von Golb und Gilber, noch eine Chrenbegeugung - fonbern eine Berle, tofibarer ale alles bies - bes Burgermeiftere icones bolbfeliges Todterlein. Ge war eine liebreigenbe Jungfrau, ebel von Bemuth, reich an vaterlichem But, jeboch reicher an Engenben. Die beiben Steinmeben batten ju gleicher Beit ihre Mugen auf bas Dagblein geworfen; bem

Bater war's nicht verdorgen geblieben. Well aber Beide rechtischen und funffertige Lut' waren, wollte ber Bürgeruntifter, nichtige damiber hoben, wenn sein Schfertelia ben einen ober ben andern zum Brütufgand befäne, versproch also bemjenigen bie Braut, ber zuerst mit seinem Baue fertig würde. Aum war aber das Brütustein selber noch nicht befragt worden; die ble batte in therm Dergen sir ben jüngeren Erhyden entschieben.

## 1265.

# Urfprung der Rirche im Clend.

Rad hanbidriftlider Rotig, mitgeth. v. 3 of. Seiferer.

Das Krichlein im Elend ber Pharrel Mitt hat seinen Ursprung von einem stelligen Knusser, der in den Angele nach glaubhafter Leuf Angeleg um bas Jahr 1628 ben Innstrum beradsgeschwommen und sich in dem Krichenwert bei Kolefte Mitt gestellt, welche dann der dagund geweist Kischer in sein Killen gestellt und der Printe Allen est das Manchen der Mittellen kann ber Kricht alle der brührend den Krichtskuffen langen jum Mater geschiett, allba es während den Krichtskuffen laget gett liegen verblieben. Darnach hat es das Klosfter Anno 1645 gleich einer andern Mattersaulen ausstellen lassen. Wed fich aber dann bie

Andacht barzu gemehret, ift ihm zu Ehren die Rapell erbaut und Anno 1658 vollendet worden. Der Ort, wo fie fteht, hieß von Uralters "im Eienb."

#### 1266.

# Sankt Columans Rirchlein bei Rieden in Der Schlicht.

Rad alter banbidriftl. Rotig, mitgeth. v. 3of. Seiferer.

Ber Zeiten fab man an einem wilden Ort in der Gegend von Richen Bildniß der beiligen Martyrere Sankt Columna aufgehängt, neiches viel treuherzige Chriften in großer Andach gehalten. Die man num gleich eilbes Bild pur Erzseiung größerer Ger' von dem wilden Ort weggenomen um den Genaft Mittas Angellen auf Schled Schendung geforgen und auf den Alltar geftellt dat, so ift doch das Bildniß andern Tags wiederem in der Bildniß an selbigem Ort befunden worden, worauf fich treuherziger Schiften Andach gemehert, and ein "Dittlich über feldige Ardel erbaut worden. Wellen aber durch Zichel erbaut worden, auch mande Opfer gefossen, of ist daum mit Genehmhaltung des Bischen von Bressen und mande Opfer gefossen, of ist dann mit Genehmhaltung des Bischen von Bressen des Repfligs die Angelle errichtet worden.

#### 1267.

#### Die Codten ftreiten.

Manblid, - Die Soge gehört ber Jungegend zwischen Rofenheim und Wafferdurg an. Eine beftimmte Dertiideit war nicht zu ermitteln. Gie lebt auch sont je be Dentiichtand und int von Dichtern mehrlich bearbeitet worben.

Gs war einmal ein frommer und tapferer Rittersmann; der hatte (schoe Gewohnheit, dei jedem Archien, das an der Sintse lag, fein Ros anzubinden und einem Augendick des Gebeche zu pfliegen. Despleichen ritt er auch utemalen an einem Friedhof vorüber, ohne vom Kfred zu fleigen, auf den Boben zu finten und füuf fromme Baterunfer und der die die der nemen Seelen zu sprechen. Das segnet ihm unser Derryst mit Weimubbeit und gutern Glidf und rühmilden Hebendhartn, so er in

manchem Rrieg fur bie gerechte Sache vollbrachte. Run geichab ce gu einer Beit, ritt unfer belb noch fpat in ber Racht feines Begeo. Ringeum war Alles ftill, ber Mond beleuchtete bie weiße Mauer eines Friedhofes. allmo unfer Ritteremann icon oftmale angebalten und feine Bebetlein fur bie armen Geelen perrichtet batte. Much biesmal wollte er nicht por= übergieben, flieg von feinem Röglein und fniete unter einer alten Linbe auf bem Friedhofe nieber. In bemfelben Hugenblide bort er ein Geflufter, und eine Rotte verwegener Rauber fturgt binter ber Dauer bervor, Raum batte er Beit, fich aufguraffen und nach feiner Baffe gu greifen. So tapfer er fich nun wehrte, war es boch unmöglich, gegen fo Biele ben Rampf ju befteben ; noch ein Augenblid und er war verloren. Doch fiebe, ba öffnen fich bie Graber por feinen Mugen, Berippe uber Berippe fteigen empor, fdwingen Genfen und fliegen im Sturmfdritt wie gur Golacht einber. Entfeten überfiel bie Rauber , taum fanben fie Beit, über bie Mauer bes Rirchhofes zu entrinnen. Unfer treuer Ritteremann war acrettet. Dit ben Feinben aber waren auch bie Freunde verschwunden. Still und friediam rubten bie Graber wie guvor, ba betete ber Ritter abermale feine funf Baterunfer und funf Are und ritt getroften Dutbes non bannen.

#### 1268.

# Ceufelszug.

Rinblid.

Sin Solzschufer bei viel Seiligen- und Serrgeitskilder geschnitten, auber gemalt, und ansgeschift mit Gelb und Silber, war aber bei feinem beiligen Handwerf boch selber ein gar unheiliger, lieberlicher und ungläubiger Bursch. Simmal weckt ibm Rachts eine sonerbare Must von Schlaff auf. Se war eine Art Eckhepsing, von verstimmten und gesendenen Arompeten und Bosaunen begleitet. Holla! bentt fich ber Ablöschinger, wos fällt den Pisässen wieder ein, do fie des Rachts die Eckneticheitel begarden; wir' worgen auch noch Zeit gewich, die ber Tinglicheren. In die in die in der Seinberfreitel begarden; wir' worgen auch noch Zeit gewich, die ber ib ich ein Behanten macht er dos Benfter auf, da zieht diet- um Hauft worder in Schaften. Auflichuskungen und reutigen Jungen. Ein Song webt mitgetragen.

Der Bilbidniger fällt rudtings in Ohnmacht, fit von selbiger Stund an wahnfuntig geworben und auch geblieben. Ge selber hat die Geschichte fo und nicht anders bem Argte, der ihn behandelte, immer wieber auf's Reue ergählt.

#### 1269.

# Eroftberge Mame.

G. Geif Beid. b. Bf. Troftberg, Dberb. Ardie I., 208.

Die Boldsfage meig, wie das Chriftenthum schon frühzeitig um Troftbreg Burgel faste. Ann erzistlt fich, daß jur 3eit der Berfolgungen die geängiligten Spriften in dem Schlücken des Bergrindens, an deffen Fuße Troftbreg liegt, beimilig Berfammtungen gehalten, also der Troß geftumen hatten. Die Soblen find von du jeten, odwohl fo Eften, daß mich viele Menichen Blach darin finden. Diefe Sage lebt nicht allein in Aroftberg, fie fit auch in erter, freitlich dem siederungbuten Jahrhundert angehören den, handfaftig zu lefen.

#### 1270

# Die Jungfrau am See.

#### Printid.

In der Gegend von Berchtesgaden lebte einmal ein Jögersburiche, Der war vom Salzburg gebirtig, gernach, da feine Aeltern frühreitig gesterben, dei einem Jäger im Dienft aufgenommen. Da hatte er des Mannes ichnes Tächterlein kennen gefernt und bie deiben hatten fich lieb gewonnen. Mut einmal flarb der Allte, da mußte der Buriche veiler ziehen, weil mon feinen Gesellen mehr brauchte, vor lein Jäger war, auch war er arm und fonnte im Ernste nicht daran benfen, die hand der dechen Diens zu erholten. Mit schweren Sergen verlig er das hand und gel nie Willelnis der Berchtesgadner Wälter und baute fich ein hüttlein am Fuße des Keicherfelnes, da wo sich jet der Sommerbau der allten Residenn der Alltern ber Allter met der in hatte ner der berchtesgadner

We boar ein Jahr bergangen, als er einmal in Gedanken vertieft vor feiner Hit ja. Da schungen platitis die humbe an, sie witterten bie Rache eines Gedervilles. Unser Jägerbursch machte fich ant, verfolgte die Spur des Willes, und entsernte fich weiter und immer weiter von seiner botter. So gelangte er zum erstemmal an die Ufer des Königssess. Da septe er fich auf einem Stein am Ufer und ergöste sich an dem Mindle des steilbalten, schonen Gewsfires.

Babrend er fo ba fag, tam auf einmal ein munbericoner Schwan auf ibn jugefdwommen. Eb er fich's verfab, tauchte ber Schwan unter und in bemfelben Augenblide fant eine bolbe, liebreigende Sungfrau por ben Bliden bee erftaunten Sagere. Die Jungfrau grußte ibn freundlich und fragte, was ihm benn fehle? Der Buriche eröffnete ihr fein Unliegen von wegen ber iconen Tochter bes verftorbenen Sagers, bie er nun habe verlaffen muffen. Die Fee fprach ibm guten Duth ein, es werbe fich fcon belfen laffen. Gie fei bie Dienerin eines machtigen Ronigs, ber in ber Tiefe biefes Bemaffere throne, er folle ibr folgen und zu großen Schaten geführt werben. Darauf geleitete bie Jungfrau ben folgfamen Bungling in verborgene Schluchten und Boblen und zeigte ibm bie Golbfcate bee Bebirges. Gie gebot ibm, bavon gu nehmen, fo viel er begehrte. Das ließ fich ber Sager nicht zweimal fagen, griff mit vollen Banben gu und machte feine Tafchen voll bes gebiegenften Golbes. Darauf führte ibn bie Jungfrau an die Stelle gurud, wo fie ibn gefunden batte, und ale er fich nun bei ihr bebanten wollte, mar fie verschwunden, aber ber fcneeweiße Schwan burchichnitt wieber rubig und majeftatifch bie fpiegel= glatte Klache bes Baffere. Run mar bas Erfte, mas ber gludliche Buriche that, ju feiner Beliebten eilen und ihr fein Berg und feine Sanb antragen. Sie wurden burch bas Band ber Ghe vereint und lebten eine Beit lang im Benuffe aller irbifchen Geligfeit ale mabrhaft gludliche und gufriebene Menfchen. Aber es blieb nicht immer fo. Der Uebergludliche murbe nach und nach übermuthig, verthat fein Golb in allerhand Luftbarfeiten, und fuchte anbermarte ale in bem Rreife feiner Familie Bergnugen. Go tam er enblich in großes Glend. Da gingen ibm bie Augen auf. Beinenb faß er nun oft an ber Stelle, wo er querft die bilfreiche Sungfrau gefeben. Gines Abende ericbien fie wieber. Roch einmal follte bem Sager gebolfen werben, aber biegmal führte fie ihn nicht ju ben Golbicaten, fonbern entbedte ihm bie Salglager bes Bebirges. Da follte er fcurfen als fleißiger Bergmann und fein Reichthum werbe nie mehr verfiegen. Go

geschah es auch. Das Salg blieb eine ergiebige Quelle bes Gildels für ihn und feine Rachtsommen. Einige sagen der Mann babe Berthold geheißen und seine Sohne hätten nach ihm den Ort Berchtoldsgaden genannt.

# 1271.

# Der Wardinger.

Baberifde Blatter für Gefdidte, Statiftit, Sit. u. Runt 1832, G. 51. Saggl's Statift. III., 1131.

#### 1272.

# Des Richbergere Cochter.

# Munblid.

Um bie Zeit, da die Befte Renburg am Destrertich überging, tam auch ein seindlicher Deerstaufen, das Reuburg gegenüber gelegene, nun zefallene Schloß Webenstein (Wörmstein) zu berennen. Ein tapferer Ritter, von Kicherg genannt, vertseibigte die Burg. Ihm zur Seite Annb seine beldenmitigige Tochter vom Banger umfallt. Sange Zeit voehten sich Bater umd Tochter mit vertigen Getweuen zu Dohn umd Toch der sichklichen Kitterschaar. Da fam ein unerwordeter Befest vom Dersgi in Bapern zur Uebergade. Der Richberger mussie gekorfen, er voollte aber nicht die Schande ertiben, den Angeber geben die Kicher und

gab fich felber ben Tob. Da foll fich feine Tochter, ftolg und ungebeugt gleich bem Bater, aus bem hoben Bogenfenfter ber Burg ben Felfen hinab in ben vorüberfluthenben Inn gefturzt haben.

#### 1273.

## Der Anabe mit dem goldnen forn.

Bon Abalbert Muller. - Gage von galtenftein am 3nn.

Ein Rnabe hatt' ein golben horn Und fam in's Bayetland, Und bites fofort auf feinem horn, Bo er ein Mägblein fand.

Das goldne horn, es flang fo fuß, Es flang fo wunderfam; Und wenn ber icone Rnabe blies, Bohl Dagbleins Ange fcmamm.

Und wenn ber foone Knabe fang Bon heißer Liebesluft, Da wurde Mägbleins Herz so bang, Es wogte hoch bie Bruft.

Ein unbefanntes Sehnen folich Im jangen Bufen bin, Und ach! ber gute Engel wich Bon bem emporten Ginn.

Deft freute fich ber Rnabe viel, D web bir armes Berg! Er trieb mit beiner Uniculb Spiel, Mit beinem Rummer Scherg.

So gog er mit bem golbnen horn Durch's icone Baperlant; Biles weiblich in fein golben horn, Bis er Mathilben fanb. Des Faltenfteiners Tochterfein, Die Bier ber Ebeifrau'n, Sie war fo bolb und engelrein, So minnialich zu icoun.

Das goldne horn, es flang so suß, Es flang so wunderlieb; So lodend anch der Knabe blies, Ihr herz boch ruhig blieb.

So tofend ber Berführer fang Bom Gluthgefühl ber Luft, Der Jungfrau wurde nimmer bang, Kein Scufzer bob bie Bruft.

Da fast ibn ber Bergweiflung Buth, Der Rader war ibm nab; Er fturget in bie Stromes Fluth, Rein Aug' ibn wieber fab.

Seitbem bort man jur Geisterstund', Benn Racht ben Inn umgraut, hohltonend aus bem tiefen Grund Des hornes Rlagelaut.

Es brauft in wilben Melobei'n, Wie abenblicher Sturm, Und Raug und Uhn heulen brein Aus bem verfallnen Thurm.

## \_\_\_ 272 \_

#### 1274.

#### Der Gruber Glankes.

#### Munblid.

Im Imweirtel hauften vor etwo siechsig Jahren gwot berühmte beribmten, ber Bruder Blantes und ber Druderfangl. Ein pas Jager gingen ihnen auf den Leib, sie hatten geweiste Augein. Der Blantes reitet eben durch ben Kobernaußerwollt, als die Jäger hinter Bildfen lauern. Biff, paff! ib Agder riefen; Affeist if ib's Buder Blantes! Der fürzt vom Gauf, da fängt der Wolde ju raufigen an, daß sich bie Allen Baume blegen, die Jäger mitnen, jett sollt die Beit untergehen; es war aber nur der er Schwarze, der mit der Serie des Blantes davon such.

#### 1275.

# Der Saunftein.

Saltenftein, Bud ber Raiferfagen, Burg - und Rieftermabrden G. 117.

Bei Laufen \*) liegen auf hohem Berge bie Trummer einer Rittervefte, haumftein genannt.

Bu einer gewifen Beit bes Jahres hort man auf biefer Burg ein inchterliches Tofen und Ringen, als wenn zwei auf Leben ober Tod mittelnander frititen. Dann wied es fill und in der Mitternach erschecknen werfen inne Gestalten, wanken langsam durch das dunffe Thal und perschweinden plöstich. Es find die Geifter zweite Beider, weiche auf Daumfteln friedlich zusammen tobten. Seit liebten zleichzeitig eine oble Jungfrau, und dies erweckte gegenfeitig Seinbichzelt wie das Schwert entickeiten lassen. Seit wollten nun um den Best der Jungfrau das Schwert entickeiten lassen, dessen fich im Tod der Burg, nachbem bestimmt war, daß sie dem Skärften angehören sollte. Doch noch ebe ber Kaump anhub, sielen die resisten Brüder, von blinder Wuth er Leibenschaft angefacht, sich einander an, und weredern sied aus ein Genaulchste.

Jahrhunderte fcon raufcht in ber alten Burg ber Schwertfampf bes Bruberpaares, und man fieht fie als Feuerflammen im nachtlichen Thale,

<sup>\*)</sup> Rad Anbern foll bie Ruine "Gaunftein" nicht welt von Amber g liegen

wo fie fo lange tampfen und als friedlofe Geifter ericheinen follen, bis einst auer Geschwifter an ber Stelle, welche ben Brudermorb bezeichnet, das Leben fich retten und bamit ihren Geiftern Grlofung und Rube bringen werben.

#### 1276.

# Das Glocklein der Antonikapelle gu Reifach.

Dunblid und Bolfsbudlein (v. Aurbader) II., 110.

Es jog einmal ein frommer Bilgeremann bes Beges von ber Dutter bes herrn zu Detting feiner Beimat qu. Wie er nun mitten im Balbe gang allein auf einsamem Bfabe einber fcreitet, raufcht es ploglich im Gebuiche, und ein paar Rauber fturgen voll Ingrimme auf ben arglojen Banberemann. Schon finft er ichmer getroffen unter ben Streichen ber Gottlofen ju Boben, ba richtet er fein lettes innigftes Rieben ju ber beiligen Mutter bes herrn und gelobt, ihr und bem beiligen Antoni gu Chren ein Rirchlein an biefer Statte ju bauen, wofern er nur mit bem Leben bavon tame und noch einmal feine Lieben babeim wieber feben fonnt'. Gein Gebet wurde erhort. Die Ranber machten fich bavon, ber aute Bilgersmann aber fant fich auf einmal wunderbar geftartet, bob fich von binnen und tam aludlich ju ben Seinigen. Gr bat aber fein Belobtes trenlich erfüllt, und ein Rirchlein ju Chren bes beiligen Anton fammt einem weithin ichallenben Glodlein errichtet. Die frommen Bilgrime, welche noch beute bes Beges gieben, berabfaumen nicht, bas Glodlein ertonen ju laffen, auf bag bie Rauber und Bofen burch ben Schall erfdredet, bie Guten aber getroftet werben.

1277.

Altotting.

Die Sage melbet von ber berühmten Ballfahrtefirche: biefe war vor uralten Beiten ein beibnifcher Tempel, ben fieben Planeten gewibmet, beren Bilber in ben vorhandenen Rifchen geftanden find. Der heilige

Cagenbud III

18

Rupert, Bischof von Salzburg hat ben Gogentenwel in eine driftliche Rirche umgeweißt und bas baselbst befindliche berühmte Gnadenbild mitgebracht.

#### 1278.

# Der Galgenpater.

#### Munblid.

Im vorigen Jahrjamberte bestand noch ju Burghausen ein Hoggericht, und ein alter ehrmückiger Jesuit des dortigen Rossers hatte seit vielen Jahren das schwere, aber bei ihm segensbolle Geschäft, die Beruntseillen jum Tade ju bereiten und jur Richssäte begleiten. — So ward er denn auch einmal zu einem jungen Meuschen in den Kerter gerusen, der vogen eines schweren Berbrechens zum Tade veruntseilt wat. Die Umstände und Beneise lagen so eigentsbinisch, daß seine Schuld vom Die Michtern unbezweiselt ausgestprochen und das Untseil auch in München beställigt ward. Der gute Gelgempater sand an sinn eine Gelegemseit zu neuer Michtsung, nämisch ihm troß seiner deringenden Umschweiden Tade ungen dennoch jure Ergebung im Gettes Müssen mid zum frendigen Tade als Christ zu vollen Masse.

So tam ber feftgefeste Zag ber Sinrichtung, und ber greife Balgenpater begleitete feinen jungen liebgeworbenen Freund auf bem Armenfunbertarren jur Richtftatte, Unterwegs burdgudte biefen ploblich ein Lichtgebante und er fprach zum Bater: "Lieber Bater! 3ch weiß, Gie glauben an meine Unichulb; aber wie bie Beweife liegen, fonnten Gie boch noch einmal zweifelhaft an mir werben. Gott giebt mir aber in biefem Augenblide bas lebenbige Bertrauen ins Berg; erbitten Gie fich von 36m irgend ein Beichen fur meine Unichulb; ich glaube feft, Gott wird es Ihnen gemabren!" - "Gut," fagte ber Bater, "ich zweifle zwar nicht an beiner Unfchulb; aber um bich ju beruhigen, bitte ich biemit Bott, bag gum Beweise beiner Unfculb ber größte Gunber auf vier Stunden weit in ber Runbe fich befehre und ich Solches erfahre." -"3d bante Ihnen, lieber Bater, und vertraue ju Gott, Gie werben bie Freube erleben." - Go tamen fie um Richtflatte, und ber Sungling ftarb wie ein Beiliger. Es mar funf Uhr Rachmittage. - Gebrochenen Bergens tehrte ber Bater in feine Belle gurad, marf fich auf fein Lager

und brachte bie Racht in Schmers und Gebet au, im Bebanten an ben Berurtheilten. - Morgens um brei Ubr flopft es an feiner Thure. Der Pfortner melbet, es fei fcon feit einer Stunde ein Denfch por ber Rirchenthure, ber bringenb verlange, bem Balgenpater gu beichten. Er geht binab in bie Rirche, in ben Beichtflubl, und ein frember Dann legt ibm ein ftunbenlanges Befenntnig ab, wie er, obwohl Galgenvater, noch feines gebort, aber mit folden Beiden ber tiefften Reue, mit Goluchgen und Thranen, bag ber gute Bater felbft junig bewegt wirb. Als bas Betenntnig vorüber, fragt er ibn: "Aber, lieber Dann, wie fommt 3br jest, ju folder Stunde, und gerade ju mir?" - bort, berr," fagt er; "geftern Rachmittage arbeitete ich wie gewöhnlich in meinem Stalle und bachte nicht an meine Gunben; ba fiel's auf einmal wie Reuer vom himmel in meine Seele und brannte mir im Beifte wie bie Solle, bie ich offen por mir fab, und alle meine Grauel ftanben mir por Angen und ich rief: 3ch bin verbammt! Da borte ich eine Stimme in mir: 2Ber= zweifle nicht; mache bich auf, geb nach Burgbaufen, frage nach bem Balgenpater und lege ibm eine offene Beichte ab, und Gott wirb bir vergeben; und fo bin ich bie Racht burch gegangen, bis ich an Gure Rirche fam unb Guch enblich fant." - "Um wie viel Ubr mar bas?" - "Geftern Rachmittage um funf Ubr." - "Und wie weit wohnt 3br von bier?" -"Gute vier Stunden," mar bie Antwort.

Frohlodenb blidte ber Balgenpater gum himmel.

#### 1279.

# Schweppermanns Stiftung 3u Dietfurt.

6. formabr Tafdenb. 1837, 6. 171.

Mit tapferen Rittern und reifigem Bolft 30g ber alte Septiebe Schweppermann von Silloch beran, um über Landshut, ider Mossburg anach Octting, den guten Ludwig zu suchen und ihm Hüffe zu beingen. Sie übermachteten in Obers und Unterbieffurt. Das Polemoels in Steitheids Bere, die Willacken, Gereche und Sumanen, Jatenta auch die beiden Richfelm nicht geschon. Der Schweppermann ermunterte das Bolt: "Jolch unschrijkliches Thum mit bem wilden Feinbe des Jimmels Benr, ihnen aber dem Sieg zu Wege beingen und er gelobte, wenn Gott

umd die seitlige Jungfrau ihm den Sieg verleihen, die beiben im Schatt und Trümmer gelegtem Richtein aufvomen zu legften, schöner als zwor. Wer erfällte auch sein Schübe, umd sein Stiftsbrief ging erst im den letzten Jahren unter Man Joseph III. vor etwa sechaubsfunfig Jahren unter Man Joseph III. vor etwa sechaubsfunfig Jahren durch den unglädtlichen Wahfallt den Doc damaligen Bfarrers verloren, der auch in einem solden Anfalle den Zoh sand. Uedrigens wird die Sags noch immere zum ewigen Anbenken am Aktahvelihseste von der Angal

# 1280.

### Wahrzeichen von Daffau.

C. Bruschius de Laurenco et Patavio p. 20. Bgl. Sagenb. II., 520.

Alte Sage erzählt, als man ben Grund zum Baue ber Stadt Bassa graben wollen, sei ein geschundener Wolf in ber Erbe gesunden wooden, gleichwie einst ein Menischentogt bei der Grindung Noms und ein Noshaupt bei dem Baue Garthagos. Daher häten die Bewohner Hassmischen sieden und behalten.

#### 1281.

# frevel am freitag.

Münelich.

Am Hufe des mächtigen Offer im Baperwalde wurde im fünftzheine und sechzeiner Jahrbunderte Bergdau betrieben, der sein ergeichig gewesen sein soll. Ginnal — es war gewab an einem Freifage — entbedfien Bergsleute aus dem Idelfem Sichersbach eine ungemein reiche Goldboder. In der Freuen über die nach nachen der kenten gestellt der Auflage weg und eiler Welt is Gild zu verführen. Richt zufrieben damit 300m in der fin der Mert der Angele und der Steht in Gild zu verführen. Richt zufrieben damit 300m in der Ment in der Ment der Ment der der Ment in der Ment der der der Ment in der Gild der fie am Vorgen der Archit der Jahre nach geschapt Auf in wecker der Aber was geschapt In wecker der Aber der Archit der Gilde der Aber der Archit der Architectung der Architectung

lag, von ben Bilbwaffern erfäuft, bie burch teine menichtiche Anftrengung mehr bewältiget werben tonnten. Allo ftrafte ber himmel bie frevelhafte Berunehrung bes Leibenstages Chrifti.

#### 1282.

# Die lange Agnes.

### Münblich.

3m Balbe gwifchen bem Grengftabtlein gurth und bem Bannmartte Gidelfam quillt unfern bes Fußpfabes ein Brunnlein, bas bei bem Bolte übel berufen ift. Riemanb magt es nach ber Besperglode ibm nabe gu fommen, benn es treibt bort feit unfurbenflichen Beiten bie lange Manes ibr Unwefen, und wer immer eine Gunbe auf bem Bergen bat, namentlich ungerechtes But, über folden bat bas boshafte Befpenft Dacht und brangfalirt ibn in empfinblicher Beife. Die Darter befteht aber barin, baß bie lange Manes ihr Opfer in bie Aluthen bes Brunnleine taucht und ibm bann ben Ropf mit Burfte und Stabttamm gwadt, bag Saut unb Saare abgeben mochten. Ge wird ergablt, bie lange Manes fei in ihrem Leben ein bitterbofes, habgieriges Beib, bochgeftredter, bagerer Geftalt gewefen , und habe fich fo gang und gar in bie Gorgen fur bas Beitliche verfentt, bag fie fogar ben Tag bee herrn nicht beilig gehalten. Oftmale fab man fie an boben Rirdenfesttagen im Bache fteben und ihre Bafche ichwemmen, und von biefem gottlofen Thun fonnte fie weber burch bie Ermahnungen ihrer Angehörigen noch burch bie Strafreben bes Bfarrherrn abgebracht werben. Ihres verftodten Ginnes wegen warb ihr nach bem Tobe bie Rube ber Geligen verfagt und fie muß bis jum Tage bes Berichtes an ienem Brunnlein umgeben. Dan bort bas Rlopfen ibres Baidblauels in ben Beifterftunben auf eine balbe Deile weit burch ben Forft erichallen, begleitet von bem Gefrachge ber Rachtvogel.

# Der Schimmel ohne Ropf.

Munblid.

Wenn man bas alte Schloß ju Rurth im Babermalbe burchwanbert, trifft man auf bie Ueberrefte eines machtigen, im Bierede erbauten Thurmes, vom Bolte ber "Larmenthurm" benamst, glaublich weil auf feinen Binnen ehebem ber Dochmachter feinen Stanbplat hatte und von bort berab bas garmfignal ertonen ließ, wenn ber Reinb nabte. Diefer Thurm barg in feinem Erbgeschoffe ein Berließ, ju welchem feine orbent= liche Thure führte, fonbern nur eine runbe Deffmung an ber Stelle bes Schlufifteines bes Bewolbes. Ber in biefen Rerfer verfentt murbe, ber burfte ber Belt fur immer Abichieb fagen. In alter Beit ftarb bier ein bobmifcher Raubritter ben ichauberhaften Sungertob. Als ber auf einem Streifzuge von ben Leuten bee baprifchen Grengpflegere Befangene eben in ben Thurm geworfen werben follte, gelang es ibm, fich ben Sanben ber Schergen zu entwinden und noch einmal feinen Schimmel zu erreichen, ber im Schlofbofe grafte. Aber bie Bachter am Thore ließen ichnell bas Rallagtter nieber, welches burch feine Mucht bem Bferbe ben Ropf abichlug. Seitbem tommt ber blutenbe Rumpf bee Roffes ju Mitternacht in ber Rabe bes Grabens, man weiß nicht wie, aus bem Boben bervor, geht langfamen Schrittes, ale murbe er einer Babre nachgeführt, über ben Marftplat ber Stabt und bie anftofenbe Baffe entlang jum Thore binaus, burdwanbert auch bie gange Borftabt und verfcwindet enblich auf ber fogenannten "Drabt" eben fo unbegreiflicher Beife, wie er hervorgetommen, in bie Erbe. Bor ungefahr bunbert Jahren foll auch ber Reiter noch im Gattel gefeffen haben, aber es icheint, bag biefer burch bas Bebet mit= leibiger Seelen inzwischen vom Banne erfoft worben ift, benn beut gu Tage fieht man nur mehr bas Rog allein.

### Der treue Staar.

Munol, u. n. alten banefdriftl, Rotigen. - Die Gage bereits gur Rinberichrift verarbeitet

Bon bem Gefchichte ber Nartgarfen von Chan Dobburg geft bie Gage, daß einmal ein Fräulein des Haufes im garten Aindealter durch bie Jigeumer geraudt worden fet. Ein Staar, welcher im Schlöfie gebalten wurde, sig den Maubenn nach und begeleiter sie aller Drien hin auf ihren Areng: und Duergägen. Wenn sie ihm einzelerten Sprücke verzigen und bier und begannt die find eingelernten Sprücke verzigen, werken, wih beilten ihm auf die mögliche Beglie nach, ihn zu songen oder zu töden; aber das Elnige Thier nutzte allen Schlingen und Geschoffen zu entgeben. Da wurde den Jigeumern ernflich bang und der schliche gan eingeben. Da wurde den Jigeumern ernflich bang und best fichtes find Rauber zu entschigen. Au beisem Jiesen fieden die bei eine Bestiem der ihr das Ande zu entgeben. Da beisem Jiesen die istern fie das Aind an der Schwelle einer einsamen Aretberge im Böhnerwadte aus; der Staar aber schwelle einer einsamen Aretberge im Böhnerwadte aus; der Staar aber schwelle einer einseln wir belter Schmure seine dien Wellen.

Die Birthin, eine arme aber gutmutbige Frau, nahm fich bes Findlinge beftene an, und futterte auch getreulich ben Staar, welcher fich von ber Rleinen burchaus nicht trennen wollte. Wohl bachte fie, wenn fie bas feine und zierlich ausgenabte Semblein bes Riubes beichaute, bag biefes aus einem pornehmen Saufe ftammen muffe, aber von bem Raube in ber markgraflichen Burg brang feine Runbe in ihre Ginobe und fo mußte fie auch nicht, mober ober wobin mit bem Dabden. Diefes mar im Laufe ber Sahre gur blubenben Jungfrau berangewachsen, ale eines Tages ein ftattlicher Ritter in ber Berberge einfprach, ben ein Bewitter= fturm Obbach ju fuchen gezwungen batte. Und mabrend ber Gaft am Tifche faß, und fich mit einem Rruglein Bein erlabte, bupfte ber Staar binterm Ofenbrett bervor, flatterte mit feinen Schwingen, ale wollte er bie Aufmerkfamteit bes Fremben auf fich gieben und ließ fobann feine Sprude und Lieblein vernehmen. Dem Ritter war, ale batte er ben Bogel por langer Beit fcon gefeben und gebort, und fragte bie Wirthin, wober fie bas Thierlein babe. Diefe ergablte ihm bie Befchichte bes Magbleine, foviel fie babon mußte, und brachte auch bas Sembchen berbei, welches fie bis gur Stunbe forafaltig aufbewahrt batte. Der Ritter

ertannte an ber Stiderei mit freudigem Schreden bas Bappen feines Saufes und gebot ber Birthin, ibm augenblidlich bie Jungfrau porguführen. Diefe murbe von ber Biefe bereingerufen, wo fie eben Gras mabte, und ber Ritter erftaunte nicht wenig über ihre feltene Schone und Sulbgeftalt. Er nahm fie bei ber Sand und ftreifte, ihr Errothen nicht icheuend, mit ber Linfen bas Bufentuchlein etwas gurud, und fieb ba! in ber Begend ber Schulter warb auf ber lillienweißen Saut ein Muttermal fichtbar in Form einer Kreugbornblutbe. Alebalb fiel ber Ritter ber Jungfrau um ben Sale und rief: "3d bin ber Graf zu Bobburg, bu bift meine Schwefter, welche wir fo lange beweint haben; biefes Beichen gibt bich mir zu ertennen, ba unfere Mutter une oft genug babon gefagt bat." Wieberum umarmte ber Graf bas icone Schwefterlein, als follte beffen gar tein Enbe nehmen. Dann faß er ju Rog und nabm bie Jungfrau vor fich in ben Sattel. Der Staar aber, ale batte er bie Scene bes Wieberfindens begriffen, erbob ein freudiges Beidrei und flog an ber Geite bes gludlichen Baares ber Beimath gu. Belder Jubel fich bort erhoben, als bas verlorne Fraulein feinen Gingug bielt, lagt fich ichwer beschreiben. Die grafflichen Eltern bereiteten ein großes Freubenmabl, ju welchem alle Bermanbte und Dienftleute bes Saufes gelaben murben, und ber Staar fpagierte mabrent ber Bafterei auf ben Tifchen bernm, gleichfam ale wollte er von allen Unwefenben bas ibm gebubrenbe Lob einfammeln.

#### 1285.

# Die Schlange der Sugerin.

### Minblich.

Bor ungefähr bunbert Jahren lebte in ber Gegenb von Bernnberg im Bapertnalbgebirge eine Dirne, ble eines so lafterhaften Banbeil pflegte, daß fie lebigen Standes nacheinander fieben Alnber gebar, welche fie aber sogleich nach ber Geburt ermorbete und im Bubte vergrus. Mit Bert Zeit erwachte aber boch das Gewiffen in ihr, und trieb fie an, ihre Berbrechen im Beichstubge zu betennen. Ju biesen Juwed judie fie einen im Geruch ber ber beitalt flebenben Friehre auf, ber fren von ben berrobnten Ortschaften in abgelegnere Bergichsucht fich eine Klause erbaut batte. Der fromme Gestesmann schute bonte. Den den unsammen, als er aus

bem Munbe feines Beichtfindes Diefes Uebermaag von Grauelthaten vernahm und verweigerte ber Gunberin bie Bossprechung. Als aber bieje eine wahrhaft aufrichtige Reue ju erfemen gab und nicht nachließ mit Bitten und Thranen in ibn ju bringen, warb er anbern Ginnes, und fagte ihr bie Abfolution gu, fo fern fie fich bei ihrem Geelenheile verpflichte, bie Buge ju verrichten, welche er ihr auflegen werbe. Die Dirne verfette, wie fie bereit fei, jebe Strafe zu erleiben, auch bie bartefte, worauf ber Briefter fie loofprach und bie Borte bingufugte: Run gebe bin, und gum Reichen, bag bu im Innerften beines Bergens bemutbiaft ertenneft, wie bu burch beine beisviellofen Diffetbaten nicht nur Gott und bie Menichen, fonbern felbft auch bie unvernünftige Ratur beleibiget habeft, follft bu bas erfte befte Thier fuffen, beffen bu auf bem Beimwege anfichtig wirft, fei es flein ober groß , icon ober baglich , gabm ober wilb. Die Dirne war bereits eine giemliche Strede gegangen, obne in ber Bilbnif einem lebenbigen Befen ju begegnen, ale fie mit einem Dale eine Ratter erblidte, Die gufammengeringelt auf einem von ber Sonne burchmarmten Feleblode lag und zu ichlafen ichien. Bitternb betrachtete bie Gunberin bas grauliche Thier, inbeg ber angeborne Abichen gegen baffelbe murbe balb burch bie Kurcht por ber ewigen Bein übermunden, und fie fchidte fich an, bie fchwere Buge ju vollziehen. Raum aber fühlte fich bie Ratter von ben Lippen ber Dirne berührt, als fie gifchenb auffubr, ber Ungludlichen an ben Sale iprang und mit ihren Sabnen bergeftalt im Raden fich einbig, bag weber Rutteln noch Reißen fie je wieber entfernen fonnten. Gieben volle Sabre lang blieb fie ba bangen bei Racht wie bei Tag, bis endlich ber Lebensiaft bis gum letten Tropfen ausgefogen war, und bie Bugerin burd ben Tob von ihrer furchtbaren Buge erloft murbe.

### 1286.

Was fich ju Regensburg nach der Areuzigung Chrifti begeben.

Coelestin Ratisb. polit. p. 104.

Alte Sagen melben, baß bie Stabt Regensburg allererft in bem brei unbbreißigsten Jahre Chrifti unferes heilandes, um die Zeit, als er in ben Tob gegangen, ju ihrer Bollfommenheit gelangt fei. Eben an bem Tag

#### 1287.

### Die Minne des heiligen Emeram trinken.

Coolentin Ratiab. polit. p. 471. - Ueber tas Wort Minna in biefer Beb. f. Comellere babr. 2Borterb. II., 593.

Bon bem befiligen Macarius fit erziblt worben (Sagenb. 1.242) baß mm fein Bilcho behoften, "mu Sterne beb beiligen Bilen ur trinken." Diefer Brauch, (am bekannteften als Johan nisst gen) tam nicht felten vor, wie bem ber Abt Golftlin von Gt. Emeram Nachgebendes aus ber Geschichte leines Kofferde berichtet.

Auf eine Zeit, als Kalfer Dito siecher nach Regensburg fommen, bat er fich von iteiner Avers die Allein in uniferm Revise (Allein in uniferm Revise) alleign ein wohn gehart. Der Bischof so daymalen auch noch die Abiet verwaltete, schäfte sied bies für eine besondere Gnad' und sparte Leite Untssien, den Kalfer nach Michoff samt anderns hohen Stantespersonen siehen bei der Taste und Alleis war fröhlich und woch eine Andere werden siehen der er sich auch vor der Den find der Wordprin mit biesem Sachssischen Sprückwort vermehmen lassen: "Dessen Brood ist, ist, der Auftrag der Brood ich ist, der Auftrag der Brood ich ist, der Brood ich i

gebuntet es mich, billig ju fein, bag wir auch biefe Dablgeit in ber Liebe bes beiligen Emeram vollenden." Befahl barauf, einander ben Friebenstuß ju geben und aus bem bargu verorbneten Befunbbeitebecher bie Liebe bes beiligen Martprere ju trinten. Alle tamen bem Befehle bes Raifere mit Freuden nach bis auf einen einzigen Grafen, welcher, ba ibm bie Rraft bes Meines icon ben Berftand geichmadet, in biefe gafterung ausgebrochen; "Bas! mit Richten thu ich biefen Befcheib; Emeram bat nicht mehr Blat in meinem Bauch, benn Speis und Trant ift ibm portommen." Dieje Bort batte ber truntene Graf nicht fobalb ausgesprochen, als ibm von unfichtbarer Sand eine fo ergiebige und moblgemeffene Maulichelle verfetet worben, bag er famt bem Geffel, barauf er an ber Tafel gefeffen, in ben Gaal gefallen. Woruber ber Raifer famt allen hochabeligen Baften von Bergen erichroden unt fogleich nachfragen laffen, warum bies gefcheben fein mochte. Ale ibm aber einer feiner Diener bie Urfach ergablet, bat er gleich Befehl ertheilet, alle Gloden in ber gangen Stabt aufammen zu lauten und foldes Bunber iebermannialich zu ergablen, bem beiligen Martyrer aber bie Lafterung abzubitten, und noch felbigen Tages ein berrliches Te deum in ber Rlofterfirche ju halten. Bon biefer Beit an ift bei une bie lobliche Bewohnheit auftommen , vor bem End' ber Dablgeiten bie lette Gefundbeit mit biefen Worten gu trinfen: "Es lebe Alles , was Canct Emeram liebt und ebret!"

# 1288.

# Legende vom heil. Wolfgang , Sifchof ju Regensburg. Die vor. Schr. p. 472.

Dit 101. O.q. p. 411.

Alls Kalfer Otto, biese Ramens ber Zweite, ertlitterer Schmach wegen mit großem Detressjuge und gebaaltiger Hand wider König Lothar in Frankreich gegegen und bie gen Baris streifer, ist er auf ber Juristftebr an einen Fluß geratsen, der so boch gegangen, daß ihrer viel darin ertrunfen. Wie nun ber beilige Wolfgang neben bem Kalfer und ben Schulgen auch zu bemielben Fluß fommen, sink sie heitig erichvorden, im senderstellt, weil auch der Keind, leines Bortiseiles kundig, über des Geding mit sie des ginge. Also bat der beilige Wolfgang sein ganges Bertrauen auf Gott gefetet, sich nach bem Hinmel gewendet, darauf ben Kalfer und

ble Seinigen gefignet und Allen befohen, ohne Schreden und Berzus burch ben Setrom zu sehen. Dienvillen aber bie Künnehmilen bes herres Solches zu ihun sich genreigert, sie Wolfgamg, bem herristerer Wolfe gleich, als ber erste im Namen bed herrn hindragezogen, woraus die andern Kunf grownene, ihm andzufelgen. Sind anch Alle ohne Gefahen Wolfendenung den andzufelgen. Sind anch Alle ohne Gefahen durch des Wolffenden, dass dange Kriegsberr höchlich verwumdert, die Heiligteit Wolfgamgs erstemet und Goli dafür von herzen gedant fat.

#### 1289

## Der Schimmel gu Grunn.

Muntlid.

Um alten Schloffe an Brunn wird bas fteinerne Bilb eines Roffes gezeigt. Bier wohnte por Reiten in Glud und Ehren ein maderer Mittersmann. Gein braves Beib fcbenfte ibm brei ftattliche Gobne; Die waren allefammt wohlgeftaltet von Anfeben und glichen bem Bater an Duth und Bieberfeit. Als fie nun groß gewachfen und mannliche Gelben geworben, gebachte ber Alte, Ginem von ben Dreien feine Burg ju ubergeben. Um aber Reinem Unrecht zu thun, ließ er alle brei por fich tom= men und ertlarte fich bes Willens, bemienigen aus ihnen bie Burg au übergeben, welcher in einem Bettrennen ben Breis bavon truge. Gin benachbartes Schlog murbe ale bas Biel bezeichnet, babin follten fie mit= einander ben enticheibenden Ritt unternehmen. Die brei Bruber waren bas mobl aufrieben, ließen ibre Roffe icbirren und flogen pfeilichnell mit= fammen bavon. Balb fab man fie aus ber Rerne wieber beimmarte jagen. Der Erfte aber, welcher burch bas Thor bes Schloffes einherfturmte, hatte fein Glud einem vortrefflichen Schimmel zu verbanten. Er wurde Burgberr und ließ jum Anbenten bas getreue Thier in Stein an bem Schloffe abbilben.

#### 1290

# Der Surggeift auf Fronberg.

Manelid.

Muf Fronkreg waren givet Brüher, die hatten beibe zu gleicher Igie tre Augen auf eine schwe Jungsten geworfen. Aun wollte der altere auf eine Zeit gen Wälfchand fahren. Als der Albehieb nahre, erwachte lang verhaltener Groll, da zog der singere einst im Pflechen lie einem Dolch betwor und first der alle Brüher nieder. Balb darmach ist auch der Brüher mieder gestechen und hat seiten noch eine Russ gefunden. Der Brüher mieder gestechen nich hat seiten nich eine Russ gefunden. Der ablig, wie bliefes geschespen, fiel nach der kannten gesten gemes, Jamegelfe aber ist abgebilder zu sehen in einem Saale bes Schlosse. Er trägt ein grunes, langes Geround, in der kliefen eine grunen put, in der Rechten eine rotte Blume. Ergähler hat sowohl das fere Gall geschen.

### 129

### Der verwunschene Berg.

Munblich.

Sin Mamu von Belting bei Abg ging in susperer Rache an bein schwarzschriberg, werauf ein altes Schloß steht, vorüber. Da sah er ein Lich in der Ruine und als er näher kam, mehrere Minner stehen. Deles schwiere ihm flarer in Auge und winsten mit zu geben. Daraust sicheten sie in kellergewölee, da sossen vollek Leute, die mit eiserinen Karten spielten, und was eisernen Besten ihm vonder zutranken. Auf ein Zieden aber muße er rädindrich vielber aus dem untertiblischen Sewisse hinausgeben, und der Mann, der in begleitete, war ein Gestillicher aus seinen Alles im Allssiche einen Ring, den er seinem Bruder im Dorfe seiner Berdien Allssiche einen Ring, den er seinem Bruder im Dorfe seiner löstung beitragen sollte, um ihn tund zu geben, daß er zu seiner Greibsing beitragen sollte, um ihn tund zu geben, daß er zu seiner Greibsing beitragen sollte, um ihn tund zu geben, daß er zu seiner Erte

# Die Suffengraben.

# Muntlid.

#### 1293.

# Die Glocken von Lintach.

### Muntlid.

Im Schwebentrieg rerichauge fich eine Artheilung ichwebischer Arteillerie beim Pfartdorfe Alchach nachst Amberg und plünderte von da aus die untliegenden Ortschaften. Als sie stüter von der Aasjerlichen vertrieben verden, nahmen sie noch die beiden Gloden der Kirche zu Lienach mit fort. Kaum wormt sie aber mit ihrem Raube vorde Dorf auf die sogenannte Kesseldungt gelangt, als die beiden Gloden nicht mehr weiter zu beingen waren und unausschlassen in der Boden versanfen. Die Schweben machten sich vor den nachteilnen Krithe davon, die Gloden ruben aber noch heute in der Tiefe. Der damalige Pfarter von Lindag versprach benriegten einer Beichonung, welcher die Gloden zu Tage frügte. Gin Brunnenmacher von histogan under sich auf auf zu fest. Die Winschaften frühe Stieden zu der die Gloden nicht. Seitbem zahen es manche nach ihm mit zleichen Ersiede Gloden nicht. Seitbem zahen es manche nach ihm mit zleichen Ersiege versicht.

# Der Schimmel auf Crausnis.

Dunblid.

Auf bem Schloffe Trausnis lauft Rachts ein großer Schimmel ohne Kopf herum. Das foll ber Schimmel eines Zauberrei sein, welcher bei mit Trausnis gefangen gebaltenen Friedrich ben Schönen retten wollte. Dei bem Gludberrinde foll des rechtzeitig berachfürzeite Kaflgatter bem Schimmel ben Ropf vom Rumpfe getrennt baben. (S. oben Nro. 1283.)

#### 1295.

## Das Rirchlein von Sammersreut.

Dinntlid.

Bon hammerdreut gieht fich gegen ben Kalvarienberg bin ein Wald, ber Kilfderrain genannt. Inmitten beffelben fiebt ein Kirchlein, bas von ben Bewohnern ber Gegend gern besucht wie. Diefes bantt feinen Ursprung nachstehnbem Errignis.

# Der Ceufeloftein am Areuzberge bei Viloeck.

Un ber Strafe von Safelbach nach Bilded liegt ber Rreugberg. Ueber benfelben führt ein Augpfab an einem gewaltigen, beinabe vieredigen Releblode vorüber, welcher eine Bertiefung in ber Ditte und zwei frallenartige Ginbrude gu beiben Seiten zeigt. Die Sage erzählt, ber Teufel habe fich beftig über ben Rirchenbau ju Bilded ergurnet und ben Entichlug gefaßt, ben befaunten, außerft fpig gulaufenben Thurm ber neuen Rirche mit einem Relfenftud in Trummer ju ichlagen. Ale er nun weither einen gewaltigen Stein herbeigeschleppt, fei er an gemelbetem Rreugberge einem Beiblein begegnet , bas ein Bunbel gerriffener Schube getragen. Der Teufel, ichon ermubet vom weiten Dariche, habe bie Frau gefragt, ob es noch weit nach Bilded mare, worauf biefe, bie Abficht bes Bofen ertennenb, geant= wortet, bag es wohl noch eine icone Strede fei, ba fie auf bem Bege baber fo viele Schube gerriffen habe. Auf biefen Befcheib habe ber Teufel ben Felfen unmuthig niebergeworfen, wo er noch beute liegt. Die Bertiefungen bes Steines werben fur Ginbrude ber fatanifchen Rrallen gehalten.

#### 1297

# Wie das Alofter gu Speinshart entftanden.

Dunblid.

Die Umgegend von Speinishart war früher ein weiter Moorgrund, wie an noch beutiges Tages fieht. Run vertreten fich einmal in beifer Gegend zwei abelige Kaulen im Mache. In liver Wost und herzenschanft fiehten sie zu Gott um Hilfe und gelobten, wosfern sie gereitet würden, ein schimes Rioster zu banen. Daraus gelanzten sie bald wieder auf ben erchen Pielo und banen wohlebealten nach Danie. Sie wussen wieden abei und den wohlebealten nach Danie. Sie wussen auch nicht, wo sie das Kloster erbauen sollten, wurden also Raths, einen Schimmel aus bem Stall in's Freie laufen zu lassen wohn der flechen biede, da sollte bad Gotteshaus einen Stulle faben. Run lief ber Schimmel aus und blieb mitten im sumpfigen Woorgrund siehen. Das fanden

bie Jungfrauen bebenflich und hielten es für gut, ben Schimmel noch einmal hinaus laufen gu laffen. Alfo lief ber Schimmel zum gweiten Male an beneiten Drt. Und Do geichof es soger zum beiten Male. Run hegten ble Jungfrauen teinen Iweifel mehr, daß ihnen ein Wint von oben gegeben worben, liefen bahre an gemelbetem Orte bad Klofter Speinschaft erbauen. So gebt bie Saas bis and biefe Saas.

#### 1298.

#### Waldmannlein und Waldweiblein.

#### Münblich

#### 1299.

# Rabeneiche.

#### 3. 2B. Solle alte Gefd. b. Start Babreuth &. 197.

Rageneiche heißt ein hof bei Deps in ber Rabe von Bapreuth, ber im breißigjabrigen Rriege verobete. Ge follen in alten Zeiten Abelige barauf gefeffen fein und bei bunbert Ragen gehalten baben, bie fo abgerichtet waren, baß fie auf ben Schall eines Schlages an's Thor jum Freffen tamen. Damit fitmmt überein, baß ber Depfer Behnten gur Frauenmeffe von etlichen Fraulein ober Bringeffinnen geftiftet worben fet.

#### 1300.

# Der Machtjäger in Sugenreut.

Bedfteins bentides Sagenb. 5, 572.

Burifen Munfeld und Redwig ift ein Bergwald gelegen, der Seife tw Bugen - oder Außenreut, das sie ein ächtes rechtes Zagdereiter bes, nach dem es heigt, sagnenen Waldligeats oder Höllendugen, darinnen, wie auch im Zeitelmoss, über den hohm Seitelmoldberg über Redwig und wie der hombebrick, er gar wild wie des Zeitelsche gestellt, und mag wohl der Ramer des Waldes hier nicht von reuten, ausevoen, fommen, wie ungähige Ortenamen diefer Gegend, sondern von reiten, weil der Bug der Leitel Ausgehören der Aufgebrick gestellt, wie mag eine Sichen der Gegend, sondern von reiten, weil der Bug dort reitet als Rachtsiger, Sput und arger Wis auf seinem beriebenigen Roh, von seinem Sichen Sollen der Sichen Sichen der Sichen Sollen sich der Sicher sich der Sichen der Sichen Sichen der Sichen Sichen der Sichen Sichen der Sichen sich der Sicher sich der Sicher der Sicher sich der Sicher sich sich der Sicher sich der Sicher der Sicher sich der sich der sich der Sicher sich der Sicher sich der Sicher sich der sich der Sicher sich der Sicher sich der sich der sich der sich der sich der Sicher Sicher sicher der Sicher Bergeber der Sicher der Sicher Sicher sicher Sicher der Sicher Sicher Sicher Sicher Sicher Sicher Sicher Sicher der Sicher Bergeber der Sicher Sicher Sicher Sicher der Sicher Bergeber der Sicher Sich

#### 1301.

### Die Frau Bercht in Franken.

#### Munblid.

Die Frau Bercht, Berta, Bert, Berchtl fif in Franken, Schringen, Schwaber und Bagern befannt. Es ift auch Bieles von fig geschrieben worden, bier foll mur Effigige erraften werberd, was man insigemein im Bagern fogt. Die Frau Bercht ift zu sirrichten, berm fie schniebet ben bifen Kindern den Bauch auf und füllt ibn mit hauern oder heckerling an. Besonders haben sich bie Madchen und Spinnerimen vor ihr in Acht ju nehmen, benn bie Bercht fommt am Sphresterabend und fieht, ob bas haus getehrt und ber Roden abgesponnen ift. Früher hat man für biesen Abach Ruchen gebaden und auf ben Sisch gestellt, vielleicht um bie geffürchete Frau zu beschwichtigen.

#### 1302.

### Die gefdundenen Manner gu Aronach.

#### Dunblid.

Schon eine geraume Beit lagen bie Schweben por Rronach. Danche feftere Stadt batte fich ichneller ergeben. Sturm auf Sturm wurbe unternommen und von ben belbenmuthigen Rronachern abgefchlagen. Debr aber ale biefes erwedte ein anberer Borfall ben Ingrimm bes Relbberrn. Die Schweben hatten ringe um bas Stabtlein ihre Schangen aufgeworfen und große Buchfen und Relbftude aufgeführt, aus benen fie ihre Rugeln gegen bie Mauern fcbleuberten. Run wurde eine Beit lang eines jeben Morgens bem Schwebengeneral gemelbet, es waren in verwichener Racht awei Stude Befchut von ben Reinben vernagelt worben. Bobl borten Die Bacht habenben Bellebarbiere leife Ruftritte, tonnten aber nichts feben; bann wurde es febesmal einen Augenblid ftille, barauf geschahen acht ober geben tuchtige Sammerichlage und bie Stude maren vernagelt. Die berausgerufene Mannichaft borte nur noch bie Rufitritte und bas ichallenbe Belachter ber Fliebenben. Die min Golches vollbrachten, waren zwei Rronacher Burger, welche Rebelfappen befagen, womit fie fich unfichtbar machten. Inbeffen balf bem ichwebifden Commanbanten ein gemeiner Solbat aus ber Berlegenheit. Rur biefen waren fie nicht unfichtbar, benn er war um gwolf Uhr in ber Beihnacht geboren. Ale nun bie Kronacher Rachte wieber famen, rif ihnen ber Golbat bie Rebelfappen herunter, worauf fie von berbeifpringenben Rameraben gefangen und vor ben Beerführer gebracht wurben. Der ließ ihnen bie Saut abgieben, um Schultern und Arme bangen und fie bann mit Beitidenbieben in bas Stabtlein iggen. Mitten auf bem Marttplate fielen bie Braven gufammen und waren tobt. Aber bie Rronacher waren bantbar und nahmen bie zwei geschundenen Manner von Stund' an in ihr Bappen auf. Roch

19 \*

prangen fie auf einer Saule zu Kronach, ihre Geifter aber follen zuweilen auf ben ehemaligen Schwebenschangen um Mitternacht erscheinen und fich mit hellflingenden hammerschlägen vernehmen laffen.

#### 1303.

# Die Legende von den vierzehn Beiligen gu Frankenthal.

3. S. 3. d Befdreibung bes Ballfahrteortes ber vierzehn Seiligen in Fruntenhal. Murnberg 1826. 3. A. Rod hermanns bes frommen Schafere Gricheinungen zu Frankenthal. In vier Gefingen beart. Goburg 1820.

Gines Abends trieb ein Schafer, hermann mit Ramen, feine heerbe nach Saus. Da borte er eine flagenbe Stimme von weitem und fab ju gleicher Beit ein Rinblein einfam und verlaffen auf einem Ader figen. Ale er fich naberte, fab er bas Rinblein von einem überirbifchen Blange umleuchtet, fo bag es feine Mugen taum aushalten fonnten. Das Rinblein lachelte ihm freundlich ju und verschwand. Run trieb hermann feine heerbe weiter; ale er fich aber nach einer Beile umfab, gewahrte er bie namliche Gricheinung, nur bag fest auch noch zwei Rergen neben bem Rinblein flammten. hermann ging abermale barauf los, aber bie Ericheinung verichwand auch biefesmal. Run trieb ber Schafer nach Saus und ergabite bas Gefchebene feinen Meltern und einem Briefter bes Orts. Der fagte bem hirten, mas er thun follte, falls fich bie Ericheinung noch einmal zeigen wurbe. Gin Jahr verfloß, ba erichien bas Rinblein abermale auf bem Relbe, in bimmlifchem Glange, ein rothes Rreus auf ber Bruft. Diesmal war es nicht allein, fonbern umgeben bon viergebn anbern Rnablein, bie alle roth und weiß gefleibet maren. Run fragte Bermann nach Anweifung bes Brieftere im Ramen ber beiligen Dreifaltigfeit, was bie Erfcheinenben begehrten. Da bebeutete ihm bas zuerft erfchienene Rnablein, es fei bas Chriftfinbl mit ben beiligen viergebn Rothhelfern, und wolle bier im gand bei ihnen wohnen. Darnach ichmebten bie Rinber jum Simmel empor, Am nachften Conntag fab ber Schafer zwei brennenbe Rergen bom Simmel auf jene Stelle nieberfinten und bann wieber in bie bobe fcweben. Auch eine Frau batte biefe Ericheinung. Run ergablte hermann feine Gefichte bem Abte von Langheim, ba wurde eine Rapelle erbaut, bie nachmals jur bochberühmten Ballfahrtstirche des Frankenlandes geworben. Roch heutzutage besuchen allichtlich Taufende frommer Beter die geheiligte Statte. Die Geschichte der Erscheinungen wird in das Jahr 1445 gesetzt.

#### 1304.

### Die bofe Mullerin.

Sage ber Umgegend Bambergs, ohne bestimmte Dertlichteit, bie ber Ergabler, ein Bamberger Gariner, nicht anzugeben mußte.

Es war einmal vor langer Beit ein ehrlicher und braver Duller, ber batte einen bilbfaubern Burfchen im Dienfte, Riflas mit Ramen. Derfelbige war treu und fleifig in feiner Sanbthierung, babei unichul= big und fromm und von Bergen Gott ergeben. Beil er aber ein fo gartes Angeficht, auch fo icone ichmarge Loden batte, entbrannte bes Dullere Beib in funbhafter Reigung ju ihm und fann Tag und Racht, wie fie ben unichulbigen Burichen in ben Regen ihrer Berfubrung um= garnen tonnte. Go oft fie fich aber bem Junglinge mit tagenweichen Dienen und guderfußen Borten nabte, Riflas blieb falt wie ein Stein und ging jebergeit ale Gieger aus ber Berfuchung bavon. Da nahm bie Dullerin ibre Buffucht ju teuflifden Ditteln. Run ging es bem armen Ritlas fcblecht. Tag und Racht, auf jebem Schritt und Tritt, verfolgte ibn Getfterfput. Balb grinften ibm Dolche und Schlangen aus allen Gden entgegen, balb fab er fich im Schiffertabn bon giftigem Bewurm umgingelt, am Mergften jeboch erging es ihm Rachte, wenn er mub von ber Arbeit ausruhen wollte. Da fam es balb ale Bod, balb ale Schwein, gemeinlich aber in Geftalt eines Roffes gur Rammer berein, marf fich ohne viel Umftanbe auf ben armen Burichen und qualte und plagte ibn entfehlich, oft bis jum anbern Morgen. Es war fein Bunber, wenn Riflas in Schwermuth verfiel und in furger Beit fo bleich und abgezehrt wie eine Leiche ausfah. Da gab ihm Gott einen guten Rath. Richt fern von ber Duble befand fich ein Rlofterlein, bort wohnte ein from= mer Dond, welcher überall bafur befannt mar, bag er mit ben Beiftern umquaeben wiffe. Dabin machte fich Ritlas eines Tages auf ben Beg, ergablte bem Bater fein Anliegen getreulich und bat ibn fiebentlich, fein noch junges leben zu retten. Der Donch gab ibm ben Rath, fobalb fich

ber Beift wieberum in Beftalt bes Roffes bei ibm feben laffe, follte er einen Baum bereit halten, alfogleich bem Roffe überwerfen, alebaun unge= faumt gum Schmiebe bes nachften Dorfes reiten und bas feltfame Roglein beichlagen laffen. Das mertte fich ber Riflas mohl, legte fich rubig au Bett und ben Baum neben fich. Ale nun bas Rog wie gewohnlich er= icbien, that er fo, wie ibm ber Donch befohlen batte. Das Rof ließ fich ben Reiter gern gefallen und trug ibn in faufenbem Balopp in's nachfte Dorf gur Schmiebe. Dem Deifter Schmieb tam es feltfam por, noch um Mitternacht Arbeit zu befommen, inbeffen maren bie Sufe balb fertig und auch bem Roglein trop Baumene und Straubene fest aufgeschlagen. Und nun ginge gurud im gleichen Balopp über Stod und Stein, bag bie Runten ftoben. Bu Saufe brachte Riflas bas Rof in ben Stall. legte ibm gur Furforge etliche Retten an und verriegelte bie Thure auf's befte. Dann legte er fich nieber und ichlief betenb ein. Des anbern Morgens fruh wedte bie Bewohner ber Duble bas bergerreigenbe Rlaggefdrei eines Beibes in bem Stalle. Da fant man bie Dullerin an Retten gebunben, in ihrem Blute liegenb, bas aus Sanben und Rugen quoll, icaument vor Schmerz und Buth. Das bofe Beib hatte ihre Strafe gefunden, ber Riflas aber ift von felber Stund wieber frifch und munter geworben.

#### 1305.

# Die Saufteine.

# Manblid.

Amitten des Benderfolges auf der Anhöbe, wo fich zwei Megererugen, sieden zwei niedere Steine, die aus folgendem Anlog an jene Stelle gesommen. Ge war einmal ein Prälat, der achtere seines Amited wenig, und ergad sich mehr der Jagd als dem Gottebleimste und. beschautischem Eden. Gimes Zaged war er sinaussgagen, dem Gere zu jagen. Es dauerte auch nicht lange, als er des schönften und särffen Thieres anstätzt werd. Staffend brach der Gere auf sin los, der Prälat sehr sie sichtig ward. Staffend brach der Gere auf sin los, der Prälat sehr sin seinen Jagdbiefe entgegen, aber der moriche Schaft brach, nud der Prälat samb siehren Zob durch die Wush der angeschernen Bestie. Des andern Worgens fand man Jäger und Wild nebendander tobt und dem Mage. Die Stelle wurde gum Andenten burch bie gwei "Saufteine" bezeichnet. Roch ift es in ber Rabe biefes Plages nicht gebeuer und gieben bie Landleute flüchtigen Schrittes ein Rreug ichlagenb vorüber.

#### 1306.

### Popelgagden und Popelhaus.

Munblid.

#### 1307.

# Die Meffe in der Oberpfarre.

### Mündlich.

Was ju Buimberg vor Zeiten ber Krau Imbof beggnet, (Nr. 1147)
Großmutter war eine Fromme Frau, bie ging täglich Sommers und Bibliers zur Frühmeffe in die Oberpfarr. Run fam es ihr einmal Rachts vor, als hörte fie zur Meffe läuten. Schnell war sie angezogen und reippelse mit ihrem Lichtlich der Oberpfarrfriche zu. Der Schnel von bichten Floden. Biel beller aber als sonft von die Kricke beteuchtet, auch alle Stüble schon befehr, nur ihr einziges genochnied Nicklein von freigebilden. Alls die Wessell schwer und von den der gestellt auf bie Seite und erfannte ibre Bafe, bie icon geben Rabre tobt mar. Defi= gleichen ichaute fie linte, ba faß ibre jungft verftorbene Dutter, betete fleißig und madelte mit bem Ropfe bagu. Und fo ertannte fie vor und hinter fich aus ben vielen blaffen Befichtern ebenfoviele frubere Befannte, felbft Bfarrer und Safriftan waren ihr mobibefannt. Da überfiel fie Angft und Entfeten, baftig eilte fie ber Rirchtbure gu. Da mar's ihr auf einmal, ale fagte ihr eine innere Stimme, fie follte Etwas gurudlaffen ale Freitauf ibres Lebens. Schnell nabm fie ibr Ruchebelalein bom Sale, ließ es fallen und eilte nach Saufe. hier lag noch Alles in tiefem Schlaf, benn es war erft zwolf Uhr vorüber. Dennoch machte fie garmen und ergablte bie Befchichte. Des Ergablere Bater lachelte bagu und meinte, es mare nur um ben iconen Auchebelg Schabe, ben follte man nicht liegen laffen. Er machte fich alfo mit noch Jemanben auf ben Bea, bas Belglein ju bolen. Gie fanben es auch, aber in taufenb Studden, wovon eines auf jebem Grabe lag. Dbwohl es tiefen Schnee batte, tonnten fie boch feine Aufiburen feben, (val. II., 929.)

# 1308.

### Die Daffionsgrube.

# Munblid.

Bulischen Banderig und Närinkerg in der franklichen Schweiz ist eine "Auffinonkgrube." In felbiger Gegend letbe ein armer, jedoch rechtschaften Fauer; der were vohn fein Berichulden itest in Schulden gerathen. Worgen sollte er bezahlen, aber woher nehmen und nicht stehen? Das machte ihn gang traurig und misjmuthig, auch in der Alteck ließe es ihn nicht, sondern trieb sin hinnau in die Felfen und Gellüfte, wo er damn wie ein Werzuschfelter umber ging. Wie er nun sein Gedanten vonnbeite, Amd ber auf einum dow einer Hofte. Des glängte und huntelte Alles vom reinsten Golde. Schnell raffie der Rann zusammen, was seine leteren Lassien und fehre hat wur fassen benuten und bert zinge auch ber habe der hat der

Auglig zu machen. Der gutmithige Bauer erzöhlte ein Bergang, entbedit auch Zeit und Orf, der zu seinem Schafte gekommen. Des andem allen Bahres am nämiliken Tag machte fic der Getzbals mit vielen Säden auf dem Weg zur Kaffionsgruter. Die Höhle fand fich, darinnen Gold mich Mick. Aus vonfte der Geispals mach Derzohnlit, fallte Sau dem Sach, und bachte nicht mehr an den Rückveg. Auf einmal war die Deffnung der Jöhle gefchioffen; so mußte der Getzbals erdsamtlich zu Grunde gehen. Er hatte nicht geweicht, das Agfionskruten unt o lang offen feben, als der Geisfliche in der nächt liegenden Kirche die Paffion liest. Wit dem Letzten Worte Verschles sich fich ist der Weisfliche fin der nächt liegenden Kirche die Paffion liest. Wit dem Letzten Worte Verschles sich fich bis zu demieiden Tage des nächten Jahres.

#### 1309.

#### Die Berenkirchweih.

Müntlich.

Gin Bauernmabel wollte ju ihrer Bafe auf bie Rirchweib geben, Der Beg führte burch einen Balb. Beil es icon bammerte, ging fie irre und fonnte fich gar nicht mehr gurecht finben. Der Mont fcbien fo bell, bağ man eine Rabnabel batte auflefen tonnen, auch war es fo ftill und fchaurig, baß fich bas Dabl fürchtete, und feelenfroh mar, ale eine Beibeperfon auf fie gutam, in ber fie bes Schulgen alte Mutter erfannte. Die fragte: "Barbele, wohin gehft benn?" "Bu mein Basla auf Rirma," antwortet bie Dirne. "Gi ba gebn wir mitfammen," fagte bie Alte, und trippelte ftillichweigend neben ber. Richt lange, fo begegnet ihnen wieber eine Frau, bie fragte wieber: "wohin benn Barbele ?" und Barbele aut= wortet wieberum : "Bu mein Baela auf Rirwa." Raum find fie etliche Schritte weiter gegangen, fommt wieber eine und noch eine, und enblich gar viele, und alle fragen: "Barbele wohin benn ?" und Barbele ant= wortet allen: "Bu mein Basta auf Rirma," und alle fagen jum Barbele, fie wollten auch mit gebn. Enblich waren ihrer fo viele, bag ber Weg ju eng wurde, und rechte und linke gwifden ben Baumen, fo weit man feben fonnte, wimmelte es von Rirdweibgaften. Man borte aber von feiner ein Sterbenewörtlein. Bie ber Mond unterging, tangten Alammlein und Lichtlein auf bem Weg, auch gefellten fich zwei feurige Danner gu

ihnen und leuchtern bem Jug. So samen sie auf einen freien Rich, vor erblickte das Bauernmädel sogleich die Basse, weiche ihr auch freundlich entgegenkam. "Bössla," sagie das Britefei, "sie dem die Kirwa an dem Plag mit um die Kirwa an dem Plag mit um die Jett" "Ja freilich, "nichte die Basse, "sei mur kreugtuigt und die die die dem Mitdel gar nicht von Serzen geden, bis sie gegessen und getrunken hatte, du wurde ihrie auf einmal gang andere zu Muth, also das die Angel um Bestemmung weg war und das Bürefel die gange Rochs sindurer recht ausgeziellen kangte und todet, die fie endlich in lauter Luft und Trunkfunkel.

#### 1310.

### Die ftille Wiefe.

### Muntlich.

In ber Rabe vom Muggenborf führt eine Missie bem Ramen "ble fülle Wiese." Dier soll Luther geprebigt haben. Gines Auges, ba bas Bolf ber benachdarten Börter auf jener Wiese luftig bei Tang und Zechen versammelt geweien, sei ber Resormator plöstich unter ihnen erschienen, habe angefangen vom Worte Gottes zu predigen und gemach einen Areis von Zuhörern um fich gefammelt, so daß es bald feierlich fill geworden, wo kurz vorher lärmende Dufik des Tanzes erklungen war.

#### 1311.

# Wie der Pfarrer gu Auchersdorf die Aroaten gefchlagen.

Rurnberg im 30fabrigen Rrieg S. 146. Emalt Beich, v. Poppenreuth S. 59.

#### 1312.

# Chemannerbad zu Rersbach.

Rapfler neuefte Relfen II., 1382.

Rabe der Eisenbahn zwischen Bamberg und Erlangen, unweit Baiterborf ist Kersbach gelegen. Dieser Det war vormals durch einen sonderbaren Gebrauch berühmt, wie ein Krisenber des vorigen Jahrhunderts vermeldet. Besamb fic nämlich ein junger Ehemann in Kersbach, weicher ein Jahr ober darüber im Stand der Ger jugedracht batte, ohne einer Getivertehm erzielt zu haden, Dagen die Ausfich des Borke von fein Daus, sehten ihn auf Stangen und schleppten ihn als unter großen Geschert der Wenge vor das Dorf, wesselber ihn als unter großen Geschert der Wenge vor das Dorf, wesselber in unterhilligen Bade weber bervor, so batte er das Recht, einen andern aus de beim unterhilligen Bade weber bervor, so batte er das Recht, einen andern aus dem haufen in Machage un werfen. Ein Machagel von Bappenth soll ein zu zusäus zu werfen ein Machagel hin unterholigen Schauspiel bingungstommen sein. Der geboebet Ghemann hatt dem Landesberrun die Gbre des gweiten Bades zugedagt. Aus mit Mäße gelang es bissen, in die unter der Gescher bestäugen des gelang es bissen, in die unter der Gescher lediginaufen.

#### 1313.

# Die verfluchten Jungfern.

# Mundlich.

In der Rase von Kirnberg ift ein Holg, davon heißt ein Theil, wei den verstuchten Jungfram. Die Sage ergäblt, daß hier vor Zetten brei Jungframen gelett, die jedoch feinem stillamilidem Lebenstvandel geführt, vielmehr die frenken Kilgrime angelockt und oft um Gut umd beden geracht ditten. Die wurden jur gerechten Bergeltung alle deri vom Wilkerichsiagen und ihre Holte von den Klammen verzehrt. Ihre Seclen aber sind in der geschaft wirden, der die kind die kieft die kild die gehannte Seofe in einen anderen vanderen. Rach dem Gebeläuten wird die Erdannte Secle in einen anderen vanderen. Rach dem Gebeläuten wird die kontrollen, denn die Leute hören die lockniben Stimmen der Jungfrauen auf den Albiefin der uralten Bäume berad. Juweilen ertichallt schadenfrohes Gelägtere, auch will man mitumter auf dern Bäumen zuwührlende Geschalten geschen baben.

#### 1314

# frevel wider des herrn Grod. \*)

B. Em alb Gefdichte ber Bfarrei Poppenreuth. Rurnberg 1831, G. 46.

Gine mertwurdige Begebenheit hat fich im Jahre 1567 babier zugestragen, welche so mitgetheilt wird, wie fie in ber alten Pfarrchronit aufgezeichnet ift.

Der hiefige Pfarrer Bartholomaus Gebhard hatte zwei Magbe, Runigunda und Brigitta. Diefe gingen ben britten Marg 1567 auf das Felb, um zu trauten. Da trafen fie noch einige Bauern und Magbe an.

Che bie Dagbe bie Arbeit auf bem Felbe anfingen, fagte bes Bfarrers Dagb Runigunde ju einer anbern Dagb Unna, bie bei einem bomprobftifchen Unterthan in Dienften mar: fie habe etwas Gutes bei ihr, bas wollte fie ihr geben. Und als fie mit einander weiter gingen, fprach ebengenannte Runigunda ferner : fie habe gebort, bag fie gu Gottestifc geben wolle? Darauf antwortete bie Anna : Sa! wenn fie Gott fo lang leben ließ, murbe es gefcheben. Rumigunbe aber fprach: fie habe ben Leib Chrifti bei ihr, ben wollt fie ihr geben. hierauf fiel fie nieber, gog bie Unna ebenfalls nieber, brachte ein Tuchlein bervor, barin ein Theil einer Oblate, fo man bei Austheilung bes bochwurdigen Abenbmable gu gebrauchen pflegt, eingebunden gemefen, und wollte biefes ber Unna barreichen. Ale aber bie anbere Dagb Brigitte Goldes fab, bat fie beibe Dagbe auseinander geftogen und gefagt, bie Leute mochtens feben. Darauf fragte bie Unna, mober fie, bie Runigunde, bie Oblat, welche gebrochen war, betommen? Da antwortete fie, bag fie beffelben Tages fruh biefelbe in ihres herrn Stuben gefunden, einen Theil bavon nuchtern genoffen, und als bie anbere Dagb vom Martt beimfam, berfelben auch geben mit Melbung, baß fie unferes herrgotte Brob effen follte. Ge bat alfo bie Unna inbeffen bon ber gerbrochenen Oblat ebenfalls ein flein Studlein aus ber Runigunde Band in ben Dund empfangen und genoffen. Sier= auf find fie an ihre Arbeit gegangen. Rachbem ging Runigunde au awei anbern Dagben, welche ebenfalls auf bem Relbe waren, wovon bie eine auch Runigunbe und bie anbere Barbara gebeißen , und fprach ju ihnen: fle babe etwas Butes, bas wollte fle ihnen geben. Diefe glaubten, fie

<sup>\*)</sup> Den gablreichen tatholifden hoftienfagen folgt bier and eine proteftantifde.

wateren von der Annigunde Juster oder Gewätz erhalten. Sie hatten der Oblaten erhalten und genoffen, indem sie est Erda Gind hielten, bieselet bitzuwerfen. Darauf habe noch die Annigunde gesagt: mergen well ich euch den Kelch beitzgen und euch zu etnisten geden. Darauf eine Wagdesgat: sie sollte prinzipen, daß sie sich nicht verfündige. Darauf eine Maggen sie alle an ihre Arbeit. Nach zwei Einden ohngefähr wollten sie nach daufe geden und laden sich verein den, der Kunigunde zu sesen, das die find sie gewahr worden, daß bessehen, das dieselftige Aunigunde ein Ackrellung von ihnen auf dem Angeschaft gelegen und both gewerfen.

#### 1315.

# Die Schwedenwacht.

#### Dianblid.

Builden bem Spitilerther und bem Spallerthörden in Rümberg hat man oftmale um Mitternacht einen ichwargen Dund, hinter biefem einen Kriegsmann in Schwebentracht geschen, der einen Kannentlauf auf ben Schultern trug. Die Bachtpossen kannten und fürchtelen ihn, well er allegeit Ektmen schug, wann er eine Bacht solgtend betröffen. Da ist es dann gescheben, daß der Gest des Schülberhaus mit Roth betworfen ober gar umgeworfen; einmal soll er sogar das Schülberhaus mit fammt ben schalben bei miren in den Schapzachen hingstellt baben. Diefer Gesit soll ein schwebsscher danner gestellt baben. Diefer Gesit soll ein schwebssche geschen bei der Kannten geschälten und also großes Unglüsst über seine Kanbsschult gebracht habe.

#### 1316.

## Das Drudenbrücken.

Dunblid. - Gin Beifpiel bes vielverbreiteten Aberglaubens fur viele.

Ein Schufter ju Nurnberg hatte einen neuen Gesellen bekommen, bas war ein frischer Bursche von kräftiger Gestalt und gutem Aussehnen. Run verftrichen etliche Bochen, ba fing unser Schustergefelle fichtbar zu magern

an, alfo bağ er für Alle, bie ibn porber gefannt, jammerlich anguichquen war. Befonbers bes Morgens ichlich er matt und armfelig in bie Bertftatte gur Arbeit und befam noch bagu Scheltworte von feinem Deifter, ober Stichelreben von ben Rebengefellen. Wie ihm nun bas gu arg wurde, rudte er einmal beraus mit ber Sprache und ergablte, wie er Rachts von einer Drube gebrudt werbe und es bier im Saufe nicht langer mehr aushalten tonne. Der Obergefell, ber bieß borte, fagte, ba ware gu belfen, er mußte ein unfehlbares Mittel, fo und fo, bas mußte ibm Rube ichaffen. Der Schuftergefell that, wie ihm befohlen worben. Des Rachts nemlich ftellte er fich ichlafenb und borchte, als es gwolfe geschlagen, ob fich bie Drub einftellen werbe. Auf einmal borte er mas por ber Thur raufchen, als wenn Bapier gufammengebrudt murbe, bann wars einen Augenblid ftill, plotlich lautes Blafen burch's Schluffelloch. Das war ber Augenblid, in welchem bie Drub gu fommen und mit einem Blumpe fich auf ihn ju werfen pflegte. Diesmal tam ihr ber Schuftergefell guvor und ichlenberte bligichnell fein Ropfliffen auf ben Boben. Bleich machte er Licht, um bie Bere ju feben, bie auf bem Ropffiffen fiben follte. Da lag aber nichte, ale ein wingiges Strobbalmen brauf, welches er gerfnicte und jum Tenfter bingus marf. Des anbern Morgens fanb man bie alte, hafliche Rachbarin bes Schuftere nacht mit gebrochenem Sale auf ber Strafe liegen.

### 1317.

# Wie ein Sausgeift frei wird.

# Münblich.

We ift in Nümberg Sitte, jähelich venigftens einmal das gange daus den oben den bis unten zu reinigen, "flöbern," wie die Rüfunberger sagen. Das sollte nun auch in einem Daule der Laufregaffe geschehen, während der Bertr umb die Frau auf einer Reise abweiseh von deren Berte batten sie der Magd den Auftrag gegeben, Alles fleisig zu flöbern die auf eine Rammere unter der Sitege, die sollte verschloffen bleiben. Wie nun die Leute fort waren, plagte die Wagd der Borinds, woo denn wohl in der Rammere sien könnte, die nicht aufschließen sollte. Abends, da fie mit Sibbern fertig war, gedachte sie ther Reugierde zu befriedigen.

### 1318.

# Beift in der Ranne.

# Muntlich.

Beim \*"wirthe nöcht bem Frauenther gu Rümberg foll eine ginnerne Kanne im Saushafte eingemauert fein. Die Ranne halt gur Stunde einen Geift im Genobrfam, welcher in biefem Saufe vormals abideutiden Unfug getrieben, endlich burch einen Raminkehrer und Gestlerbanner in die Ranne gebracht worden. Die Beute sogen, daß man ihn beutlich rumvoren höre, wenn man des Rachts das Ohr an den Pfeiler halte, in welchem die Ranne sich eingemauert besindet.

# Des Burggrafen Sohne.

Sout Corp. hist. Brand. dipl. Abtht. III., p. 19. Bgl. Rentid Cebernhaun G. 306. C. Abel preußifde Staatebiftorie G. 81. Bgl. Sagenb. II., 687.

Und um biefe Beit bab ich gelefen, Gen ber Burggraf Bof gemefen, Bom Spital . Thor nit febr weit, Ginemale haben jur Commerezeit Bwei bee Burggrafen Gobn wollen jagen Sanng und Siamund thut man fagen Da batten ju Ungelud bie Rnecht Die Jagbbund laffen laufen folecht, Die waren mit Freuben bavon gefprunge Gin flein Rnaben ober Jungen, 3m britten ober vierten 3abr Grimmig angeloffen mit Befahr, Denfelben barnieber geriffen Und bie Gurgel ibm abgebiffen: Sein Bater mar ein Genfen . Comib Der funt mit allen Rraften nit Dem Bund fein Rint abzwingen : Und ale bie Sund weg thaten fpringen, Bar bas Rinb verwund bis auf ben Tob, Das verging gleich in folder Roth,

Seine Rachbarn that er anrufen, Belde ibm alle au Bilfe luffen Dit Spieffen und mit Belleparten Thaten auf bie Burggrafen warten, Schlugen ben einen von bem Roß; Der zweit in bem garmen groß Bermeint ben Burgern gu entreiten Do folugen fie beeben Seiten Muf ibn bis er rab fiel vom Bferb Da er auch tob lag auf ber Grb, Die Thater aber rufteten fich Und gogen alle fammtlich Ben Donauwert und an ben Rift. Bon bem beutigen Zag gewiß Gen foviel Sichelfdmit entftanben Bu bem Rif und Schwabenlanben, Mis aber ber Burggraf innen wurb Geiner amei Cobne Unglud erfubr, Bieß er fie begraben mit Lob, In bie Rird ju Ganft Jafob.

#### 1320.

# Die Wiese mit dem Goldhügel bei Narnberg.

#### Duntlid.

In ber Rabe von Rambeng fil eine große Wiefe, in Mitte berfelben ein fleiner Huged von rothem Sande. Dömolb viele Außenn davon allisstells veragebracht wurden, ist doch der Sand niemals veriger geworden. Bon biefem Hügel wird ergabit, es hatten einmal die Rinder bortfelbigespielet, da sei ein alter Manntein mit eisganuem Barte hervoegertrem, das hade ihnen allerchand Juderbrot gegeben und sie durch eine Deffmung in das Jamere des Sandbigats geführt. Die Rinder seine Institut

gesolgt, weil ber Alte gar freumblich ausgesehen; er habe aber tein Wöhrtein gesprochen. In bem Sügel feine bie Keitenn über große Saufen Golbes und Silberts und beställängender Gbelfielne gestlegen. Bei jedem Saufen sei der Mann fleßen geblieben und habe barauf hingebeute. Dannach seine be Andere von him wieder binnachgessüber vonern, Sätten auch zu dausse ihren Ellern Alles erzählt, die es nicht glauben wollen, bis sich beim Ausstellen in den Schuben er Kleinen golden Bechniegen gefunden. Nachmals sollen die Rünnberger Klinder zu hamf and der Dasse gagangen sein, jedoch nie mehr das Mannlein mit dem Barte geschen basen.

#### 1321.

### Ceufel als Jagersmann.

#### Mundlich.

In einem Dorf bei Rurnberg war einmal eine Bauernbirne, bie hatte ju ihrem Liebsten einen Jagersmann. Wenn fie in's Gras ging, fam er immer aus bem Malb beraus und begleitete fie. Wollte fie bann beuen auf ber Biefe, fprach er: "laß bas nur gut fein, liebe Dabel!" jog fie nieber ine Grae, lachte und ichaferte mit ihr. Bare baun Beit jum Rachbaufegeben, fo batte bie Dagb nichts mehr zu thun, ale bas beu einguraffen, benn geschnitten mar's ichon. Das batte bie Dirn' einen gangen Fruhling und Commer getrieben, ale fie's einmal in luftiger Laune ihrer Bauerin ergabite. "3ch arbeit' nichte," fagte fie, "und boch ift's beu immer gefchnitten." Die Bauerin ichuttelte ben Ropf, bentt, es fann nicht mit rechten Dingen bergeben und erftattet bem Bfarrer Bericht. Der lagt bie Dirne fommen, fegnet und weibt fie und beift fie, ihrem Rager einmal, gleichfam aus Spafe, ben Stiefel auszuzieben. Die Dirne that es bei nachfter Gelegenheit und erfennt au ihrem Entfeten am Bodefuße ben leibhaftigen Satanas. Darauf bat ihr ber Bfarrer zwei Rrautlein gegeben, bie follte fie auf bem Bergen tragen, fo ihr bas Leben lieb mare. Bon felber Beit an ließ fich ber Sager nicht wieber feben, wenn bie Dirne gum heuen ging, wohl aber faben ibn Leute gu Mitternacht um bas Saus ichleichen, in welchem bie Dagb wohnte, auch wollen fie ibn flagen gebort haben: "Beibreutla und Mireutla bringt mi ume Brautla."

## Die bofe Wirthin von Schweinau.

Dinnelid.

In Sometinau lag eines Weitere Necht, der auch mehnted Megger und Michmann war, in den letter Iden. Die Krau war ihrer Lebtag babilatig umb geigt geweien, umb so lieft ihr der Mammon selbst auf dem Teckelager noch nicht Rube. Anftatt auf den Ted zu demten, hatte en noch biefes umb jenes von allerad den Anftatt auf den Ted zu denten, hatte en noch biefes mit beres von aller war umd die Milit zum Bader getragen werden sollte, rief die Frau mit Anftrengung ihrer lettern Kräfter. "Mub! in die Maaß Badenmild gebeit hetzegt it mis Mas Anfter! Nach deiem Woserten verschiede die Frau. Bald derauf gings im Haufe um. Alle Diensteden lachen die Frau, nur ihr Vannn nicht, odwohl er es wünscher. Gehlich wurde er einmaß Andehd der der fehre Moserten vertend Andehd der der fehre Moserten vertende der der bei profes und der der auffund, jod er sein Recht, wie sie leibet um beite, im großen kehnfuhl hinter dem Dien sien. Sie batte ein großes Zuch in der den, den, dem ihr sie beitäuchg ihre von Weinen nassen Aufun Augent trochnete.

1323.

### Der Detersberg bei Marktburgel.

Bedfteine beutides Sagenb S. 690

Bon bem fiellen Petersberg ober Werberg bei Marktburgel gebei wiele Sagen im Munde bes Bolfes. — In ber Racht auf ben ersten Mai, fo lautet eine, tangen bie Druben ober heren barauf herum; fein

ehrlicher Menich barf es in biefer Racht magen, ben Berg zu befteigen. fonft wird ihm ber Sale umgebreht. Schon in ber Seibengelt foll ber Berg berüchtigt gewesen fein; in fpatern driftlichen Beiten fant eine Benebiftiner-Abtei barauf nebit einer Ballfahrtefirche, bie von ben Bapften mit großem Ablag begnabigt mar; aber Rlofter und Rirche murben ipater gerftort, mann ? - weiß man nicht. Roch finben fich viele Gewolbe unb untertrbifde Gange in biefem Berge, einer berfelben foll in bie Rirche von Marttburgel und von ba bis ins Pfarrhaus geben. - Gines Tages waate ein Mann in biefe Bewolbe, welche große Schate enthalten, eingubringen. 2118 er bineinfam, fab er alles glimmern und ichimmern, und ftedte fich von ben Roftbarfeiten, Die feine Augen fcbier blenbeten , fo viel in feine Schubfade, ale nur binein wollte. Ale er nun wieber gu bem Musgang tam, fo fant fich, bag biefer fo enge mar, bag ber Dann nicht beraus tonnte, voll Anaft brangte er fich bennoch burch bie Deffnung, blieb aber in ber Relefluft fteden, und tonnte meber pormarte, noch rudmarte, bis ihm, bem angftlich um bulfe Schreienben und Binfelnben einige Leute ju Gulfe tamen; biefe riffen ibn mit großer Dube aus ber Spalte, aber feine Rleiber hatten fich fo bagwifden geflemmt, baß ibm bie Tafchen bavon abriffen und im Berge gurud blieben, in ihnen waren nun auch bie Rleinobien und Roftbarteiten. Duste frob fein, bag er feinen Ropf noch gludhaft wieder and Tageelicht geforbert fab. Rein Menich magte es wieber, in bie Rluft binein zu geben, am wenigsten ber, bem ber Bang in bas Bergesinnere fo ubel befommen war, ber verlangte all' fein Lebetage nicht wieber binein.

### 1324.

# Die Spinnerin bei Marktburgel.

Die vor, Sor. G. 689.

Die Spinnerin, so nennt das Bolt eine romantiche Kelfengruppe gwichen Westehen und Dachstetten nicht weit von Wartibergel in Wittelfranten gelegen. Ginst ging vom nahen Weschad-Bos ein junges Modecen mit ihrem Nocken im Kran nach Mestschen spinnen; in der Spinnspial einge et luftig der, und sie blieb ungenöhnlich lange, trob der Waraung ihrer Citern, nicht über gehn Uhr ausgulcten —, es war aber ichon

amifchen elf und awolf Ubr, ale fie ibren Rachbaufemen antrat, und weil es ungewöhnlich finfter mar, batte fie bie Begleitung zweier junger Buriche angenommen. - Mis nun bie brei uber bie Relfen und Abgrunde babinfchritten, murbe es fo ftodfinfter, bag fie feinen Beg und Steg mehr faben. Darüber begannen bie beiben Buriche ju fluchen und ju laffern, und riefen ben bofen Reind ju Bulfe, mabrent bas arme Dabden angftlich fcbrie und flagte. Der Teufel ließ gar nicht lange auf fich marten, er ericbien, pacte bie Lafterer, brebte ibnen bie Salfe um, und marf fie in bie Schluchten bingb. Die arme Spinnerin aber mar por Schred und Graus auf ber Stelle bee Tobes, und fturgte ebenfalls in ben Abgrund. Gie fbuft beute noch bort; bie Banberer, welche jur Abenbgeit bes Beges fommen, führt fie irre. Buweilen boren fie auch bas mutbende Beer über fich poruber gieben. Roch in neuerer Beit geschab bies einem jungen Dann. ber feine Bermanbten befuchen wollte; er mußte bie gange Racht geben und fruh mar er eben fo weit von bem Ort entfernt, ben er befuchen wollte, ale bee Abende vorber, obnerachtet er ben Weg genau fannte. Er flagte feinen Irrgang einem alten Jager einige Tage barauf. 3a! fagte biefer: ba bat bie Spinnerin bich irre geführt.

# 1325.

# Der Sohenlandsberg.

# Dunblid.

Bei Uffenseim in Wittelfranken sieht man die Ruinen bes Berggleichses Sohenkandsberg. Dort haufte wie bie Sage ergählt wer Zeiten ein Raubritter mit seinen Spiesgeschen. Borüberzischner Wanderer und Kantfeute wurden ihrer Hohe, und Jungfranen ihrer Unschuld beraudtkund Merd seinen die Kaiber nicht Ginfle verbanden sich be benachbarten Grafen von Schwarzenkerg und von Rechtern mit einander, deskirmten, eroberten und zestörten bas Raubueft. In den Ruinen liegt noch viel Schmud und Gibt in einem goldenen Kasten versentz, von einem schwarzen Hunde betwacht, der sich zur Rachtsgeit mit Anurren und Bellen bören lässt.

#### 1326

#### Rafteler Rechte.

Limuaei de jure publico IV, 815 u. 839. Luca, uralter Grafenfaat, bemerft, bag nicht Raftet im Rorbgau, fonbern in Franten zu verfteben fel.

Bon bem ehmaligen Bergischoß Kastel in Franken melben alte Seribenten: Unten am Berg liegt bas Dorf Rastel. In stomen ift et Wildbad, bespielchen bie Freichtett in einem Retter ober Bauernhof, bartinnen ein Ubestischer sich veri Tage sicher aufhalten fann. Wann aber solche vorbel, mag er der ichgeitte aus bem hof thun und vieber hinter sich geben, so hat er abermal dveit Tage Freiheit, und so fortan.

Es gehört in bas Amt Raftel bas Dorf Wiefenbrunn, welches biefes Recht hat, baß die Inwohner einen Dieb felber an einen Baum aufhangen mögen, jeboch baß alle an ben Striet greifen muffen.

### 1327.

# Wie ein Sauer aus Hugland gen Ochfenfurt gefahren.

Muntlid. - Radflang alter Thomasfagen.

Ge war im Jahre 1812, als find Mennde eine Michellung Arangofen durch Ochfenfurt fam, um dafelift zu raften; balb hatten sie ermüdet ihre Chartiree erreicht umd ließen fiche bei den gemüstlichen Bürgern wohl sein. Einige Bauern, die bisher Borspann geleistet batten, entjochten ihre Thiere und behrten schimpfend über die Frangosfen nach hause gurüd; andere aus Ochsenfurt selbs, mußen ihre Geltle vertreten.

Unter biefen war ein Banerlein, das mit feinem Mar Pfrede und Bagen die alzu Ermübeten fortischaffen mußte. Nach einem Aurzu Abschiebe von Weit und Atnd, fuhr er am nächsten Worgen mit ben nach Rufland warsschreiben Franzisch aben. Als er nun an ber bestimmten Eataion, wie seine Leibengessährten, umtehen wollte, ließen ihn die Franzisch nicht sie ern der helbe grade noch an einem Wagen für die Errantten. Mas wollte er machen ? Durchgeken fonnte er nicht; also bliebe ein anderes Mittel übrig als mitzumarsschieren. So fumen sie nach Rußland. Gine Abends gelobt er in beissem Gebete, der Altrich so viel Wachs opfern zu wollen, als sein Wagen und Pferde zusammen wägen wurden, wenn er bald wieder bei seiner Frau zusäch voller. Wie er nun andern Morgens aufwachte, lag er zu Hagel in seinem Bette, im Stalle sicharten und vielerten die Pferde, der Wagen, sie kinder schreiben und hofet, seine Frau raute kann ihren Augen, die Kinder schreien und plaetien. Bald war der Freidenraufs vorüber, und schwer sied dem Bauertein das Erlähde aufs Derz. Wohrt der Wachstelle aufs Derz. Wohrt der Wachstelle und der eine Klaike und der eine Klaike und erafdelen, der einste und kinder einer überg, als die Sache dem Flarere zu erafdelen, der einste unter einfen. Det Gestlichen derzen ließe de der Bauer geschen, der und sieder ist alle geschen zusammen nicht under als siede Vind arvenzen und fiede — sie haben zusammen nicht under als siede Vind arvenzen.

#### 1328

### Dfingftritt in Franken.

J. Bochm mores, leges et ritus omnium gentium 1, III, c. 15.

Auch in Franken bestand von alten Zeiten ber ber sonst weit verereitete Brauch, daß zu Kingsten ein seierlicher Mit um bie Rirche bes Dorfes von allen Männern und Durschen, soviel ihrer Besse auftreiben tonnten, unternommen wurde. Der Gesstliche bes Ortes sas mit bem Allerheiligsten zu Pferde. Man sang und betete um Gebeihen der Feldfrüchte.

#### 1329.

# Der Pfingftlummel.

Someller's buper. Borterbud I., 320. Debeere Beifpiele enthalt Banger's Beltrag. G. 234 ff.

Der Pfingsting, Pfingstel, Pfingsthandl oder Jack, Pfing fil im mel in einigen Orten ber Stromann oder ausgestopfte Ligur, welche am Pfingstmontag von ben jungen Leuten in Krozssion umbergetragen umd Rachts gemeinlich vor dem Haufe, in welchem die faulste Diem wohnte, abgestell oder auch rittlings auf die Dachfrifte besfelben geiets wird. Die umd da wirt die, an dietem Lag am spatielin zur herrbe wird.

getriebene Rub auserwahlt, um ben Pfinaftling barauf ju feten und ibn ber Dirne, welche bie Rub ju beforgen batte, ale Brautigam guguführen. Bieber an anbern Orten muß fich ber am fpateften gurechtgefommene Buriche, in eigener Berfon ale Bfingftlummel ober Bfingftling, und wo ein Teich ober Bach ift, ale Baffervogel probugiren. Er reitet, wem ber Nachmittage = Gottesbienft vorbei ift, in Ditte feiner Rameraben in ben nachften Balb, wo er um uub um mit Laub und Ameigen ober Schilf eingebunden wirb. Dann wird bas Dorf im Triumph burchritten, und Alles, was junge Beine bat, folgt bem Bug gum Teich ober Bach, wo ber Bfingftlummel ober Baffervogel vom Bferb berab feierlich ind Baffer geworfen wirb. Run folgt eine Collecte von Giern. Butter. Schmals, auch Gelb, movon man ein gemeinsames Abenbmabl mit Sang und Rlang und Tang im Wirthehaus veranftaltet. Bunachft auf bie Collecte, ber "Samtrugel," icheint es abgefeben gu fein, mit bem Sans und ber Grebel auf'm Rab (ausgestopften Riguren, welche an ben ent= gegengesetten Enben eines umlaufenben Rabes befestigt, fich wie gum Tange bie Banbe reichen), bie am Bfinaftmontag unter allerlei Gpruden von Truppen reitenber Bauernburiche berumgeführt werben, und fich ebemale fogar in Munchen probugirten.

#### 1330.

### Sonntagskinder.

Muntic. - Aud hier nur Gin Beifpiel fur viele jur Beranidaulidung biefer Art Aber glaubens.

Grafifer biefes batte eine alte Magb, bie war ein Sonntagstind, wie fie felter fagte. Sie batte (dem als Riub große Gluis de hohen Konnen, wenn fle es zu benuhen gewußt. In einem Hause, wo sie frühre biente, sollte nach allgemeiner Aussage ein Schab verborgen sein. Rum mußte sie einmal in später Nacht noch Grmab beinen. Mis sie bie Seitze binauftiteg, jad sie mitten auf der Seitze der große Laid Brod liegen, so schon traum und brich gescharen, genache fom bei de Kochin bad Brod für der Brod geschen, den der bei bei geschen geschen für der Brod geschet, noch nach eine bei flich, jeht hat die Ragd bad Brod geschet, noch nach erenstellen der Laibe so auf des Seitze gescht. Das muß ich der Brau lagen. Die wußte aber nichts

bavon, ging gleich mit ber Magb hinunter, — aber ba war fein Brob mehr zu feben.

Sin andermal hat fie auf bem Hert in ber Riche einen Daufen erder Bohnen liegen fejen, geft bin und fragt die Kichin, wo fie boch die Bohnen ber habe und warum sie diefelben auf bem Jereb liegen safet. Die Köchin weiß nichts davon, sieht nach — bie Bohnen waren verschwunden.

Wieber einmal ging die Magd in den Garten, da faß sie in einem Beinfel eine Renge Schreben von Glad und Gefchirren liegen. Es dwaren Sinde von allerhand schönen Farben. Si, dachte sie, da mus ich doch den Reindern etliche zum Spielen mitnehmen, roffte ein paar auf und schoe sie in die Lasse. Abends, wie Alles im Jimmer bestjammen war, wollt sie den sinderen ist dereten zum Spielen gefen, langle darnach und — hatte eben so viele Gold- und Stüberstäde in handen. Alles lief mun in den Garten, da war aber von den Scherben steine Spur mehr werdenden.

### 1331,

# Metallfühler.

### Manelic.

In ber Gegend von Dbermofche fieht man noch Refte ber Burg etwenstein, welche ehrunde einem abeligen Geschlechte ben Ramen gab, das im siedengehiten Jahfumberte erlosch. Ge verarmte, und bie leiten Glieber beschälte beschaft ber Justiel bei ehre Mustemmen zu finden. Gine berfelben nahmen ohr zu unwärdigen Mittelu ibre Justiah, einbeschwerte des Metallfählen, zu verstehen. In den Tagen, als im Deltaulischen Reites die Renngelme jene Gegend bederbeiten, rieth er dem Gommandunten ber nahen Burg Lamdberg, sich auf alle Jalle gefaht zu machen, zidenfalls aber seine Gedage zu bergen. Der Gommanduntt hat ein singebem vortfille. Alle er darauf mit dem von Leteunsfich much den Burggarten ging, blieb leiterer plaßtic aufmerfam siehen und Rampfirmt dem Fuge auf den Burg auf den Beden, indem er fagte: "Hier badt fir Guer Gelb vergacken; ader de ilch isch sich ver den den manden Make."
Dareb has sin der Gommandunt verblässt au, sie es die debe nicht umDareb has sin der Emmandunt verblässt au, sie es die debe nicht um-

### 1332.

# Sildegard von Soheneck.

Bon Lubmig Schanbein. - Beftricher Munbart.

Am Brunneiche im Willewald E' Mareiche noch uf fich halt, 's but bamm're fcun un bunfie -Un 's Buchelab but funfie.

Mei Marelde net weiter fann, 's hot bei bem Jah' was ausgeftann : Im Balb but fich's vererre - Do muß m'e mib jo werre.

's is borichterich, es ericht fich legt, Dernoti ftill es bin fich fest; Es is em net um's bame --'s mocht noch e' bieche trame.

Un's Mareiche is engelico, ', Ah engefgut, was will m'r meh'? Die Sunn will fich net bude .-- Bergefit fich fchier im Gude.

Re' Wunner ab, wie hodt es bo: Det Acgelcher fo lichteblo, E' schwaneweißes Hautche, Im Badelche e' Kautche.

Un ringerum e' Pracht un Stat: Die Sunn bet Golb ine Grae geftrat, Uf's Marelche noch mehner — Do icheint es um fo iconer.

's will hame nan', es finft ber Dah: Stet bo en ur suralti Fra, Remmt 's Sannche ihm mit Schweise Un burem profezeije:

"Der Bolze is beim Schat fei' Dob!" Berb 's Matche bo ball weiß, ball rot; Die Fra but glei verschwinne — 36 nerjends meh se finne. "Der baufig - benft's - wie foll bas fei'? Un's Frale is beham im Daus Bas fallt bem alte Frache el'? Bin macher, bu' net trame: 's is neifcht! . . 3ch geb ale bame !"

Un gudt ale bie Altan enaus: "Bo but mei' Rewle bleime ?" Ber mabn fei' Angicht befchreime ?

Dieweil es fo fich gehe lofft, E' Sheerhabbid nohm' Daubde ftoft : Remmt's babber bo be Bolge Un but e' Couf, e folge,

Gei' Rewle is gewont foun lang Un owends gu'm als maie gang : Reit wegg bebam bei Beire For bame noch fe reire.

Der Babbich ftergt, es buntelt foun, De' Bolge fuct's - bot nir gefunn ! 's tann langer net verweile -Duß babberche fich eile.

Sel' Feind but uf ber Lauer fteb, Der ballt bie Faufcht un blidt bie Bab'. Er möcht fich mir em bolge -Do fiet er grab ben Bolge.

's ie Billegarb vun Bobened, 's geht uf bie Jagb ale weitemegg, Un jat nob gure Brore -'s war fellemol fo Dore.

"Et wie geruf, bu bifcht net folecht! D tam er jeg, bo tam er recht!" -Un bord, bo bort er's trappe: Der Remle uf feim Rappe !

Do reit's uf feinem weiße Rog, 's bin Ritter um's e' gange Eroß; Die bun b'r mas fic bute -Mis bat's bie ebbes nune.

"Du gefcht mer nimi uf bas Schloß!" Er gielt un bot em 's berg verichof -"Das hofct be vun beim Reire!" -Der Morber fucht bas Beire ..-

Der Remle nor vun Billefte' Bar Da' im Rorb, ber gang alle'; 's but fener fo fich baffe -Drum bun fe all ibn baffe.

Un's Frale mart, me bleibt er nor? Uf emol rappelte laut am Dor : "Dei' Rewle!" och bie Schmerze -Gel' Bolge fiet's im Berge.

Der Benne mar ber mufcht' bebei, Der geht bem Rewle ale in's Bai, Dat's Marelche net loffe -Do flugt er aus e' Boffe.

Re' Erofchtes beift, es is verbei: Das Grale geht in's Rlofcter glei, Das icone junge Dare -Wor's Sabe will es bere! -

### Bas lette fraulein von Augelberg.

Firmenid Germaniene Bollerftimmen II., 409. - Dunbart von Michaffenburg.

Af ber Altan fiehts Frate bo Un gudt ennopper in's Thoal. Es fimmt ihr Schap, ber Ritter, ham, Bill hoale 's Dochgetmoal. Doch to, wo jest bee Rraig bo fteht, Do gibt er em Gaul bie Sporn, Do baimt er uff un werft en glaich Eropper in bee Rorn.

Sie hot gewunke mit bem Mag, Se winkt em mit ber Danb, Er grießt se aach, er reit't geschwinb, Er Umnt ans fremmem Lanb. Der oarme Ritter regt fich nit, Er hot gebroche bee G'nid. Des Frale foralt un ringt bi Benb Um all ibr Lebensgild.

Batb winicht's fich tobt, balb greemt's fich febr, Megt fterbe in bem Man, (Main) Un geht vorr Prafit un Kummer balb In's Rlofter fill allan.

#### 1334

### Alofter Eriefenftein.

### Dunblid.

Als zu den unglücklichen Zeiten Heinrichs IV. und Gregor VII. der Brischer der Aberter tom Wirfam, zum zweitenmal verjagt voorden, floß auch er Dechan to de Gelegiaftires zum Renemmünfter aus Künzburgs Wautern, um sich gegen die Gensalt der Kalistischen zu schäften. Schon eilte er keuchend der Schoff und Seien und gelangte bis in die Kähe worden zu schaften. Schon der gegenden Reitern. Scholl sprang er in ein Schifflich, doch zu dasschlied gegenden Reitern. Scholl sprang er in ein Schifflich, doch zu zufällig am Ufer fand, fest über und eilte am andern Ufer den Berg hinan, aber auch hier hatch sich ein und kalistische demert, die ihm tils durch den langen Furth nachfesten. Mübe war der Derzei deben auf dem Berge unter dem schifflichen demert, die ihm die dem Berge unter dem schifflichen demert, die ihm eilig und der inter dem schifflich und schifflich ein Scholmmengestürzt und versprach, wenn ihn Gott nur diesnal noch rette, ihm hier eine Kriche zu erfobaren. Siebe de niefelt untschifflich ein Schicht seinen

Lauf verändernd und ben Felfen wie mit einem Schleiter umgebend, über bem Haupte bed Bertifen nieder. Umsionst durchfluchten die Kaliferlichen alle Gebüsche und kefrete nedlich schundern his fluchenh, nach vergeselichem Umherieren, nach Haufe zurüsch. Der Dechant war gereitet. Bald erhob fic auf bem triefenden Steine ein prächtiges Klöster, das nach beute herrlich hinausschaut in die weite Eegend und zur Ariefenstein gemannt wird.

#### 1335

# Der Sagloder Weinbergemann.

# Mundlich.

Ber gerne guten Bein trinft, ber gebe nur nach Sagloch, eine Stunde von Bertheim, ben Dain abwarte; ba machft ein berrlicher Rother. Bor vielen Sabren mar einmal ein treffliches Beinighr; bie Beinbergoleute tonnten nicht genug Saffer auftreiben, um ben reichlichen Segen unter ju bringen. Gin wohlhabenber Bauer fuhr mit bellem Beflingel und übervollen Rufen nach Saufe gurud; ba trat ihm plotlich ein armer Greis in ben Weg und bat ibn um eine Traube; ber Bauer aber fcwang bie Beitiche, brebte fich herum und fuhr ohne auf bie Bitte bes Armen au boren, weiter. Da munichte ibm ber Greis, "er moge fammt feinen Trauben verfinten." Blotlich fpaltete fich bie Erbe unb Bauer, Bferbe und Rufen waren in einem Ru verschwunden; aber auch ber Bettler mar nicht mehr ju feben. Bebes Jahr nun, wenn ber Wein gerath, will ber Beinbergemann beraus und nach feinen Trauben feben, fnallt mit ber Beitiche, und bie Glodlein ber Pferbe flingen fo belle aus ber Grbe bervor, bag Bebem, ber es bort, bas Berg vor Freube fcblagt. Be beller es tlingt , um fo beffer, fagen bie Lanbleute , werbe bas Beinfabr.

### Der Gattin Warnung.

Bon M. Raufmann. - Speffartfage.

D, fciles ibn nicht, ben buftern Bund, Bie lodent auch bas Gold bir lachet! Es weilt in unerforichtem Grund Der Alle, ber ben Zweig bewachet.

bustern Bund, Wohl öffnete ber buster Schacht ber lachet! Dir seiner Schlüfte Demantschäe, Und manche Duelle spräng mit Macht, to bewacht.

Bebweber fehrt mit wirrem Ginn, Der nach ber Eibe Bauber fuchte; \*) Rur Lug und Trug war fein Gewinn, Dem felbft ber Eigner enblich fluchte. Doch an bas herg, o sprich, an's herg, Drin einzig mabre Schabe weben, D, schlugest bu auf fold ein Erg Die Ruthe an, ben hort zu heben?

D, such nicht nach bem Gibenzweig, Und gab' er taufend Baubertunfte, Du murbeft boch nicht wahrhaft reich Und schilber nur an auf Rauch und Dunfte. D, ichließ ibn nicht, ben buftern Bunt, Wie lodenb auch bas Golb bir lachet; Lag ibn im unerforichten Grund, Den Mien, ber ben Bweig bewachet!

Bohl gollten Tiefen bir ben Golb, Drin Gilbere blaue Bluthe fprießet; Bohl foliugft bu an auf's rothe Golb, Das in bes Spessarts Abern fließet; Macht meine Liebe bich nicht reich? Lag meine Liebe bich behüten, Die Liebe fei ber Zauberzweig, Der wede beines Bergens Bluthen!

### 1337.

# Der Liebfrauensee bei Kiffingen.

### Munblid.

Der Lichfrauense bet Rissingen hat seinen schönen Ramen von einer Begedenheit, welche sich vor Zeiten bort zugetragen. Ein Zingling hatte seine Augen auf eine schöne wurd tugenberiche Jumgfreit geworfen. Sein Derg bieng an bem Midden, ohne sie glaubet er nicht ieben zu können. Indessen wir der bei Berfalinste von ber Art, das ber Gute feine Soffnung hatte, die Jungfrau jemals sein zu nennen. Da faßte er voll Ber-

<sup>\*) &</sup>quot;Bor ben Giben Rein Bauber fann bleiben."

zweiftung den Entischus, seinem unglüdlichen Leben ein Ende zu machen, machte sich auch den Weg nach dem See und wollte sich ertränken. In deschien Angenstick aber erschen unsere liede zur über dem Spiegel bes Wassers. Der Jüngling erschraft, ging in sich und kehrte zurück. Alls die Geschichte der kounderbaren Rettung bekannt wurde, und auch zu den höhren des bartherzigen Valter der Jungfrau kann, erkannte biefer den höhren des bartherzigen Valter der Sungfrau kann, erkannte bieferen Wint und gab seine Tochker den Finglinge zum Weite.

### 1338.

### Das fegnende Beiligenbild gu Obergell.

Muntlich.

Am Inde ber Gartenmauer bes vermaligen Pasmonsfratenferfloftere Deergell fieht ein steinernes Bild bes heiligen Poebert, bes Seiftere blefes Alloftere. Wie die Legende ergählt, gab Voebert einer blinden Frau bei der Alloftergründung das verlorne Augenlicht durch Ertheitung feines prichreitigen Segens wieder. Von seinem steinernen Bilde vertundet die Boltsfage, daß es alle Chartreitag Mittags um zwöf Uhr mit der Wonftranz, die es in der Jand ballt, den beiligen Segen ertheile.

### 1339.

# Die Stiftung der Rarthaufe Engelgarten gu Wurgburg.

Manblich.

# Epple's Sprung bei Wargburg.

Dinblid.

Derfelte Eppele von Galifingen, ber ben Rümbergern so manden ehreich Seivielt, hat auch ju Würzburg ein Andenten hinterlassen. Ginnal trieb er bei Würzburg auf dem Seiniderg seinen Unfag. Dert pflegte er den auf bem Main vorbei seglinden Frachfischiffen aufgulauern. Da überstein im eines Tageb bie Würzburger mit übertgener Wacht und trieben ihn bergestalt in die Enge, boß ihm tein anderer Ausder and bei ber ber bei ber bei ber ben der Seilens binab in den vorbeitraussenden Serven zu sprengen. Eppele besaum fich nicht lange; ein Sprung — und Mann und Roß waren in den Kuthen dabaruf soh man ben techn Augen der heiche berfehren. Aler bald darauf soh man ben techn Augen der Seiche berfehren au senseitigen Ufer mit seinem Möstlen luftig davon jagen. Noch heutzutage sieht erne berg zur Gebächfing der hölbenthat.

#### 1341.

# Der Judenpfad bei Wargburg.

Munblich

An dem sidvestlichen Absange des Marienberges senkt fich von der Schöfereger Straße ein faum anderthalt Schrifte beriter Kußpfrad in das That sinne. Die Sage erzählt, daß 1288 der sanntifirte Bauer Rindficks, der von Würzburg aus den großen Judenmord tiettet, eine große Angahl Würzburger Juden in bistien Philo getrieben und auf einmal alle nach einanber den engan Philo bindsglight habe, von sie unten in Sale ten steinen Soleksenstellen mit schaft nach einen Australienen aufgespiede und niedergespanen wurden. Den Pfad neunt man noch heute den Judenpfad, und den Abenariasian noch heute den Judenpfad, und den Abenariasianten den seinelben zu betreten, weil es absand nach gegener sein soll.

- 321

1342.

Rogbrunns Name.

Munblich.

Ge war einmal ein Raifer ju Bürgburg; berielte pffegte bes Jagdvergunigens in ben umliegenden Forften. Gines Tagges verirter er fich
beim Berfolgen eines Wildes. Bergebens eitt er sin und ber, auf bie
rechte Kährte zu sommen. Indessen ber auch is Som is der in der
kafter gar bald von empfindlichem Durfte genallt wurde. Ernnatte flieg
er von seinem Rosse und sirrette sich auf den Boden. Mährend er so da
sag, dem Berschmachten nabe, erhob das Ther plossisch sien Willesten
als do de in der Ferne eine Luelle wittere. Da setze sich der Rasser
auf, ließ seinem Ross die Jagel und kam bald an eine Stelle, wo das
erinste und beste Wasser. Auf wirden werde das Ovistein,
wedches sich nachmals um biefen Brunnen ervob, "Rossbrumm" genannt.

#### 1343.

### Die weiße frau gu Reichenberg.

Munblid.

Unfern Seibingsfeld liegt, ben Freiheren von Bolfstehl zugebörig, Schlonberg. Auch bier lebt bie Sage von der meifem Frau. So oft nämtlich ein für die Familie wichtiges Greignis bevorfteht, faßi fich in ben untern Räumen bes Gebaubes eine Frauengefalt in langem, weißen Gewande sehen. Roch Niemand hat es gewagt sie anzureden.

1344.

Anna von Cegelftein.

Manblid.

Gine halbe Stunde von Lindau, zwifden bem Schachenbab und Bafferburg, befindet fich jener ber Familie Gruber gehörige und von bem

Bartner Jungbanel aus Dustau angelegte Garten, in welchem noch bie Ueberrefte, b. b. Unterftod nebft Graben ber alten Burg Tegelftein gu feben finb. Diefe Burg war bis ju Enbe ber breifiger Jahre mohl erhalten, zwei Stodwert boch, bicht von Epben übermachfen, mit einer fleinen Bugbrude verfeben und ringe vom Baffer umfloffen, bas mit bem Bobenice in Berbinbung ftanb. Das Stiegenhaus befand fich auf ber füblichen Seite ber Burg in einem runben Thurmden. Rorblich von bem Ueberrefte biefer fleinen Burg befinbet fich auf einige Schritte Entfernung ber Burgftall mit noch einigen Defonomie = Bebauben. Der Burgftall felbit ficht größtentheils noch, ift ju einem Gewachshaus verwendet und burch rothe Kenftereinfaffungen verungiert. Bon ber Burg ftebt, wie gefagt, nur mehr ber untere Theil, benn alles anbere wurde auf ben Bunfc bes verftorbenen und in biefem Garten beerbigten herrn Gruber entfernt und abgebrochen, weil er es fur unpaffend bielt, bag in einem Barte eine noch erhaltene Burg ftunbe. Der freilich bamale aang verfumpfte und mit Schilf angefüllte Waffergraben wurde wieber gereinigt und einigen Schwanen jum Aufenthalt angewiefen. Die ber ehemaligen Bugbrude gunachft angebrachten Trauerweiben beuten finnig auf ben neuerunge= füchtigen Abbruch biefer alten Bierbe ber Gegenb bin. Bon ber Burg bat fich auch noch folgende Sage im Dunbe bes Bolfes erhalten.

In grauer Borgeit lebte bier eine Bittme, bie Freifran Anna von Tegelftein, mit einem Sohne und brei gar lieblichen, erwachfenen Tochtern. Die Mutter war in hobem Grabe abeloftolg, meinte, ber Menich fange erft beim Freiherrn an und vergonnte ben armen und unbemittelten Leuten taum bie Luft jum Athmen. Gines Tages tam auf bie Burg eine Bach= terefrau in Trauer gefleibet und fprach gu ber Chelfrau: "Gnabige Frau, meine einzige Tochter ift geftorben, fle gablte erft achtgebn Jahre und war bie gange Frende meines Lebens. 3ch mochte wohl um ihre fcmargen Loden einen Rrang von weißen Rofen flechten, ba fie boch eine Braut bes Simmele geworben; erlaubt alfo, bag ich mir welche in eurem Garten bole, wo fie fo fcon bluben." "Du magft einen Rrang von Breunneffeln fur beinen elenben Balg binben," fuhr fie bie hoffartige Frau an, "Rofen gegiemen fich nicht fur Bettelvolt, bie find nur fur unfere Gleichen!" - "Run fo mogen benn Gure Rofen gu Tobtenfrangen für Gure Tochter werben!" fprach bie Bachterin entruftet und verließ augenblidlich bas Schlog. Der Bluch ging in Erfullung. Die brei Tochter ber Ebelfrau ftarben binnen einem Jahre, und jebe trug im Sarge cinen Krang von weißen Resen um das Haupt. Damit sollten der bie Leiben der folgen Wilten enden sicht zu Sche sien, denn nach der Boltssige fah man, wenn der Tob eines weißlichen Abkömmtlings ber Famille Aggelisein berochnut, die Fran Ama gegen Mitternacht im Garten issen, und einen Kranz von weißem Wesen Kechnen. Rachmals fam das Schlößssen nie Kamille Wos von Kempten, welche est von Klofer St. Gallen zu Seken batte.

### 1345

### Der Geisbauer von Schwennenbach.

Mundlich.

Bon berfelben Schlacht soll fich ein Sprückwort berichreiben, das in ber Gegerch um Schfielbei um Brand fis, um die Entscheideng itzendeines Handle zu bezeichnen. "Im Luginger Krautgarten macht man's auß," beist es, vermutlich, weril auf den Krautfeldern von Lugingen (bei "Schfield) ein entscheidender Magriff flattgefindern.

91 .

### Der Ritter von Sogen.

Bon &. M. Bebner. - Spec. gloriae teuton. Cm. b. 3. 1527.

Bu Augsburg ber berühmten, ber luftigen Schwabenftabt, Wo's viele reiche Weber, viel fabne Jungfern bat, Da ward nicht bes Gewinnes, nicht füßer Luft gebacht, Denn heute wollt' man ichtagen bie Magyarenichacht.

Ein heller Sonnenmorgen wars an Sanft Lorenz Tag, Als detend auf den Anieen Seer und Gemeinde lag; Sanft Ulrich sang das Pochamt und segnete des Deer Und reicht den Leid des Herrn den frommen Ariegern umder.

Als von dem heiligen Mahle nun Alles erquidet war, Da öffnet' man bie Phorte, ausrütte Schaer für Schaer. Bie glänzten weiß im Lechfeld die vielen taufend Gezeit'! Wie lagen unabsehden der Feinde Paufen gefellt!

"Es sollen unsere Roffe all Fluffe saufen aus, All Stabte auch gerfhampfen bis auf bas lebte Daus. Bricht nicht bie Erbe gusammen, fturgt nicht ber himmel ein, Goll teine Dacht vermögen ju Schaben und gu fein!"

So hatten fie geprablet in frevlem Uebermuth, So hatten fie gehaufet rings mit entmenschere Buth; Bohl eine breite Strafe voll Leichen und voll Brand Lief hinter ben Barbaren burchs bie Bapernfant,

"Santt Loreng!" betet ber Konig Derr Otto in frommem Duth: "Du machieft beibnisch Drauen ju Schanben mit Deinem Blut. Ein Biethum Dir ju Geren ju Merfeburg will ich welb'n, Billft Du bent gegen bie Belben auch mein Miffreiter fein!"

Bett fiellt er getroften Sinnes ben beiligen heerbann auf, Borau bie wadern Bapern, Die Granten und Sadfen brauf, Bulest bie tapfern Schwaben. Dann gieht er taufend herfür, Des herres helbenblithe gut Wache für fein Panier.

Im Ledfelb ragt ein Sügel uur wenig über ben Blan, Doch ichweift von ihm bas Ange bis fern jum Gebirge hinan; Darauf mit seinen tausend Reden ber König fleigt, Bon wannen sein Felberrnauge frei über bas Schlachtsch fleugt. Da trabt auf fomudem Rößlein ein junger Gefell herbei, Es faltern golbene Loden ihm um bem Raden fret, Gein offenes blaues Auge blidt heiter und tah be Weit, Ihm Mirrt an ber Shulter ein Rocher, einen ichmanten Bogen er ball.

Der König spricht im Schreze: "Bas tannst benn bu, bu Fant? Du fäbrft nicht Schild nach Lange, bich beit tein Stabigewand Und beut fest's berte Diebe; bein Mildgefich, bab Acht! Daß bir ein wiber Dunne es nicht voll Rarben macht."

"Derr König! ich taun ichieben, vergebt mein breiftes Bort; Und ftürgt ich manche Gemfe von ihrem Felfenhort, Und holt' ich manchen Abler herab mir aus ber Luft, So traff ich, et' er mich trafe, wohl auch einen hunnenschuft."

"Ann bift bu fold ein Schube, tu fannfi's beweifen beut', Du magft webl mit mit reiten, boch icon, bag bich's nicht reut, Du findft bier gnug bes Wiltes, boch fit es nicht zum Scherz, Sie führen felber Pfeile und treffen gut in's Derg."

Da fprengt ein ichneller Bote auf ichnaubendem Dengit beran: "Derr König! bet ben Schwaben ifts ichen gegangen an; Auf flüchtigem Ros unritten bie Ungarn unfere Reth'n, Und fallen ind hintertreffen wie Wetterfrach berein!"

"Da! ba gili's nicht zu faumen, " rief Dito gornentbrannt, "Reicht mir bei heilige Lange und fofgt mir unverwandt." Dinbrausen bei jungen Recken fprubend vor Aumpfessuth; Die golbenn Sporen triefen von ber ebten Roffe Blut.

Wie jauchgen ba bie Schwaben beim Rab'n ber helbenichaar! Bie fürgen fie ermuthigt aufe Ren in bie Gefahr! Bie faufen bie Eifenfperre, wie brohnet ber Schwerter Schlag! Da neigt fic wohl mandem Reiter zum Abenb fein letter Zag.

Die grimmen Frinde fluben und weichen bem erften Sios, Doch flumen fie balb wieder mit frifiger Muth brauf loe; Ein hauptling, schwarz und bastich als war er ber holl' entftammt Der hatt mit hetholisen Schwitzen ber Scinen Groll entflammt.

Das hatte ben beutichen helben balb herbe Roth gebracht, Bar auch ber Muft unbeugsam, es brangte bie Uebermacht, Da ritt ber junge Schube zum Konig wieber beran, Rit biftenbem Aug' und Bangen rothglubenb hub er an: "Derr König! wollt erlauben, so löf' ich nun mein Wort. Am meisten bringt uns Schaben ber schwarze Spite bort, Ich prüfte gern ben Bogen an einem würdigen Wilb; Mich bauch, ber war bas rechte, so Ihr auch so gewillt."

Raum hatt' er bas gesprochen, so flog er ins Gewühl, Gr spannte fraff ben Bogen und sagte icharf fein Biel. Der Pfell schwierrt' von ber Sehne und bilgte burch die Luft, Und wie vom Straft getroffen sant nieber ber ichwarze Schuft.

Da padte blaffer Schreden bie andern allzimal, Sie hatten flugs vernommen bes führers jagen Gall, Sie floben auseinander, wie diebifcher Doblen Schwarm, Dat eine ber Stein getroffen von eines Anaben Arm.

Doch unter bem Delbenhausen erhob fich Inbelgeichret, Gie brachten im Telumphe ben Schigen jum König berbei. Der fprach: "Ge tommt euch Allen ber Preies ber Mannheit zu, Den redt em Med getroffen baft treffilder Junge bu."

Er hatt' noch nicht geendet, als neu Getümmel begann, Es ichwoll ju mächigem Braufen wie Sturmesgebrull heran. Die ungesichen Kolbentrager bie wogten baber gemach, Sie hatten fich jugefcworen, ju rächen ber Relter Schmach.

"Derr Kenrad! 3hr icheint ju glauben, bas fei ein Stüd für Euch, Daß 3fr bem geimmen fielnbe nicht genuet ben erften Sereich; Run Gott mit Tuch, Derr Eibam, auf Enter schweren Babn, Der Sieg fei Eurem Schwerte wie sonften unterthan!"

So wanti' mit scherzendem Borwurf der König dem Herzog ein, Der auf Beschl nicht harrend auf eigne Kanft sufer derein; Drans sprengt er zu seinem Dügel mit seiner Schaar zurüd, Den hetbensauf des Etdams bezieltend mit froben Blick,

Dort sieht er, wie in die Feinde der Franken Herzog fällt, Wie willte Benggemäster, von Wolkenbruch geschwellt, Das rollt mohl Kessenblode, dricht Gichen von tausend Jahr, — So schwenmt die Barbarenhordem die fürmische Krankenschaar.

Bie fcwingt ber Tob bie Genfe, wie mabt er grafilich brein! Bie Baigen vor bem Schnitter fo finten ber Ungarn Reifpu; Derr Kentad, ber helbenhertge ficht in ber Erften 3abf, Bewundernswerth als Felberry, rubmvoll als Artiger jumal. Auf einmal fieht man mitten im Feinbesschwarm ibn fteb'n Er bai ber Dunnen führer jum Biel fic auserich'n, Er schwingt bie Effenflange gewaltig auf ibn los, Doch von bem guten Schilte praltt machites ab ihr Stop.

Da trifft fein Rof jur Seite ein icarfer Pidenftich, Es baumt fich boch und rudlings begradbe ibn unter fic, Run fturget wie ein Tiger, fein Gegner auf ihn ein Und bobrt bie eigene Lange ihm in bas Berg binein.

Des Könige Antlit farbte fich ploblic leichenblaß, Ein Schredenbuf entfuhr ifm, fein Auge wurde naß; "Auf! meine braven Jungen, hinunter ins Gefecht! Ber ift's, der mir ben Derzog, ben theuren Etham racht?"

Wie Fallen aus ben Luften im Stoff bie Beute fabn, So fallen bie jungen Reden bas heer ber Ungarn an, Sie feben über Leichen und Lebente finweg Und Iches Waffe fucht nur nach Einem Derg ben Weg.

Die Ungarn hatten erspabet, wohn ihr Sinnen fant, Und brum ben Buhrer umgegen mit zehnscher Mannenwand; Der Buth war ihnen gewahfen burch Konrabs jaben Tob, Drum fiel vor ihrem Walle manch helb in Tobebnoth.

Da tam ein Bfeil gestogen, woher — ward nicht gesehn, Der Detten Subrer wantte, es war um ibn geschiebn, Gin Bluftrom aus bem Munte ergoß fich auf sein Rob, Im war burch bie Rebie gefahren bas tobtliche Geschop.

Beftürzung padt die Feinde, die Freunde Berwundrung an: "Ber hat den Preid errungen, wer hats und vergelihan?" Diemeil sich Keiner zeigler, entbrannt' ein neuer Sirvaus, Wer dem Gefal'nen ziehe die glänzende Rüstung and.

"Wer reitet bort so eilig jurud aus bem Gefecht? Er ichint bieber zu lenten, ber format mir eben recht. Da! 3br seibe, junger Schübe! Wo fit ber Rampfesmuth? fprecht!" "Derr Rönig, woll! verziben, ber Dergo ift geracht."

Der Konig reicht bem Schühen gerührt bie Rechte bin; "Wergib, bu braver Anabe, trägst wahrlich hohen Sinn; Ich will's Die treu gebenten, will Gott uns Sieg verleib'n, Doch wohl ein gut Stud Arbeit muß noch vollendet fein." "Derr Ronig, fcaut, fie flieben! wie fclagen bie Franten brein, Die wollen ihrem Orryog ein Lobienopfer welb'n! Doch bort vom bech ber woget ein neues Meer berauf, Es moch mich fcher bebanten, fie ftunden vom Tobe auf,"

"So reite fort im Fluge bin, wo bie Bapern fteb'n, Sir follen gen mein Banner ber Speere Spigen breb'n, Und mit ber einen Flante hart ftrifen bed Leches Ranb; So burft' wohl balb ein Deibe mehr auferftebn vom Sanb."

Als wie vom Sturm entführet fliegt nun ber Schube fort, Er trifff wie eine Mauer die Bagern an ihrem Ort. "Ihr Bayern, auf! die Reibe ber Ehre ift an euch! Bernemt bes Königs Billen und wendet euch fegleich."

"Das Blut ber Beiber und Rinter, bas ichreit ju unfrem Ohr, Die Flamme unfrer Saufer, die fodert lagend empor, Sie hat uns gräßlich geleuchtet zu unfrer herben Roth, Euch schein fie zur Leichenfeler nochmal so blutgroth,"

Wie man beim luftigen Jagen ben grünen Walb umftellt, Damit fein hirfd entwische ben Jägern froß gefellt; So pflangen flugs bie Bapern wohl einen bichien Paag, Daß von bem Ungarmitbe tein Side entrinnen mag.

Ge brullen faut bie Borner, es braust bie wilbe Jagb, Die Deiben febn fich ploblich von allen Seiten gepact, Bom rothen Beinbetblute ber grüne Lech schwillt an, Das warb von ben ehlen Bapern jur Wiebervergeliung gethan.

Soon weichen fie aller Orten und icaun fich um nach Flucht, Durche bichte Buffengebege wirt die umsouft verstucht; So will fie Berzweiftung fasten, so rathios ftebn fie ba, Drewell beim Cbriftenberre icon schallt Bietoria!

"Gepriesen sei ber Derre," rief Konig Dito aus, "Run bürft' uns taum mehr welten bei Sieges Ehrenftrauß; Doch schau bort! wie ein Knauel baut fich ber flüchtige Feinb — Immitten bes Streitergeheges, womit wir ihn umgaunt."

Des Schüpen Kalkenauge, das hatt' es schon erspäht: "Ein grauer hetkenprifter, herr König! beinnen fich, Ein greulich Gedenbiltduiß er hoch in der Rechten hat, Wich daucht, er will fie spornen zu Wohnfinns mutiskere That," "Du haft nicht falich gesehen, sie foliegen seite Reib'u! Sie fitimmen durchs Gefege, sie brechen gen mich berein. Das war, mein Gobenplafflein, nicht schiedt von dir erdacht, Du meinst mit meinem Blute am End noch zu wenden die Ghiacht."

Roch war mit seiner Rebe ber König nicht zu End, So war aus Windestlügeln der Schübe schon berigerennt: "War durch noch bichtern Speerwald bein Anbild mit geraubt, Mein Piell wird' bennoch sinden ben Plad zu Deinem haupt."

Es tras voll ftummen Enischene ein Schlag die Stürmer sofort: Da lag in seinem Blute ber hoffnung lether hort; Run bannt ihatlose Berzweissung fie sieh nichtem Ort, Sie bieten sonder Straben die Bruft entgegen dem Mord.

Bohl fechigtanfenb fanten am Bech in ewigen Schlaf, Die Andern ohn Erbartnen Berfolgere Baffe traf, Rur fieben find entfommen jum fernen Donauftand, Den Untergang ber Ihren zu melben im Deimatland.

Bas ftromt nach Einem Buntte wohl alle Welt heran ? Bas hemmt bas Sitoglfrohloden in feiner freudigen Bahn ? Das Schwert in feiner Rechten ber beutiche König fteht Immitten auf bem Schlachfelb., barüber fein Banner webt.

Und vor ihm fniet, bescheiben ben Blid zur Erbe gewandt, Der junge lodige Schübe, ben Bogen in der Hand; Ob ihm halt segnend die Hand Ulrich der heilige Greis Und um ihn fiebn die Belben in selertichen Arels.

Im right bas Schwert bes Königs ben Raden mit leichtem Schlag: "Empfang ben Sohn bes Branften an biefem Chrentag! Dreimal haft bu ben Bogen zu herrlichem Schuf gespannt, Drum fei von biefer Sinnbe ber Kilter von Bogen genannt!"

"Drei Bogen führ' im Schilbe jum ewigen Ehrenmal, Bon beinen Meifterfchiffen verfanden fie bie Babi, Sie follen ben fpaten Enteln ergabien bie Rabr babet Beich berritiger Schip if Ahnbert bereinft gewofen fel."

Da fprach ber Bifchof Ulrich, ber beilige Gottrefnecht: "Es fegne Gott ber berre fo bich, ale bein Geichicht, Daß nie eu'r Auge ziele nach einem fchechten Bwed, Daß uner Pfelle Spipe fiets triffe ben traten fied."

# Die traurige Bochgeit.

Bon Buft. Rerner.

Bu Mugeburg in bem boben Saal Derr Fugger bielt fein Dochzeitmabl.

Runigunde bieß bie junge Braut, Saß frant und bleich, gab feinen Laut.

3molf golbene Becher gingen berum, Richts trant herr Tugger fo bleich und ftumm.

3molf Blumentorbe bot man umber, Die Braut verlangte tein Blumlein mehr.

3molf harfner lodten gum Fadeltang, Die Fadeln gaben fo matten Blang.

Die Gafte tangten in langen Reih'n, 3mo weiße Geftalten finterbrein.

Die Gafte tangten gum Gaale binaus, Sie tangten und tangten wohl aus bem Daus.

Die Saiten ber harfen fprangen jumal, Stumm ichlichen bie harfner aus bem Saal.

Im Saale vernahm man feinen Laut, Tobt fagen im Dunteln Braut'gam und Braut

### 1348.

### Bergoge Arnoldi Cod.

Coelestin. Ratisp. polit. p. 635. Brusch. de Laureaco et Patav. p. 101 u. v. A.

Der heilige Moairtus Bischof ju Augsburg, hat dem Dergog Arnold in Bapern aus prophetischen Geisch vorgelagt, daß er sein Leben biefes Sahr unglüdselig beschließen werde. Alls Arnoldus sich einstens dei einer Mahlzeit im Kloster zu Regensburg mit benen Seinigen gang frohlich 

#### 1349

# Bergog Arnulph gu Schenern.

Qued utalter Graffelat S. 581. By. Sache Rahfer-Ghronif III., 63. Brusch. mon. germ. chron. p. 670. Arnpekh L. III., c. 20. Andreae P. chron. de duc. Bav. Ambergae 1602. p. 35. Bull ft. B. Marden u. Sagar G. 439 u. b. M.

Arnulphus, ber achte romifche Raifer in Deutschland, batte einen Cobn , ber gleicher Beife Arnuluh ober Arnold bieg. Diefen machte er jum Bergoge von Bapern und er wurde ber Stammberr fowohl ber baprifchen Bergoge, ale auch ber Pfalggrafen bei Rhein. Ge war ein überane arger Flucher und Schworer, weghalb er auch Dalus gubenannt wurde. Ale er einft auf ber Brude gu Schepern ftant, entbrannte er in unfinniger Buth, rif feinen Sanbicub aus und warf ben boch in bie Luft, indem er fprach: "Da, Teufel, nimm den Sanbichub jum Unterpfant, bag ich mich felbft und meinen Antheil an Bagern bir jum Gigen= thum gebe!" Raum hatte er bie Borte aus bem Dunbe, ale ber Sand= foub verichwand. Doch war ber Bofe bamit nicht gufrieben, bag er bas Bfand batte, er faßte auch ben Bfanbgeber beim Robfe und führte ibn mit fich weg vor Bieler Mugen; nachbem er ihm bas Genid gebrochen, warf er ben Leichnam in bas Rieb ber Weiher gu Schehern. Lange nachber ift es noch an bem Orte umgegangen und ergablte man fich wunberbare Dinge bavon.

### Bergog Beinrich in Sanern.

Rad Aventin bei @rimm 11., 202.

Bergog Beinrich ju Babern , beffen Tochter Giebeth nach Braubenburg beirathete, und bie Darfer nur "bat fcon Giften uth Benern" nannten, foll bas Rothwilb ju febr lieb gehabt und ben Bauern bie Ruben burch bie Baun gejagt haben. Doch bielt er guten Frieben und litt Reuterei, ober wie bie Rauffeute fagten, Rauberei, gar nicht im Lanbe. Die Rauffeut bieben fein Reich : im Rofengarten. Die Reuter aber flagten und fagten : tein Wolf mag fich in feinem ganb erhalten, und bem Strang entrinnen. Dan fagt auch fonft von ibm, bag er feine Bormunber, Die ibn in großen Berluft gebracht, ebe er gu feinen Jahren tam, gewaltig gehaßt, und ein Dal, ale er über gand geritten, begegnete ibm ein Rarren, gelaben mit Safen. Run taufte er benfelben gangen Rarren, ftellte bie Safen neben einanber ber, und bob an ju fragen jeglichen Safen : weft bift bu? Antwortete brauf felber "bee Bergoge" unb ibrach bann : nun bu mußt es bezahlen, und gerichlug ibn. Welcher Safen aber fagte "er mare ber Regenten" bem that er nichts, fonbern jog bas butel vor ihm ab. Sagte nachmale: fo haben meine Regenten mit mir regiert. Dan nannt ihn nur ben reichen Bergog; ben Thurn gu Burghaufen fullte er mit Golb aus.

#### 1351.

# Emard der Sundfchuh.

Lasii de migrat, gent. p. 290, Sund Simmenb. L. 131. Luc's Greiffigal G. 578. Andreas Pres. Chrost finn Stoptin bie fereberg Sommt. H., 413. Weigen Johnstoff, B. 188. Spense histor, insign. 1. III., c. 27 S. 47. Salfenftein Sober, Geffel, III., 183. Sang und Blanch neam fifter, Pader, von allethem Gerfrürrigfeiten III., 460. S. Sobre, Galgad-Artei-Blant 1810 G. 610 ff. u. n. ft.

Graf Echard II. von Schepern triegt um das Hergogibum zu Bapern, und die Ungern fuhren bert Stund mit ihm auf das Neich, und vonard gethalbingt, daß ihm das Hergogibum wieder ward, und daß er mit König Connaden dem III. solf fahren zum heiligen Grad mit all den Seinen. Graf Cklarb fuße, da die Auf gar hertlich, und alles here bet Rriegs fam gen Gonflantinopel, und da wurden sie überein, sie wollen zu Bueß ziehen, und gaden die Pfierdt sin, neß wundere Graf Ckhard auf den Weg gregoge, das würe gar zu lang. Er bett zwenn Underhauf den Auflich und der Auflich und der Schaft die Auflich dann nach Betat man einen Bund-Schul auff, da legt sich dann nachr Bolads, dann zu dem Knig. Der König hieß sim den Unde-Schuld einem Panier maden, das ihret ru den Graf gesten den Bund-Ghud einem Panier maden, das ihret ru, da zog dan mehr Bolads, und das Dere allermaist nach, auch voord das heitig Graf gestirmet, und Derugo Dund-Schul, also zu einer Gebächstund das Zeruslatem zu Bund-Schuld, man sieß ihn auch aneren sicht, dann Derzog Dund-Schuld, also zu einer Gebächstund das Zeruslatem zu Bußgervammen warb, solt er und die Sein den Bund-Schuld, sätzepen gebracht haben.

### 1352.

# Ceufelftein gu Ingolftadt.

3. Gerfiner's Befdichte ber Statt Ingolffatt &. 525.

Am Bertholbschen Saufe im gelben Viertel zu Ingolfnabt liegt ein Stein, der früher Jahrunderte lang mitten auf der Straße gelegen, ohne daß man de zewags fahrt, ibn weggulschine ober mur ein Kuhrtwert dagu herzugeben. Die Leute erzählten nämlich, der Teufel, ergrimmt über den Bena der Frauenfrücke, habe dem Stein von dem Baue geriffen und auf die Straße geschleutert. Der jehige Hausbessier hat ihn endlich auf die Seite bringen laffen.

### 1353.

### Der Strumpfftricker gu Ingolftadt.

Gerfiner S. 256 Beriton von Bagern I., 897.

Es geschaft im Jahre 1634 um bie Zeit bes Ueberfalls bes herzoges Bernhard von Weimar, baß ein Oberft von Farnspach bie Festung zu verrathen gebachte. Er ftund im Bunde mit einem Strumpfstrider von



Ingoliadt. Diefer sollte fich mit einem rothen und verifen Setrumpfe auf bem ichwächsten Buntle bes Balles schen lassen. Der Berrath missglüdte; mas dem Sermmystricker widerschen, sit umbetamt, mur so viel ist getwiß, daß er nachnals auf einem der nörblichen Sudsthürme zwischem Kelbfrigmer und harber Ihre aber nörblichen Schuthfilter Santini soll oftmals in heiligem Giser auf diese Abbildung geschöfen haben. Deutzutage sit auch das Bild verschienen. Derest Gantpade wurde zu Kegenschurg ersthauptet.

Gine andere Sage ichrieb bie Festigkeit biefes Plages bem Umftanbe ju, baß ber Teufel selbst bes Rachts mit einem 3wolfpfunber im Arm auf ber sogenannten Teufelsbaftel Bache hielt.

### 1354.

# Sagen vom Bent und vom Doktor fauft zu Ingolftadt.

Nad P. Abrah. a. G. Ciara in Schmeller's Borterb. L., 182. Gerfiner a. a. D. S. 526.

### Der felige Winthir von Meuhaufen.

Radori Bar. saneta et pia I., 43. Someller Baber. Borterb. IV., 113.

In bem Richlein zu Reuhaussen bei Manchen liegt ber selige Weinthir begraden. Bon seinem Leben ist wenig befannt. Er soll aber in uralter gieft mit Auflichteren in die Gegrub gefommen sein, an genammtem Ort eine Hatte aufgeschlagen, umb bie Landleute in bem dristlichen Glauben unterrichtet haben. Bon seiner Hitte Tam Segen über das untliegende And. Denn jo lange er lebte, blieben linutere umb Dageschauer sen, auch wurde das Bieb vor bösen Seuchen bewahrt. Despwegen vereihen noch heute be Landleute. Man sieht ben frommen Rann mit einem furzen, saum "den Rutine rechenden Riche dögestibet.

#### 1356

# Die Sirg bei Saierbrunn.

Diefe von Banger S. 37 mitgetheilte Sage wire chenfo von Bedftein I., 100 bei Biicofostein v. b. Rhon (Ofterburg) ergabit. Auch haftet fie am Schlofberg bei Grunwals, zu Etteman in Branten u. anterwatet.

. It.

und begegnete ihr Zemand, so fragte fie jededmal, wo der Weg nach Baierbrunn geht; ging fie aber gegen die Birg, so fragte fie nach bem Wege nach Schäftlarn; allein sie tam nie gang nach Balerbrunn, und egang nach Schäftlarn, benn sie jang nach Schäftlarn, benn sie jun bie Grengen ber Birg gebanut und tann über biese nicht hinaus.

#### 1357.

### Die Seebraut ju Starnberg.

Bon Capbir. - Rad munti, Ueberi. Rur bie Ramen fint Buthat.

Es tekt im Bollt die gramliche Mahr. Es wird sie den Jeder mohl wiffen, Dr. Sier dert zu Stannberg gibt niemersnehr ber, Was er in die Liefe grefffen, Die Zoden, die sonik ein Genäffer behält, Die gibt dieser Ger nicht zweid mehr der Welt, Er flelle sie aufrecht im schlissen Grunde, Er flelle sie aufrecht im schlissen Grunde.

Die Zocher Alline, in Liebe entbrannt, fährt nächtlich im See auf bem Rachen, Ge liegen die Ufer im Schlummergewend, Die Sterne der Liebe nur wachen; Bon brüben herüber da schwammert im Kahn, Der Fischer burchsched die Willige Bahn; Immitten bes Sees da finden flic Beite, Und berenn mit beseen den finden flic Beite,

Und schwören fich Treue in Leben und Tob, Und haben bes Schwörens fein Ende, Bis mahnend bes Morgens frühzeitiges Roth Umfaumet bie selfigen Banbe;

#### 337

Allnäcktlich also zu berseibigen Stund' Erneuen fie schwörend ben heiligen Bund; Es scheinen die Wellen wiel stiller zu rauschen, Den Schwänen der Liebe als Beugen zu lauschen,

Alls einmal Alline jurtüdfaifft and Land, Bis lagend die Dünm'rung fell enden, Da weifet ist Baste ergafinmt ihon am Strand, Und fast fie mit wilspeden Jonden, Und fast fie mit wilspede Jonden, Und ferret fie einfam in'd ferne Gemach, Briftelt jund Mener ju Dni tie und Wach', Auf daß fie uicht wieder andfaltlic entrinne, Den Kilfer nich wieder im Rocken gewinne

Und morgen jur Nachtgeit da harret er lang', Der terne, inmitten bes Gere, for harret und harret se peittill und bang', Boll Schniedt und liedenben Welkes; Er laufich burd der Ommerung frembligen Flee, Lein Auderläugs tönt an sein laussjenedes Ohje Kein Nachen durchflügt bie geröneten Welten, Die hermalfeilleit ihm zugugeffeit ihm zugugeführen ihm zu den zu den

Die andere Racht zu kerfelkigen Beit Kömmt wieder ber Fischer gegegen, Er siget im Rachen mit ditterem Leib Und wechnt hincin in bie Wegen, Sein Mage ist schund nach Angelies gespannt, Da flößet tein Kachzeng vom finsteren Strand, Er harret und harret ibs wieder Murve erffaltiget ber Wegegerroffs fammende Löser,

Es tejert ber Fisjer in jealiger Racht Jarrick zu ber nämlichen Seille; Die Sturmerbeirde beid, ob der Vernennigsein Jacht, Sein nächtliche Recht jih die Welte; Bernspungsfes figt er im schanflichen Boet Und weinet bie Mugen sich berenneb und voth Und verter und harret, ob nimmer gefchwommen Die siebe Geitiste im Rachen will femmen!

Und vierzig ber Rachte, noch jagend und bang', Sast harrend ber Fifcher im Rachen, Sein Auge war trube und bleich feine Wang' Bon Tranern und Weinen und Wachen, Sein Berg ist von Sehnsucht und Gram ihm gerstüdt, Sein Sinn ist von Qual und von Schmerg ihm berüdt, Be saht ihn tieffinnig ein Wes' und ein Arauern, Es saht ihm bie Seele mit essparen.

Und japunges Gemösste versinstert die Racht, Der Sturm hat den Kittlig ensfallet, Der spinnende Dommer rollet und bracht, Bom Bilh mich des Dunkel gespaltet, Er spullet mit Fiemenn die bruginde Finish Da lobert der eine ein Besten voll Bint, Und fillet und bleich, won dem Kolmmen umssogen, Sind borrend der Rissen umssogen,

Da jadi hernidere din fammender Strah,
Die Afflier eiglierten and vander
Da folit eb em flicher mit Schauern jamal,
So witzen tijn han pa fe Gedensten;
Er ruft in den See raefu mit Wahpflim und Schauer;
Du ruffl und en See raefu mit Wahpflim und Schauer;
Du ruffl und, ennd kleichen 7 Jeh femme mehn hernigen;
lude flügt fich hinad, mit mollfoligen Granfen,
Jud fcfammender Grund der Geden und Saufen!

Derfelbige Strohl hat mit focenber Wuth Das Schieß hoch zu Berg bert getroffen; Mitnen befreite bie machfende Gluth, Und Niegel und Thirt fehr ihr offen. Eie flürzt hinunter durch Begen und Wind, Eie flürzt is dem Ernade Humter gesposieh, Eie flürzt zu dem Ernade Humter gesposieh, Und härzt in den Nachen mit fliegenden Daaren, Durch Megen mad Nach zum Gelickten zu shehre.

Da theilt fich voll Mittelb ber wollige Flor, Der Simmel wird fernwillig und milbe, Die Minne bes Rwende blich filbern gerver, Welcangtet bas Wolffergildte, Da zieft burch die Fluthen Allae in Kahn, Und theilte burch die Fluthen Allae in Kahn, Und vielert und rieder int Josf und nick Anneen, Und vielert und rieder mit Josf und nick Anneen, Die Seitle ber liede unt voll zu erreiden.

Und als fie die Stelle mit Angft hat erreicht, Steht leer ba ber wartende Rachen, Entfehen ergreift fie, ihr Obem entweicht, Die Beifter ber Uhnung erwachen; Es einnt durch die Abern ihr eifig bas Blut Sie farret hinab burch bie lautere Fluth Und icauet mit Bahnfinnsluft und mit Beben Im folifigen Boben ben Liebsten ba fteben.

Und wie dann des Waffer die Arme ibm hebt, So fichni er nach ihr zu verlangen, else mit von unentlisser Seiglingt unweit Ben Liefe und Irmoben unsfangen; Kult leife hannier: "Wein Liefher bist wach? Bereite nur schrieb der fryslatine Gemach, Dein Brändisch kommt endig zur Dochstei geziehen!" Und högeit sich mit frende im Seite ber Wösgen!"

Da fiefen fie unten und seauen fie an, Bon Zweigen hechzeitlich unwoben, Und hielt die Welte ein Opfer beran, Hernetze geftkert von Donn. Der, fagus fir, fommt zu ber hochzeit als Gaft, Der wird von ihnen ganz wirtstich erfost, Und häftiget mit ihnen den gastlichen Weigen — Min Geben tief unten in diagnaten Boeigen.

Das ist im Beile de grautiss Mößer, Es wird sie ein Jeder wesst wisse miener sier. Der Ser dert zu Einneberg gibt nitmarennefer ber, Bas er in die Alfe geriffen; Die Zeblen die song kin Gewösser bestät, Die gibt befer Ser nicht zurüd mehr der Welt; Er fielte sie aufrecht im schlissen Grunde, Es saamen der Kisser zu einstelle mehr der Kis saamen der Kisser zur keintlichen Stunde,

### 1358.

### Mann ohne Ropf.

Manblid.

Bur Rachtseit ging einmal ein Mann von holzhaufen nach Alling. Als er an den sogenannten Germansberg tam, fland auf einmal vor ihm ein Mann ohne Kopf, der, obsison der Mond im vollen Lichte fland, und der Boden mit blendend weisem Schnee bebett war, feinen Schatten warf. Bor Angli und Schreden wußte ber Wanderer Anfangs nicht, was er thun sollte. Als er sich etwas ercholte, sing er in ber Seitle sebern am. Da gemochte er, wie das Geschenst ebne Kopf sich ibm näherte, und zulett so nach sam, daß er von demselben erdrückt zu werben sürchtete. Der Annn dachte bei sich : hillf das Beden nicht, so billf das Flucken, und sing gräulich zu flucken an. Darauf entsfernte sich das Gespenst immer weiter von ihm, wie es gesommen war.

#### 1359.

# Die Arangeljungfrau bei Begnenberg.

Minblid.

Am untern Lechrain, in ber Gegenb von Hognenberg, sig man vor vielen Johren befter, hefeubers ju Zeiten, vomm Sochzeiten ober Bolksbeluftigungen flatisanden, zur Rachtszeit eine Jungfrau, die einen Kranz, vie sin die Bauermundschen der Gegend bei Dechgeiten tragen, auf be-Daupte batte. Dies Jungfrau machte sich vielt mit höchgelfallen zu schaffen. Sie kam auf befelben zu, störke wie eine Aufer, nahm bis Breche bei bem Algel, um bistrie sie vom Wiege ab, daß sie sich vertrieren, und entweber nicht mehr zur rechten Zeit zur hochzeit kamen, von Wille sagen, unangesofen verchauft nicht wieber sanden. Man tonnte von Wille sagen, unangesofen verchauftenmen, umd Jeber, der in die Dochgeit ging ober subr, mußte sich zuvor segnen, ehvor er ben gefährlichen Weg unternache

#### 1360.

# Der Wiegen - ober Staffelberg.

Muntlich.

Dieser Sugel liegt zwischen Fürstenfeld und Schöngeising, und ift in ber Gegend bekannt als ein solcher, wo man fruber viele Zaubereien und Spud erfahren tonnte; besthalb nannte man ihn auch ben herenberg.

Sines Abends gingen brei Manner aus Schöngeising von Fürftenfelbbrud noch spät nach Saufe. Als fie an ben Staffelberg tamen, erblidten fie gu ihrem größten Grftaunen ein icones Birthebaus, bas bell erleuchtet mar. Die brei faben einanber an, als ob jeber furchte, er taufche fich fur feine Berfon. Da fie fich aber überzeugten, bag, fie wirklich ein Birthebaus vor fich batten, in welchem es luftig zuging, fo beichloffen fie enblich, einzukebren und zu feben, mas es gebe. Ale fie nun eintraten. fanben fie ein luftiges Leben; es murbe getangt, gespielt und getrunten, wie wenn Rirdweib mare, ober Sochzeit, und zwei von ben Dannern machten auch mit. Gie tangten und fpielten und tranfen, und gewannen viel Gelb. Der Dritte aber fab Alles fur Bauberei an, und wollte nicht mithalten. Da man ibn aber jum Erinfen notbigte, ftellte er fich an, als ob er trante, und fcuttete Alles in feinen weiten Stiefel. Die Luft= barteit ging fo fort bis ber Morgen gu grauen anfing. Da lautete man ben englifden Gruß, und wie auf ein Bauberwort mar Wirthebaus, Zang und Spiel und luftige Gefellichaft verschwunden. Die zwei Manuer aber, bie fo tapfer gefvielt und gefoffen batten, befanden fich in einem Sumpfe, und ale fie nach ihrem Gelbe griffen, batten fie ftatt beffen lauter Rofimift in ben Tafchen. Der Dritte aber, ber magia geblieben mar, faß aans troden auf einem Richtenftode und verlachte nun feine Ditbruber. bie fich im Rothe malgten. - Die wilbe Bagb hat man an biefem Blate oft gebort, und feurige Danner, garmen und Schreien auf gang fonderbare Beife ift nichts Geltenes. Auch bas Soimannlein wird gehort, wenn Banberer gur Rachtegeit vorübergeben.

#### 1361.

# Die Bere von Menging.

Wantlide.

rebe aber tein Bort, fonft bift bu ungludlich. Der Buriche mar neugierig, ju wiffen, mas feine Beliebte treibe, ftieg binein und feste fich auf ben Bund Strob mit bem Berfprechen, ju fcweigen. Das Dabden nabm eine Buchfe aus ber Tafche ibred Rleibes, beftrich fich und ben Beliebten mit einer Salbe bie Rafe und begann barauf bie Reife. Diefe ging burch ben Ramin binaus und bann burch die Luft fort und fort in weit entfernte Begenben. Da fuhren fie einmal gang nabe an einem Beinteller poruber, wo man eben mit Lichtern beschäftigt war. Da ber Bug etwas niebrig ging, glaubte ber Buriche, bie Leute, bie bem Strobbunbe fo nabe tamen, mochten ibn angunben, und in ber Angft fcbrie er auf. Augenblidlich lag er auf bem Boben, mabrend bie Dirne mit bem Strobbunde feinen Bliden entidmand und ibre Luftreife unbefummert um ibn fortfette. Der Reller, bei welchem er auf ben Boben gelangte, lag bei Bien. Bufallig war ber Rellermeifter ein alter Befannter von ibm, ben er fruber in Dunchen batte tennen lernen. Dit beffen Silfe gelang es ibm , feine Reife in bie Beimath ju bewertstelligen. Alle er wieber nach Meming tam, traf er feine Beliebte auf bem Relbe bei ber Arbeit. Die Bormurfe, bie er ihr machte, rubrten fie nicht, fonbern fie fprach blos: "Ich habe bir gefagt, bu follft fcweigen; hatteft gefchwiegen, fo hatteft bu mit mir auf beu Blodoberg jum Tang fahren konnen. 3ch war bort recht luftig und bin in vierzehn Tagen icon wieber zu Saufe gewefen, mabreud bu einen iconen Umweg baft nebmen muffeu."

#### 1362.

# Der Schat am Rellerbache.

Munblich.

Im Forfireder Schüngefing entipringt ein Bady, ber Kellerbad, genannt wirb, und burch das Feld best genannten Derfes in die Ammer fich engießt. An einem, nicht gang bestimmten Palate, nahe biesem Bache, soll seit uralten Zelfen eine Kiste voll Gelb bezoaden liegen. Darum betre und foa man frühre en bestim Bache gestierbeste Ercheichungen. Freilich nahmen biese nur Somntagskinder wahr. Ein solches war der quiedzitte Schullehrer it. von Schöngestling, der ein großer Jagabilische, und were Schullen Denbischen an den Kellerbach, und

saß qu feinem Erfaumen ein kleines Wäunden figen, das allmäßig wuchs, und endlich eine solche Obse erreichte, daß il. diefelse auf vierzig Schus schaber. Weierers sah der Gemanute unides. Der Zaghpehlife Z. hörte am selbem Ort ein sürchterliches Gertäusich binter sich, und als er einter einer Serfe sich verbarg, um zu schaunen, nes annachennen verete, kam auf einige Schritte vor ihn die Seife Gescheinung: Gin seswenzen Wann zog einen Karren, auf welchem eine Toberntrube lag, in der sich ein Tobere besond. Der Mann fährte seinen Karren gang under zu dem Zagdpehlisse ihn, und verschwand dam plüstich. 3. wollte wissen, was das daren, sinder die gang der den plus sich sich sich sich sich den Total der der der der der der sich sich sich sich erbliche er einen größen hund, der eine starte Kette nach sich schliche erbliche er einen größen hund, der eine starte Kette nach sich schlieben. Das sich 3., der solche Umge nicht stander, mit eigenen Mugen. Das Bolf aber neiß noch viel mebr zu sagen.

#### 1363.

# Der Soimann gwischen Rothgeisering und Jesenwang.

Auf einer Biefe gwijchen bem Dorfe Refenwang und Rothgeifering trieb fich por Reiten ein Dann berum, welcher ausrief : "Soi! boi! boi! Wo foll ich ibn binthun! wo foll ich ihn binthun ?" Diefe Erfcheinung fanb befonbere in beiligen Beiten, jumeift in ber Oftan bee Allerfeelenfeftes ftatt. Gin Truntenbolb ging eines Abenbe von Jefenwang nach Roth= geifering, und horte, ale er gur Biefe tam, ben Ruf bee Soimanns. Der Betruntene fchrie bem Sotmann entgegen: "Soi! boi! wo mußt bu ibn binthun? Bo bu ibn bergenommen baft." Raum batte er biefes gefagt, fo ftant ftatt bes hoimanns eine weiße Geftalt vor ibm, welche ibn anrebete : "Bergelt's Gott, bag bu mich erloft haft. 3ch habe, als ich auf Erben lebte, ben Dartpfabl verrudt, und wurde bagu verurtheilt, fo lange bier umaugeben, bis einer mir antwortete wie bu. Run gebe ich icon zweihundert Rabre um und barrte vergebene auf Erlofung , bie bu getommen bift. Du baft mich erfoft; Gott vergelt's bir!" Die Sage fest bingu, bag ber Betruntene nuchtern geworben und nach Saufe geeilt fei, um biefen fonberbaren Borfall befannt zu machen.

# Die Pfarrhirche von Schongeifing.

Dunblid.

Die Plartfirche biefes Ortes hat man urspringlich nicht auf ben einehen Alah gebaut, wo sie jeht fieht, sondern auf einen trocknen Sügel. Aber faum vonren die Russern auß dem Erunde beraussehaut worden, so waren sie am andern Tage wieder verschwunden, und flanden da, wo jeht die Kirche sieht. Derzgedend hat man neue Bersjude mit dem Ban gemacht. Man mußt fie habt hauen, wo sie noch field.

#### 1365.

# Bergog Abelger in Sanern. \*)

Spahlt von Grimm b. G. II., 192, Futerer Porp. 6, 1675 - 31, Mut ber Rufferdreiff mir Morretting, sen Mögennen. G of 1852 Nov. 23-68, Porma of histifand, man. Tageren. 9, Pan. 1882, ansect. III., 3. Breth'stey Gammi, ift. Gafflen u. Ilet. I., 8. M. Veteror 99, p. 76, Aractist. 1., p. 47, Addreits. A. 1, p. 47, Addreits. A. L. V., p. 106, Befe feftguner Gerichthylated Nov. 116, Ertl relat. car. Nov. p. 250, Delicias togger, Norib. 3, 3. M.

Bur Zeit Kaifer Severus war in Bapern ein Fergog, Mammel Bedger, der find in großem Lobe, und wollte fich zicht vor ben Mintern bemüßigen. Da es nun bem ein König zu Ohren kam, daß niemand im gangen Reiche ihm die geden nach Zepten und ließ ihm nach Jona emthieten. Abelger batte nun einen getreuen Wann, den er in allen Dingen uns Auft fragte; den rief er zu sich in sein Gemach, und sprach ich die in ungemult, denn die Könner haber nach mit gefrede und mein Derz stehe nicht dahin; sie find ein bies Gefchicket, und werden mit Bies anfihren gern möchte ich beiter Ander entlicht sie in der mit der mit bert, das fünger möchte ich beiter Ander entlichtig fein, erde mit den, das fünger Gedenken. Der alte Raligeber antwortete: gerne rathe ich die alles, was zu beinen Spren sichet; willst du mir solgen, so beinede dein Kannen wie heiß sie fich für kleren in des beite Gebenade, das im Lande

<sup>\*)</sup> Bon bier folgen noch einige ber befannteften Gefchichtefagen, welche nicht, gleich ben ubrigen, ortlich eingereiht werben tonnten.

gefunden wird; fahr mit ihnen furchtlos nach Rom, und sen ihm alles Rechtes bereit. Denn du bist nicht fant genug, um wider das emitige Reich zu fechten; verlangt ber König aber über sein Recht hinaus, so kanns ihm übel aussischlagen.

Derzog Melger bertif feine Mannen und 30g an des Knigls Hofnach Rom, wo er übel empfangen wurde. Jornig sprach der König ihm entgegen: Du haft mit viel Letted gethan, das sollst du heute mit beinem Letten gelten 1, "Dein Bote" — antwortet Abelger — "sat mich zu Recht und Urtheil hierher geleitet; wos alle Römer sprechen, dem will ich mich unterwerfen, und bossen ab deine Gnade." Bon Gnade weißt ich nichts mehr – sagte der König — das House soll man dir abschlägen, und bein Reich einen andern Berein baben.

Alls die Röhmer den Jorn bed Königs sahen, legten sie sich dazwischen und erlangten, das dem herzog Leib und Leden geschenft vurde. Darauf pflegen sie Kath und schnitten ihm sein Genend ab, daß es ihm nur gu den Anien reichte, und ichnitten ihm das Haar vornen aus, damit gedachten sie den edeh gelten zu entehen.

Abelger aber ging bart ergrimmt in feine Berberge. Alle feine Mannen trauerten, boch ber alte Ratbaeber iprach: Serr Bott erhalte bich! lag nur bein Trauern fenn und thu nach meinem Rath, fo foll alles zu beinen Ghren ausgeben. - "Dein Rath" - fagte Abelger - "bat mich bierber gebracht; magft bu nun mit guten Ginnen meine Sache berftellen, fo will ich bich besto wertber balten; fann ich aber meine Ebre nicht wieber gewinnen, fo fomm ich nimmermehr beim nach Baperland." Der Alte fprach: herr, nun beiß mir thun, wie bir gefcheben ift, und befende alle beine Mann, und leib und gib ihnen, bag fie fich allefammt beicheeren laffen; bamit rette ich bir alle beine Gbre. Da forberte ber Bergog feben Mann fonbere vor fich, und fagte: wer mir in biefer Roth beifteht, bem will ich leihen und geben; wer mich lieb hat, ber laffe fich fcheeren, wie mir gefcheben ift. Ja, fprachen alle feine Leute - fie maren ibm treu bis in ben Tob, und wollten alles erfullen. Bur Stunbe beichoren fich alle, bie mit ibm ausgefommen waren, Saar und Gewand, bağ es nur noch bis an bie Rnie reichte; bie Selben waren lang gewach= fen und berrlich gefchaffen, tugenbreich und lobefam, bag es jeben Bunber nahm, ber fie anfah, fo vermeffenlich war ihre Bebarbe.

Fruh ben anbern Morgen ging Abelger mit allen feinen Mannen gu bes Konigs Dof. Mis fie ber Konig anfah, fagte er in halbem Born:

rebe , lieber Dann , wer bir biefen Rath gegeben ? "3ch fuhrte mit mir einen treuen Dienstmann - fprach Bergog Abelger - ber mir ichon viel Treue erwiefen, ber ift es gewefen; anch ift unfer Bagern Bewohnheit babeim: "was einem zu Leibe gefchieht, bas muffen wir allesammt bulben," fo tragen wir une nun einer wie ber anbere, arm ober reich, und bas ift unfre Gitte fo." Der Ronig von Rom fprach: gib mir ienen alten Dienstmann, ich will ibn an meinem Sofe balten, wenn bu von binnen icheibeft; bamit follft bu alle meine Gnabe gewinnen. -So ungern es auch ber Bergog thate, tonnte er boch biefer Bitte nicht ausweichen, fonbern nabm ben treuen Rathgeber bei ber Sant, und befahl ibn in bie Gewalt bes Ronigs. Darauf nabm er Urlaub und icbieb beim in fein Baterland; poraus aber fandte er Boten, und befahl allen feinen Unterthanen, bie Lehnrecht ober Ritterenamen haben wollten : baß fie fich bas Saar vornen and=, und bas Bewand abichnitten, und wer es nicht thate, bag er bie rechte Sand verloren hatte. 218 es nun aus tam, bag fich bie Banern fo befchoren, ba beliebte ber Bebrauch bernach allen in beutiden Lanben.

Ges ftund aber nicht lange an , s war die Kreumbigheft zwischen ber mischten König und dem drechten geiteter gesongen, und Redigern ward von neuem entboten: nach Kom zu ziehen, dei Leid und Leben, der König wolle mit ihm Rede haben. Abelger, ungemunß über diese Ansthumen, sambe beitlich einem Greuen machnen, ism des Kenigs Willen, weshalle viel nach gestellen zurenen machnen, ism des Kenigs Willen, weshalle ein nach hof tief, zu offendaren, und zu ratsen, ob er fommen oder biefen sollte? Der alte Wann sprach aber zu Abelgers Boten: es ist nicht recht, daß du zu mit fährtiß siehever, da ich des herzogen war, riett sich sim je das Weste, zag ab mich dem Konig sim, dann ward er übel; denn verriech ich nun das Keich, so that ich als ein Textulefer. Doch will ich dem König am Hofe ein Verliebet erzählen, das magst du vool in Acht befalten, so itcht es gut um eine Gbre.

Rranter bes Mannes, bag alles nieberlag. Das trieb er manchen Tag lang, bis ibn ber Bartner erwischte und feinen Schaben rachen wollte. Doch war ibm ber Dirich zu ichnell, ber Mann ichlug ibm blos bas eine Dir ab. Als ber Sirich bennoch nicht von bem Garten ließ, betrat ibn ber Mann von neuem und foling ihm balb ben Schwang ab; bas trag bir, fagte er, jum Babrgeichen! fcmergt's bich, fo tommft bu nicht wieber. Balb aber beilten bem Sirfd bie Bunben, er ftrich feine alten Schliche, und afte bem Mann Rrant und Wurgeln ab, bis bag biefer ben Garten liftig mit Reben umfiellen ließ. Wie nun ber Sirich entflieben wollte. marb er gefangen; ber Gartner frieß ibm feinen Spieß in ben Leib, und fagte : nun wird bir bas Guge fauer, und bu bezohift mir theuer meine Rrauter. Darauf nahm er ben Sirich und gerwirfte ibn , wie es fich geborte. Gin ichlauer Ruche lag fill neben in einer Rurche; ale ber Mann wegging, ichlich ber Ruche bingu und raubte bas Berg bom Birich. Bie min ber Gartner, vergnügt über feine Jagb, gurud fam und bas Wilb holen wollte, fant er fein Berg babei, ichling bie Banbe gufammen, und ergablte ju Saus feiner Frau bas große Bunber von bem Sirfd, ben er erlegt habe, ber groß und ftart gewesen, aber tein Berg im Leibe gehabt. Das batte ich guvor fagen wollen, antwortete bes Gartnere Beib; benn ale ber birich Dhr und Schwang verlor, hatte er ein Berg gehabt, jo war er nimmer in ben Garten wieber gefommen. -

Mit biefe fings Mebe war Medgard Boten gu nichts nübe, benn er ermahm sie einfältig und kehrte mit Zorn gen Bayerland. Alls er ben Herzogen somt, sprach eer "ich hab viel Arbeit erlitten und nichts damit erwoerber; was sollte ich da zu Kom thun? ber alte Nathacher entbiete bir die greich greich als ein Beispiel, das er bem Konig ergäblte, das bieß er mich bie hinterbringen. Daß er ein übel Jahr möge haben 19

Alls Beldger bad Belissel vernahm, berief er schaell seine Mannen. Dies Verschust – logte er – weilt ich euch jir Scheten, woeld beschäcken. Die Römer wollen mit Repen meinen Leib umgarnen; wist aber, baß sie mich zu Romn in ihrem Garten nimmer berücken sollen. Währe aber, baß sie mich gleich im Zagern bestieden; von ich anderes ein Hers haber, und mehre lieben Lente mit helfen wossen.

Da man nun am römischen hof ersuhr, bag Abelger nicht nach Rom geben wollte, sagte ber Konig: so wolle er seben, in welchem Lande ber Bergog wohne. Das heer wurde versammelt, und brach breißig

Taufend wohl gewaffneter Rnechte fart, ichnell nach Bapern auf; erft jogen fie vor Bern, bann ritten fie burch Eriental. Abelger mit tugenb= lichem Muthe sammelte all feine Leute, Freunde und Bermanbten; bei bem Baffer, beißet Inn, fliegen fie gufammen, ber Bergog trat auf eine Anhobe und rebete ju ihnen: moblan ibr Belben unvergagt! jest follt ibr nicht vergeffen, fonbern leiften, mas ihr mir gelobt habt. Dan thut mir groß Unrecht. Bu Rom wurbe ich gerichtet, und hielt meine Strafe aus, als mich ber Ronig fcanbete an haar und Gewand; bamit gewann ich Bergeibung. Run fucht er mich ohne Schulb beim; lage ber Dann im Streite tobt, fo mare bie Roth gering. Aber fie werfen une in ben Rerter und gualen unfern Leib, bobnen unfre Beiber ; tobten unfre Rinber, ftiften Raub und Brand; nimmer mehr hinfuhre gewinnt Bagern bie Tugend und Ghre, beren es unter mir gewohnt war; um fo mehr ihr Belben, wehret beibes, Leib und Lanb. - Alle redten ihre Sanbe auf und ichwuren: wer heute entrinne, folle nimmerbar auf banrifcher Grbe meber Gigen noch Leben baben.

Gerold, ben Martgrafen, fandte Abelger ab, baß er ben Schwaben bie Nart wehrete. Er foch mit ihnen einen fiarten Snurm, boch Gott machte ihn flegbaft; er fing Brenne, ben Schwabenherzog, und hing ihn an einen Galgen auf.

Rubolf ben Grafen, mit seinen beiben Brübern, sandte Abelgen Bobsein, besten Kongarn Absein, besten Kongarn Bosein, besten konst gewer Wacht lag und Bapern beerte. Rubolf nahm seldst bie Jaden und griff ihn vermessen an. Er erichtig ben Kenig Domit, und gewann allen Raub volcher. Ju Cambach wand er seine Kadu.

Wirent ben Burggrafen, fandte Abelger gegen bie humnen. Riemand fann fagen, wie viel ber humnen in ber Schlacht tobt lagen; einen sommerlangen Tag wurden fie getrieben bis an ein Baffer, heißet Traun, ba genagen fie faum.

Sergeg Abelger felbft leitet fein Herr gen Beitren an bas gelb, ba folugen fie ihr Lager anf; bas erfaben bie Baatmanner ber Römer, bie richteten ihre Fabne auf und zogen ben Bayern entgegen. Da fielen viele Begen, und brach mancher Gischnichaft! Belfwin fach ben gähniches Königs, bab is ihm ber Spiejs burch ben Leb brang: biefen 3inst — tef ber vermeffene helb — bringe beinem herrn und jage ihm, als er meinen herrn ichanbete am Saar und Gewand, bas ift jeht bahin gefommen, baß rei bim wohl vergelten mag. Belfbein zudte bie Jahre wieber

auf, nahm das Koh mit dem Sporn und durchbrach den Römern die Schaar. Bon teiner Seite wollten sie weisigen, und viel frommer Helden sanf zu Boden; der Striet mährte den sommerlangen Tage. Die grünen Kahnen der Römer wurden blutfärbig, ihre leichte Schaar tross von Blatt. Da mochte man sichen Linglinge schwer verkauen siehen, Vann sied auf Ramm, das Blut rann über eine Reile. Da mochte man sieren sichen kahren sieden der in der sieden die kann die auf wacht der kahren bei ben die kann die auf werden die kann bereit sieden nicht von der Wasslistüte köpen, weder wegen des Todds, noch wegen irgend einer Robly, sie wollten ihrer derren nicht verlassen, sondere nicht werden der Kohle, noch wegen irgend einer Robly, sie wollten ihrer derren nicht verlassen, sondere sieden der mit der eine Ammen bringen; das war die aller Ende.

### 1366.

### Cheodelinde von Sagern.

Bon 3. 3. Senbiner. — Paul. Dine, hist. Longob. III., 30 u. 35. Rach ihm alle Gefcichifchr. Gebichte von Blaten, Seiler, v. Erhardt.

Bu Regensburg war Garibald ju ichauen, Der Erfte, so geberricht in Baperns Gauen; An Schönfelt reich und himmlisch an Gemuth Theobelinde ibm bie Tochter blubt.

Biel tonnt' ich ench von Brunehilben fagen, Und was mit ihrem Sohn fich jugetragen, Der feinen Konigeihren gu ichmuden fcon Bur Braut bie Bierbe Baperlande erfeb'n. Die Zwietracht herricht im Fürftenhaus ber Franken; Frech fürzet Feinbicaft bes Gewiffens Schranken; Bebeim in Winteln foliciat ber Rache Wille, Und feredt bas findlich Bertrau'n gurud.

Drum, wie bie Blume, wenn ber Sturm fich geiget, Ifr gartes Paupt mit Bittern vor ihm neiget, Go bebt in ihres hergens fillem Grund Theobefinde vor bem hodgeltbund.

Und Brunchilbis, bie in Gift ber Schlangen Getaucht bas Berg, tann nicht zur Ruh' gelangen, Eh' fie vernichtet feindlich biefes Banb Die Agiloffin haffend und ihr Land.

Und fuß und felig unter Blutenbaumen Kann jest Theobelinde wieber traumen, Da gleich bem Boglein, b'rauf ber Jäger icon Gar icarf gezielt. fie ber Gefabr eutfloh'n.

hiuwandelnd an der Donau heiterm Strande Schaut fie baber balb aus entferntem Lande Biel helben gieb'n, die, fattlich all' zu Roß, himmenben fic nach ibres Baters Schlog.

Wie die Gestalten ellig and verflogen, Fühlt fich ihr Berg boch machtig angezogen, Und immer kehrt vor ihrem Geist zurud Ein fconer Delb mit hohem Sieges Blid.

Wohl zu beu Blumen ichaut fie finnig nieber, Und finnig schau'u nach ihr bie Blumen wieber; Es rauscht, wie fie verfinft in sußeu Traum, Bahrlagend über ihr ein Eicheubaum.

Bas nie geahnt ihr herz und wie empfunden, Das halt ben Sinn bezaubernd festgebunden; Sie such nicht mehr am weiten himmel fern, Auf Erben lacht nun ibres Lebens Steru. Und rufend naft die Amme ihr und findet Die Liebliche, wie einen Krang fie windet, Berloren tief in ihrer Seele Traum Und raufdend über ihr ben Eichenbaum.

"Kommt, holbes Fraulein," (pricht fie, ichnell gegangen, Der Herzeg trägt nach euch gar ichr Bertaugen, Ben fremben Beiben eine große Sahl Sah ich versammelt in dem Schimmersal.

Aus fernem Lanbe find, wie ich vernommen, Sie mit gar frober Botichaft angetommen; Es hat zu werben fle um eure Danb Der Fürft ber Longobarben hergesanbt."

Errothenb eilt, eh' fie ein Bort fann finben, Theobelinbe fort und hort verfünden Ihr feierlich im Rreis ber fremben herrn Des Longobarben freundliches Begehr'n.

"Bet, flebes Rint," fpricht brauf in holber Gute Bu ihr ber Bater, "bring ben Bein und biete Den fremben Gaften bier nach altem Brauch Den Chrentrunt, bag fie fic laben and,"

In einem bann ber Fremben hingefehret Den tief ber Inngfrau Engelbilt werzehret, Der Bergog fpricht: "Run fcilbert feine Brant, Dem Derrn getren, wie ihr fie hier geschaut."

Umglänzt von holber Anmuth Purpurstrafte Reicht jeht bem Artteften die goldne Schaale Theobelinde wirthlich dar und bedt, Wie sie eutgegen fie dem Jüngern hebt.

Er fcheint aus Augen, bie wie Sterne blinken, Biel Superes, als Rebenfaft jn trinken, Und taucht ihr Bild begeistert in ben Befin Und fchluft es heiß in vollen Lügen ein. Wie fie bie Schaale will jurud empfangen, Gabrt er ibr leife über Sitrn und Bangen; Und wie fie gitternb faßt ben goldneu Ranb, Drudt er verftoblen ibr bie Schwanenhanb.

Und tief bestärzt verneigt Theobelinde Sich vor bem Bater und enteilt geschwinde Erfüllt von Scham ihr zart jungfraulich herz Klaat fie ber treuen Mmme ihren Schmerz.

"Bohl mögt' ich gerne nach bes Baters Willen," Spricht fie, "bie Schaale für ben Fremben füllen, Der hoch an Buchs und ebel von Seftalt Wie Santt Georg mir ritterlich gestrahlt.

Db ich ale Jungfrau, tren ber ernften Sitte, Auch vor ihm wellte in bes Saales Mitte, Und bolb ale Fürftin wie's bie Bflicht begehrt, Benn frembe Gafte wirthlich fie beehrt;

Dod wagt er's, gegen Anftand und Gebühren, Mir Stirn und Bangen heimlich ju berühren, Gleich einer niebern Magb, baß tief beschämt Mein Derg fich nun ob foldem Frevel gramt."

Und fanft entgegnet jene ihren Rlagen: "Glaubt, Fraulein! mir, wer foldes burfte wagen, Sann wahrlich nur ber Brautigam allein, Der Authartt ber Longobarben fein."

Und finnend, schweigend, schlingt Theobelinde Um ihren Geift ein buntes Traumgewinde, Alls forigezogen in die Berge weit Die Fremden schon mit ftattlichem Geleit.

Balb fift beraufcht und wieber tief betrübet, Umfaßt ihr herz jeht, was es innig liebet, Und fieht bann wieber ichwinden tief in Racht, Was ihr noch erft fo freubenhell gelacht. All ihre Luft und ihre ftillen Klagen Sleht man fie kindlich zu den Blumen tragen Und sanft entichlummert unter'm Gichenbaum Erscheint ihr des Geliebten Bild im Traum.

In frober Gile fprengt auf muth'gem Pferbe heran er ruftig, bag erbebt bie Erbe, Und ruft ihr zu vor feinen Gblen laut: " "Laf allen Zweifel, meine holbe Braut!

Die Band, bie es gewagt, Dich ju berühren, Kann riefenftart wohl auch die Streitart führen; Wie ich fie schleubre in ben Gichbaum hier, Ertenne beinen Autharti in mir."

Und wie ber Amme mit verffarten Mienen Sie fill vertraut, was ihr im Traum erschienen, Da tehrt jurud ber Bojer eble Schaar, Die heingeleitend mit ben Fremben war.

Die Streitart ichwingend vor Theobelinden, Dem Fraulein fie bes Delben That verfünden, Der in ben Baum fie fcleubernd fest und tief: "Seht, Autharti fuhrt folde Diebe!" rief.

### 1367.

## Die Welfenfage.

Lirer fchmad. Chrenit 2. 17. Grimm bentiche Sagen II., 237. Brusch chron. p. 569. Luca Turffeniad S. 348. Grusius annal. Soor. L. 12., c. 10. p. 337. Bgl. Sagenbuch II., 477.

Sergog Baltsfofar von Schriedem hatte Herzog Altsans von Münnfen Zachter gur Che, die gebar ihm in vierzehn Jahren kein. Da hatte der Bergog einen Jäger, dem er in allen Dingen traute; mit dem legte ers an, vernn bes Jägers Fran ichmonger wärke, daß er es heinlich eitelt, so follte fein Ermalt fhun, als ob sie schwanzer wäre. Wann fein Noch granfe, sollte er das Kind bringen, und es die Kerzogin

für ihres ausgeben. Das gefchah. Da war große Freube, und fie nannten bas Rind Bunbus. Run batten bes Sagere Rachbarn zu berfelben Racht etwas ungeheures gebort, Die fragten : was es gewefen mare ? Gr fagte ihnen: feine Jagbhunbe batten gewelfet. Da ber Rnabe viergebn Sabr alt war, ba wollt er nun bei ben Jagern fein; und ba er in bem zwei und zwanzigften Sabr war, ftarb ber alte Bergog; ba wollten fie bem jungen eine Frau geben, bie Bergogin von Gelbern. Inbem fcblug ber Jager einen am bof, und wurde in ben Thurm gelegt; ba tam bes Jagere Beib, begehrte beimlich mit bem herrn ju reben. Das trieb fie fo ernftlich, bag fie ber herr ein bieg gebn, und jebermann binaus. Da fiel fie ihm um ben Sals und fprach: berglieber Sobn! und fagte ihm, bağ ber Sager fein Bater mare, und wie es ein Geftalt batte gang überall. Da erfchrat er von Bergen febr, und befanbte feinen Beichtvater; ber wollte ibm nicht rathen ein Beib ju nehmen, er moge bann feine Geele verlieren. Da nahm er Sugo bes herrn bom beiligenberg Cobn ju fic, und bieg ibm bie Bergogin von Gelbern geben mit aller ganbesberren Willen; und fam mit ihnen überein, bag biefer fein Lebtag bas Bergog= thum inbaben und beberrichen follte. Bergog Bunbus aber nabm viel Belb und einige liegende Guter, bamit tam er ine Gottesbaus Altorf. biente Gott ernftlich neunundzwanzig Jahr. Und ale er fterben wollte, befanbte er Bergog Sugo und bie machtigften Lanbesberren, und offen= barte ihnen weß Gobn er mare, und ben gangen Berlauf. Da warb er geheißen Bergog Bolf (Belf), und alfo in bie Gebachtniß und Sabr= gabl gefdrieben.

### 1368.

## Caffilo gu Corfch.

Bon & 2. Grimm. - Die Dehrzahl babr. Gefdichtidr.

Der große helbentaifer tam Bon weiten Fahrten bergezogen; Rach Lorich er feine Strafe nahm, Dem Riofter bott war er gewogen, Im Münfter haf er manche Racht Dort im Gebet einft zugebracht.

"Dich gruß ich stilles Gotteshaus Gott grüß euch all, ibr fremmen Brüder! Gern rub ich wieder bei euch aus. — Bon weiter Wegsfahrt müd, doch müder Bon wielen Sorgen, groß und fieln, Sprech ich als Allger bei euch ein.

Da branfen fturmt es in ber Belt Da geht ber Menfch fich felbst verloren Die Rirche sier, die mir gefällt, dab ich jur Andagt mir ertoren. Laft bier mich bei ber Lampe Schein Die Racht mit mir und Gott allein." Mm Bergen aber tommt jum Abt
Der Raffer mit hodernften Mienen :
"Cagt, welden helligen Ihr habt,
Dem fier iden Beites Engel bienen ?"
Der Abt verfteht bie Frage faum:
"Euch taufcht, mein Raffer, wohl ein Traum?"

Der Abt und seiner Monde Chor Seist feinen Kaffer hochwillsommen. Dit Ehrfurcht ift er, wie zwor, So heut auch wieder aufgenommen, Und alles ift zur Dienstarkeit Dem frommen Derricher gern bereit.

""Rich täuscht fein Traum, ich sab es flar; Es war fein Bild erregter Sinnen : Ein lichter Engel bracht ihn dar Und sührt ihn fill darauf von hinnen. — Laht und in nächster Nacht vereint Sehn ob er wieder dort erscheint.""

Doch als in ftiller Mitternacht Der Kalfer ernft und andachtrunken Allein noch in der Afriche wacht, Am Sus des Alleis bingefunken, Sein Derz von Sorgen viel beschwert Gang seinen Gotte zugeklehrt; Der Abt ift feinem herrn bereit, Gie fieb'n im Minffer voll Berfangen; Bie gesten, um bieselbe Seit, Rommt auch bas Baar fon bort gegangen. Der Engel, behr im Lichigewand, Den bituben Greis an seiner hand.

Da horch, ba wird es plohlich laut: Die halle tont von Mannestritten Und wie der Kaifer um fich ichaut, Kunficher burch ben langen Gang Unficher burch ben langen Gang Jum Chore wandelt er entlang. "Berr Abt, wer ift ber Gottesmam?" ""Dein Raifer, Riemand will ihn fennen, Als Laien nafm ich fangft in an, Rie wollt er feinen Rannen nennen, Der Buße lebt er ganz allein Dit Botten, Guften und Kaftetin.""

Und hehr im Lichtglang, wunderbar Wer ifte ber mit ihm naber fcreitet? Ein Engel Gotte fif's furwatr. Der fanft bes Alten Schritte leitet, Rarf fieht ben Blinben an und fpricht: 200 fab ich fon bied Angeficht?

Und von Alfaren zu Altar Die greisen Schritte sorgiam lenkenb, Selellt ihn ber Engel Allen bar Und er die fromme Pflicht bebenkenb, Spricht bier und bort ein still Gebet, Und bann zurud zum Kloster gest.

Und von Alfaren ju Altar Die greifen Schritte forgiam lenkend, Stellt ifin ber Engel Allen bar; Und rie bie fromme Pflicht bebentlend, ind pricht iber und bort ein fill Gebet, Ulub banu jurid jum Alofter gebt. Der Raifer neigt bas Saupt und finnt: "Einft fab ich ibn an andere Sielle, Roch war er aber ba nicht blind. Ruf, fubre mich nach feiner Belle, Daß er bei Ghrift Bunden frei Bu Gott bekenne, wer er fel."

28 \*

Sie treten zu bem Blinden ein.
"Frrund," pricht ber übt, "lah mich erfragen
Dein Baterland, ben Namen Dein Beich Schiestal bie hierher verschiagen; Richt eitte Reugier sie's, die fragt; Antworte frei und nuvergat."

""Mein Baterland war einst die Beit, Jest liegt es mir in weiten Fernen, Rur Eins ist, was mich hier noch halt, Dann sind' ich's weleber über'n Sternen. Roch beiß ich Sünber, ach! und sast Erbrücket mich ber Sünden Laft."

"Rein," (pricht ber Kalfer, "frommer Greis, Die Sänden find die längst vergeden. Berlud's, erhebe bich, ich weiß, Daß Goties Engel dich umschweben." Da flaunt der Mond und ruft entsächt: "Du bis der Engel, den er fchieft. Langit neig ich mich bem Grabe gu; Schuld gegen bich tnupft mich an's Leben, Bergibft bu fie, bann finb' ich Ruth, Durch bich wird Gott mit auch vergeben, Bergib bem Sünder wohlbefannt; Lafillo ward ich einft genannt."

Und Karl reicht ihm gerührt die Dand, "Dier nimm es der Berföhnung Beichen." Laffile füßt das iheure Pfand, Da fieht man seine Lippen bleichen, Gebrochen ist des Bufers Derz, Die Seele schwingt fich himmelwarts.

Er lächeit felig noch im Tob, Und flaumend feben bie Beläubten, Bie bort im erften Worgenroth, Mit fün geneigt, jan feinen Sampten, Der Engel fill ibm wintend ficht — Und jeber neigt fich jum Gebet. Anhang.



## Nachtrage und Berichtigungen.

- L, 13. Der Birnbaum auf bem Balferfelt. Goll bereits breimal, namlich im Interregnum, im breifigiforigen Arteg, jur Beit bes Meinbundes gefüllt werben fein. L, 21. Karl ber Große im Brunnen ju Rurnberg. - Strube hiftor. vollt. Krobe L. 14.
- 1, 22. Karle bes Großen Geburt auf ber Reismühle am Mürmfer.
  Gine ausschirde, peelife Bearbeitung ift Gruppe's Romangengeine: "Süngin Bertha." Bertin 1848. Umsfiften ift auch Simro d's peetifie Darpfelung: "Bertha ble Spinnerin." Kranfturt 1853, wofchift in cinem Anhang von G. 46—152 ble
- ere Spuntein, Ganituit 1030, wofein in einem angang von S. 40-132 ver alfreutischen und alfranzöfischen Auclien beiere Sage erschöpfend zusammengestellt find. L, 24. Feuchtwangens Ursprung. — Ch. F. Jakobi Geschickt von Feucht-wangen, S. 1 u. 2. Franfouie L, 1813, p. 69.
- L, 27. Rettens Urfprung. M. Grammer beiliges Baffau. G. 29 u. 64.
- L, 29. Dilbegarbis und Zalaub. Gine treffliche Darftellung ber Sage gab G. Pfarrius in feinem Delbengebichte "Rarlmann." Bonn 1841.
- L, 30. Bie Sancimon und Celebrand bas Riofter zu Rempten gebaut, S. Francisci Petri Suevia ecclesiastica p. 226. Crusius I., 274.
- L, 33. St. Mang gu Rempten und Rogifaupten. Bgl. Roch. Sterns felbe Beltrage L, 69, Nro. \*\*\* 83 u. 84.
- L, 65. Der Ritter von Marquarbftein. Monum boic. II., 174. 175. 268. Gad, Befd, b. Bergoge v. Sulib. S. 30. Moris Stammreihe S. 83.
- I., 71. Richardis von Ebersberg. v. Gumppenberge Marian. Allas I., 427. I., 72. Die Münchner Sauerbaden. — Das Lieb war Auffchrift bes Bädtrehäusls au der Docherude im Thal zu München. S. Neues Zagblatt für München
- und Bapern 1838, S. 479. Meichelbeck hist. Fris. II., 140. L, 73. Dies Swinburg. — Diese Sage ift bei Bech flein (Frant. S. I., 175)
- von Schweinsut zu lefen. L, 74. Tenfel und Bind. — S. Reues Tagblatt f. D. u. B. 1839, Nro. 176. S. 723.
- 1, 95. Der Rotibaffte Dertunft. Bollftanbiger findet fich bas Bedicht in Daupt's Beitfciff fur beutides Atteribum VI, 60.

- L, 98. Frauenftein bei Bogen. v. Gumppenberge Marian. Atlas, teutich b. Bartenberg IV., 246.
- I., 106. Detlinger. K. Happefii Denkwürdigkeiten p. 3. Ertl, durb. Atlas L. 61. Getffried hifter. Chronit p. 1. 1 5. Keller, gefcicht. Darft, bes Kampfe gudien Sans Dollinger und Grace. Regeneburg 1814; auch faß fämmtliche Befareiber Regeneburgs.
- L, 110. Raifer Scinriche Traumgesicht. A. Crammer vita S. Henrici et Cuneg. p. 18. Jac. a. Voragine leg. aur. c. 201.
- L. 112. Deinriche Stubl. Gumpelghaimer I, 176.
- I. 113. Regensburger Brude. D. 3. Th. Die fteinerne Donanbrude ju Regensburg. Gulbach (830. Refc, bie fteinerne Brude ju Regensburg. 1821.
- 1., 118. Graf Babo von Abensberg. Außer ben baper. Geschschicher, Luca, Grafensauf S. 582; Albertini, bes Teutschen Lufthaufes. 3 Ah. p. 915.
- I., 130. Martenburg. B. Detter, Betrachtung nber ben Danbicub ber Grafin Stilla von Abendberg, Letrzig 1783. (Intereffant fur bie Danbicub: und Schleitrfage.)
- I., 131. Rlofter Beilebrunne Grundung. Pastorii Franconia rediviva p. 433.
- L, 132. St. Sebald. Joh. ab Indagine Beschreib, ber Stadt Rürnberg S. 25 gegen Bagenseil und Moller. Erdimann Norimberga in Flore n. 2 etc. etc. Pastorii Franconia redivine n. 244.
- I., 137. Raifer Rubolph und ber Freihart. Pastorii Franconia rediviva p. 290.
- I., 141. Bie Raifer Endwig Billenreuth errichtet. Deliciae topographicae Norimb. p. 110. Burfel, Geichichte bes chemaligen Ronnentfoffere zu Billenreuth. G. 8.
- L, 150. Eppelin von Gailingen. S. 153 3. 23 fit für "Ritter und Rog" ju berichtigen: "Mitter und Troß." Die Literatur f. in Pormapr's Tafcenbuch 1831, S. 445. Dazu Trantmann's treffliches Bollsbuch: E. v. G. Franffurt 1852.
- L, 156. Benebiger und Bablen Ueber bas Bett "Bablen" vgl. Somelfere baper. Bobtreb. IV., 69.
- 1, 167. Den Bergmond feben. Gine Shulide, weibliche Erscheinung, nämlich eine weissagen ber Frau (Sibylle, Sternsebertin) foll nach ber Boltschage vor Beiten eine Sobie bes Schneeberged bewohnt haben. 3. heller, handbuch für Reisende im frank Arcks. S. 303.
- 1, 169. Bie ein Bauer bas Aleranberbab entbedt hat. 3. Deller, Danbbud fur Reifenbe im frant. Kreis. G. 3.
- L, 176. Ben zwei Rauftenten auf bem Batbftein. Die Boltefage fügt noch bingu, bes Burgwogtes Tochterfein habe bie Befreiung vollbracht.
- L, 177. Der Zeifeleifife, Jur Reinfeit ber Mundart bemerte man: 3. 2: gangn ft. "gange," 3. 3: gerinmpin ft. "sertumpte;" 3. 8: affn ft. "affe;" 3. 13: nud ft. "aud."
- I., 179. Der Feilenhauer von Beifborf. S. auch J. Deller Danbbud fur Reifenbe im frant, Rreis. S. 353.
- I., 185. Die Grafin von Ortamunbe. Joh. ab Indagine Befchreib, ber Stabt Rurnberg. G. 428.

- L, 191. Alberada gu Bang. Lieb ft. Rahenburger: Rabenburger. Luca uralter Grafensal G. 1142. 3. B. Noppell, Befdreibung bes Sochfifts Bamberg. G. 183.
- I., 202. Die Schafe ber heil. Runigunb. G. Henschen Acta SS. Antwerp. mens. Mart. 1, p. 271. §. 4. n. 25.
- L, 204. Domfroten ju Bamberg. S. J. B. Roppelt hiftor. ftatiftifc. Be- fereibung bes Dochtifts Bamberg. S. 72.
- 1. 206. Fenerprobe ber beil. Runigund. Ale Ort, wo bie beil. Runigund bie Feuerprobe beffanben babe, wirt ber Blad zwifden ber alten Reftbeng und ber Domlirche genannt. G. Beller, Zaschenbuch v. Bamberg. G. 87.
- 1, 218. Bom Göpen Bollus. S. bie Abhandt. "vom tölle, einem geltzöher ber Franten," in ben frant. Samm ungen VI, 163, ein Austug aus Engloris Differt. Franconia in tenebris ethnicismi et in Ince christianismi. Svinfurt 1760, welche ich mir nicht verschaffte tennte.
- L, 232. Kişingen. Pistorins amoenitates histor jurid M., 730. VD. Oebter, Betrachtung über ben Hankfigus ber Gechin Stilla von Abensberg, Leipzig 1783. S. 11. Dresserns de nerhibus Germaniae p. 2889.
- L, 240. St. Kifian. Unter andern J. a Voragine leg. aur. c. 200 p. 894 edit. Graesse. L. 245. Bifcof Contabs Wainfabrt. — 3, 3 foll es beißen; Wiftelm von
- L, 245. Bifchof Contabe Main abrit. 3. 3 foll es beigen: Wilhelm von Bertinau, Bifchof von Burgburg.
- I., 261. Bilhilbis. v. Schente Charitas 1840.
- I, 283. Mariabuden bei Lohr. G. v. Gumppenberge Marian. Atlas, teutich v. Bartenberg I., 519.
- L, 309. Nicharb Lowenberg und Blendel. Rach ber Zeile: "Mit Loden auch manbern gebn.," find bie Zeilen einzuschalten:
  Gefeffelter Miere, bich reift es

Bur Ferne - bu möchteft vergeb'n! Dies fagt te. te,

Gbent. G. 305, Stro. 1. lies: Reim ft. Reim.

- 1, 355. Die Jungfenu auf ber Wegefburg. Briffen biefer Burg umb ber naben Geffungeniesen Beier bestwung jateit fig auf ber Außebe ein etnern, wohligen Plag bin, vom Bolfe ber "Stiedelgarten" genannt. Das war ver Selten ein prästjie ger Geuten, wertunen bie Mitter fich mit Kegelijbel vergnischen. Gie gestwacken bagu ein gehows Kegelijbel, bod füllet jest nech in wer bertigen tiefen Brunnen begrachen.
- ein geldnes Regetiptet, bas liegt jest noch in bem beringen nefen Brunnen orgraven. L. 358. Wichtlein ber Bubenrother Muble. S. Leriton von Franken L, col. 462. Schmeller baper. Weiterb. IV., 18.

- L, 366. Rieberichonenfelbe Entftehung. 3. Beber, Berfuch einer Befchichte von Rain. Canbehut 1819. G. 14.
- I., 373. Die jungen Grafen von Rothenburg. Duellii Raymundi Miscellan. II., 477. Histor. monast. Chomburg. ibid. II., 270. sqq.
- I, 387. Ursprung bes Krumbabes. Illertreis Intelligenzblatt 1815, S. 400. J. Bester, bas Krumbacher Heilbab, S. 6. Reue Bescheitung bes Krumbabes. Ursprug und Augeburg 1758. S. 1 ff.
- L, 392. Der große Schimmel gu Lauingen. v. Raifer, urtunbliche Ge- fchichte Lauingens G. 84.
- L, 396 ff. Albertus ber Große. hund (metrop. Salish.) dußert über bie Sagen von ber maglichen Kunft Alberts M.: de magica quod quidam scribunt, fabulosum existimo: nec enim credibile est, virum tam bonum malis artibus studisse.
- I., 404. Jung fer Rummernis. Ausführlich über biefe "Rummernis" Bolfg. Mengel im Literaturbl. v. 1852 (leiber mir nicht gur hanb).
- L, 410. Die heilige Afra. P. Braun, Gefeiche w. b. Betenninife ber hi. Afra Augeburg 1804. Deffen Gefchich ber Kirche bes hi. Ulrich und Afra ju Augeburg. Genb. 1817. Chron. August ap. Pistor, scriptor, rer. Gern. vet III., 662. L. 411. Die Bere bes Attiffa. — Bauf pon Stetten Gefc. b. Augeburg.
  - 1, 22 u. 24. Grimm beutiche Mothol. R. Ausg. G. 375. L. 423. Bruber Marholbus gu Inberftorff. — Rader. Bav. pia p. 108.
- I., 427. Thaffirchens Urfprung. v. Gumppenberge Marian, Atlas, teutich von Bartenberg, IV., 309. 1., 429. Maria-Gid. — (Griader) bie Ballabrt Maria-Gid bei Munden.
- 1., 429. Maria-Gid, (Erlader) die Wallahrt Maria-Gid dei Pfunden. Munden 1841. S. 8 ff. I., 434. Benediftbeuerns Ursprung. — Duellii Raimund. Miscell I. U.
- p. 3. Pez thesaur. III., 590. 1., 437. Kiefter Ettale Entftehung. — Andreas Presb. chron. Bav. p. 34;
  - N. Burgund. hist. Bav. I. II., 126; Meichelbeck II., 144. Ertl baper. Atlas II., 171. Fallenstein baper. Beiglichte III., 263. u. A. I., 438. Ein facen Exposit von Angler Andreigen des vierden woe durch in das leblich
- gabhauß unser Framen zu Etal erpawel worben. Beffobrunne o. 3. Ragler, bas Madounenbild in Ettal. (Oberb. Archiv X., 205.)
- L, 443. Thierhauptens Urfprung. M. Kuen collectio scriptor. rerum monastico-ecclesiast. L., 30. Khamm. Hierarchia III., 355—362.
- 1, 444. Runiffa von Dieffen. Rader. Bav. pia p. 28.
- 1, 451. Der Schäfflertan ju Wünner. 3. D. Beif (Geschichsletchiert, V. 88.) fagt, es fante fich ent tirnte be. 1849, nerte einem Schäffer Dely's ham mer ber Dant bes Bürgerneifteramt für feine Leiftungen bei ben öffentlichen Zähnen zur Grunntsjumge der ben ihr Bei für Leiftungen bei ben öffentlichen Zähnen zur Grunntsjumgen der mach is Be fie nübertierten Seide in gestehen der Schäffen der der Bei der Beite der Beite der Beite Gelberten bei der Beite Gelberten Beite der Beite für der Beite für der Beite freienfalle der Beite finnefalle der Beite freienfalle der

Des gleichfalls in Munden annoch ublichen Meggerfprungs gebenten ans-fubrlich bie oben genannten Schriften, inobonenter find Schmeller (B. 28. IL, 661) und Banket (S. 226 u. 359) naduleben.

- L, 452. Das Burmed ju Randen. Bgl. Reues Tagblatt fur Runden und Bapern 1838. G. 794.
- L, 453. Batten in ber Frauenfirche. 3. 2 fieb ft. Erum: Eram. Eiter in biefer Drudfebler auch in Bechfte ins Mitheilung ber Sage in beffen beutiches Sagenbuch übergegangen.
- L, 454. Enther gu Munden. 2gl. Reues Tagblatt für Munden und Bapern. 1838. G. 202.
- L, 459. Legende vom hetl. Corbinian. G. Leben bee beil. Corbinian, von F. X. Sulzbed. Regeneburg, 1843.
- I., 463. Marienbild ju Ingolftabt. Die Sage ift auf einem Freeogemalbe ermanter Rirche bargeftellt. G. 3. Gerftner Gefchichte ber Stadt Ingolftabt S. 281.
- L, 472. Die Inugfrau von Sochenfele. G. Berhanblungen b. hifter. Ber. f. D. u. R. XIV., 193.
- II., 475. Deinrich mit bem goldenen Bagen. Buntinge braunfcweigifchluneburg. Chronit IV., 557. Luca Furftenfaal S. 352.
- IL, 510. Legende vom heiligen Blut bei Erbing. Wening Topogr. Bav. III., 15. Bimmermann's geiftl. Rafenber III., 162.
- II, 511. St. Laftel Deltithum ju Medburg. De Godffens M. Retel vom an Dieber von bem fürftelliche Mitter ub anfeldige Mentre es Agil ise ist. Worden, 1564; N. Deren pot fe furge Berich ber übertespung ber holt Relaumin des alle eine Mentre vom 1786; (N. Berich von) der best gierreichen Ment. S. Castoli des eine Mentre vom 1786; (N. Berich von) durch und beiter und beiter und den der bestelliche bes beil. Robulas. Landehu, 1817; Handen mit eider nicht zu God.
- II., 512. Die Bolffindistapelle ju Reisbach. S. Beiteres in ben baperte fon Blattern fur Gefchichte, Statift, Lit. n. Runft. 1832. S. 173. Beweis, wie altefte Geschichte burch Boltsflage bewahrt und überliefert wirb.
- II, 519. Die Juben ju Bassau. A. Grammer heiliges Baffau S. 200. 3. B. Buchinger Gesch. bes Furstenthums Bassau II., 174, nach Brusch und hanfib.
- II., 520. Der gefdundene Bolf. 3. R. Budinger a. a. D. I., 305.
- II., 522. Paffauer Kunft. Zach. Gotz epistolae celeberr. viror. de re numism. Viteb. 1716 p. 260. Balbau's vermifchte Beitrage jur Geschichte ber Stabt Rurnberg III., 200.
- IL, 523. Das "Gehatelt," in ber Boltofprache "G'chachtet," ift eine mit Felsftuden befatte Stromenge zwifchen Baffan und Bilobofen.
- II., 256. Aleberaltaich. Daß ber Rame Altaiche ager uichte mit Gichen gu fchafften fabe, sonbern von aba (Aluf) ausgeht, bat fcon Schmeller (L. 17) erinnert. So fchint bie Sage, wie off, an Boltetymologie angeftüpft gu baben.
- 11. 532. Die hande ju Beitsschlern in. Die Sage von den hunden, Miden. Bedien fich in beiden Drien in Deurn befannt. For auf Melfinstell fehrt in beiden Drien in Deurn befannt. For auf Melfinstell fehrt in ber Strige nach Diggenberf als die Stitte beziehent, we die Linker die Reitssen erfentige nach Gefallschler fehren beiten. Gefallschlerfen beiten Gegen feinen, Dans von De genderen Melfen beiten. Bettigten fehr der Gegen bei der Bettigten bei der Bettigten fein bei der Bettigten fehr bei Bettigten bei der Bettigten bei Bettigten bei Bettigten bei Bettigten bei Bettigten geben bei Bettigten geben bei Bettigten geben, fallen bei Bettigten Bettigten bei Bettigten geben bei Bettigten geben, fallen bei mit fallen gut geben, fallen bei bettigten bei Bettigten geben bei Bettigten geben, der bei mit fallen gut geben, fallen bei bettigte bei bettigte bei bettigte bei bettigte betrecht bettigte bei bettigte bei bettigte bei betrecht beite bei betrecht bei betrecht bei betrecht bei betrecht beiten beiten bei betrecht beiten beit

- jur Sage gegeben. Bielleicht zu einer örtlichen Unwendung ber uralten und allgemein verbreiteten Belfensage.
- II., 534. Graf Aswin's Taune. Rach Aventin mar es ber Alphaltersberg (jest Einfaltesberg), in beffen Rabe bie Rampfe vorfielen. Er erhebt fich bicht an ber Strafe, welche von Cham nach Straubing führt.
- II., 536. Reufirden jum beiligen Blut. Aehnliche Buge aus ber huffiteuund Schwebengeit bat bie Sage manche ausbemachet. Dft trifft ben Frevier jaber Tob, wie ju Dingolfing. G. Eberl Dingolfing G. 60.
- II., 538. D' Beig'. Das Bort Beigen bebeutet Geifter fpud. G. Comeller | baper. Berterb. IV., 205.
- II., 572. Kirchweibe gu Brudborf. G. Hund metrop. Salisb. p. 130;
- II., 584. Der Giodenbrunnen bei Rronftetten. G. Berb. b. bift. B. f. D. u. R. XIV., 196.
- II., 586. Die grafenbe Dagb gu Bafelbach Berhandl. b. bift. B. f. D. u. R. XIV., 211.
- II., 591. Die Sammerfnechte gu Fronberg. Cbenb. Bb. XIV., 212.
- II., 593. Das hufeifen zu Raabburg. Der Berf. ift nicht Ettinger, fonbern g. Muller. G. Berhandl. b. bift. Ber. f. D. u. R. XIV., 194.
- IL, 596. Der unbeimliche Baft. Diefe von vielen Gefchichfichreibern mitgetheilte Erzählung findet fich bereits in (3. v. Ronigshovens) Chronit von allen Raifern ac. ze. Augeburg 1480 G. 56.
- II., 607. Balbfaffene Urfprung. Quea urafter Grafenfaal G. 1143.
- II., 612. Bie eine Beis einen Bolf fing. "Auf bem Gichtelgebirg," foll richtiger keißen: ,auf bem Gebirg;" benn bas "Gefing" wird bie Dochten genaunt, welche unterhalb Rulmbach im lidwerflicher Richtung hinabsieht und von ber Bamberger Ertofe burchfcantiten wird
- II., 634. Der Ruffaspar. Statt bes Wirthehaufes "jum Burggrafen" ift einfach "ein Birthehaus in ber Rabe bes Delberge" ju feben, ba jene Firma bem lesten Jahrzehnt angehört.
- II., 638. Die brei Baufer Abolphe von Raffau. Joh. ab Indagine Befdreibung ber Stabt Rurnberg G. 365.
- II., 639. Die brei Baumeifter von St. Lorens. S. Rarnberge Mertwürdigteiten und Runfifcage, Deft II. (hilpert bie Kirche bes beil. Laurentius beschrieben. Rurnberg 1831.)
- IL, 640. Der Teufel und ber Chorfduler. Gbenbafelbft.

- II, 641. Die Ratte. Rach Sifpert, bie Rirche bes helifgem Borrng (Rurnberge Merfmurbigfeiten, Deft II) ift bie vermeintliche Ratte bas Bappen bes Sebaft an Bart, ber eine Schmittmager hatte.
- II, 648 u. 649. Martinstapellen ju fürth und Altenfurt. Die Sagen von Bartinstapellen, bie Karl ber Greje geginnet, pebern wahrifeeintig ju ben von Schrifteltern erfundenen, wie Joh ab Indag in e (Fallen ftein) Befchreib. ber Stat Mirnberg S. 39 glandbaft berfiebt.
- II., 651. Tobtentragen ju Erlangen. Der Brand bes Tobanstragens war an vielen Orten in Deutschland, auch ju Nürnberg üblich. hier wurde folgenbes Lied gefüngen, bas theilweise neueren Urfprungs ift.

heunt if Dit-Fagta, muhl if bohe! Der troan Taub in's Baffg, mubl if bobe! Der trogna nei und wibber raus, Mer trogna pur bibbermobn's Saus. Der bibbermobn wolt fterba, Wolln mer fei Gut ererba, Gei Gilber und fei raubes Gublb. Domit werb unfer Beutl publ! Bobe gibt mer'n alin Dannerla? A Geibla Wein in's Rannela. Bobs gibt mer'n altn Beiberla? M Bedla und a Dreierla. Bobs gibt mer'n junga Dabla? Die Blumla aff ber Saba. Bobe gibt mer'n junga Bubna ? M Sanbla publer Ruta. Bobs gibt mer'n junga Rnechta? M Defferia, baß fie fecta. Bobe gibt mer'n junga Rogbuba? Der folln feini Rogla loubn. Das Dabla will in b' Rorche gobn, Das Rodia foll puhl Faltn ftobn. Das Rodla publer Falta, Dabla nehm tan Alta! Rebmft bu bir an alten Dobn Go lidt er in ber Bollen frohnt. Rebm bu bir an junga Rnabn, Daß er b' Boign vure Bett fohn trogn. Laft une nit perbroifia Um awolf wolln mer foldiga! Mdes Laab und Bintergroin Stoibt unnern raube Rrangla fcoin! Der Taub, ber baut an Banger obn,

Bentn vill bunbert Laus bron!

Gabt nne a biffla Schmalja, Die Suppn ift verfalaa! Bollt ir une fan Schmalt nit gabn. Go lauf'n mer euch'n Taub nit foan! Der botr'n a Dreierla flinga, Drum wohr'n mer nne berfpringa! Berb une bann a Sechferla braue, Senn mer gut Gfelln und ichlagne nit aus. Mer baut une ribli und oibrli gebn -Der loth Gott lauß ag mit Freuben erlobn! -Wenn mer bas Jaur wibberum finga Daß mer euch alli mit Freubn finna! Beboit euch Gott beuara Rur BBaffer und fur Renara! Das Reuer nimmt balb überbobn Und macht baraus an arma Dobn!

S. Reim anns beutige Beltefeit. S. 21. Raichfullge Bireatur über ben Zobien fenning einem. S. 467-4670. Wie figen nech finn Ewalds Seich. D. Spepenrents S. 6. Gine Mihandung von Englert in ben frant. Sammtungen, Ründerg 1702, VI, 520 ff., flett Beltefielten aus älttern Schriften zusammen. Dan 3. Berfin mertife Breibel. I. 727. 3. Mien.

II., 667. Wie bie Rothenburger Ingelftatt erbrochen. — Chron. Rottenb. in Duell. Raim. Miscell II., 203. II., 668. Der Schulet von Ochfenfurt. — 3. B. Kester Beichreibung von

Dofenfurt. S. 4. Pastorii Franconia rediviva S. 422. IL, 715. Der Maiengang. — S. Someller's baper. Borterb. IL, 533.

II., 716-719. Urbans, Johannes, Afchermittwochs, und Dreitonigefeter. - J. Boehm mores, leges et ritus omnium gentium l. III. c. 15.

Dem Ruchen jur Dreitonigofeier mar Ingwer und Pfeffer gugemifcht.

II., 750. Dettelbader Darien bilb. — Ueber ben wunderbaren Urfprung ber Ballfahrt f. v. Gumppen berge Marian. Atlas, teutig v. Bartenberg 1, 247.

II., 806. Martenbild gu Graffinthal. — S. Calmet histoire de Lorraine II., 281. Graf Cherftein. — Buerft bei Grusius I. IV. c. 3.

IL, 831. Der Shafertang gu Rotenburg. — Sprenger de Jure aedif. in Stat. imp. detin. v. Rotenburgum. p. 450. Beiblere Universaller. s. v. Shafer Tanb.

- II., 833. Der Rortenberg hertommen. Chron. Rottenburg. in Raimund. Duell. Miscell. II., 263.
- IL, 834. Der Dobeniobe Bertunft. Chron. Rottenburg. ibid. II., 260.
- IL, 840. Der fuchen be Beift. Der Dichter beift: R. Beblen.
- II., 870. Bahrzeiden gu Rircheim. G. Illertreid Intelligenzblatt 1815, G. 498. II., 875. Das beilige Beilthum. In ber St. Martinelirde war bie gum
- Jahr 1853 in ber Berftellung bes füngen Gerichte ein bellicher Racher zu ichen, in befin Orffnung ber berühmte gelber Leufel, welcher be Berteumsten mittellen Genter Atter bedreigtet. Diefe geine Zeufel gehöre mangen Allehaf zur Eller spettung ber Neuminger, galt auch ben handerteburichen als Wahrzeichen ber Stadt.
- II, 979. 3u ben Memminger Sagen. Im Buchinber Reimifen Danfe follen bir Beifen genebnt bohen, beren Babpen man auch in Berg an einem Blibtbeier erfennen mill. Das im Jumen ihrmantige haus enthalt als uralte Manbgemalbe bir Burftlung einer Gemfeniege, auch eine berritige Gaule mit Uftwert, bes aus Dracfere ert Schafngnether numperanft.
- II., 906. Lies ft. "Grunfiet": Grunfint.
- IL, 915. Der Ballersee. S. aud Repobler's Reufte Reifen L, 61. Roch wir gefagt, in ber Dreifaltigftilbitide ju Munden seit ellen Beien, man weiß nicht wo, eingemantet. Berbe biefer heraudgenomen, so briche ber Wallerse burch bie umgurteben felwante m bas ofine Land burch.
- II., 924. Sooneggarb am Chiemfer. Ueber bas Bert Soon. Eggart f. Someffer II., 70.
- III., 930. Jungfice Rolanbolieb. Rigel biftorifde Radricht vom Rheine und Rulandowein. 1758.
- III., 937. Das Pfaiger Beberfein. 3. 1 ift ft. "Senbad" Seebach gu tefen. III., 976. Gertrubisgneile. Gropp collectio noviss. script. Wirced. II., 799.
- III, 1010. Klöpfleinen al. Utere tie Köpfleinen auch in Kranten f. I Böhm mores, leges et irtus amminun genütum. III. L. 15. Se pleh Krüschilde Ketenarchiten II, 88. In den publi Kidifern piellem Beltwacht und dem Herbe der beltigen per der Beginnen der Befreier der Beginnen der bei Einfliche verbien Gefleier und herren Ihfer geschlich. In Ernanten fagten der der der im Andere beim Antschiffen verfischene Keine, unter aufder:

Rtopfa, flopfa Hammerla! S' Brob ligt in Kammerla, S' Meffer ligt bernebn: Sollt mer Ebbes gebn,

Guttheil, Guttheil, und mein Gfelln a an Theil.

Unier biefem Gnitheil wird in ben Frant. Sammlungen IV., 524 irrig bie Wiftli (Gnifeil) verfluden. Rech eilige Barlanten biefen Alöpsfeinsereime bei Schmeller baper. Weirteit. II., 361. Die Klöpsfeinsnach gefert übrigens nicht bieß Franten, sondern ebensewohl Bapern um Schwoben an.

III., 1021. Sollipohrden .- Jager, Briefe über bie bohe Rhon. 1803. III., 12. Bortifche Bearb. v. M. Ropifch.

- III., 1036. Der Mgelorben. ... C. D. Dalbrittere bifter-ftaiffifc Reitgen über bie Gurfpanger und Aglaien Comeftergefellicaften in Franten. (Untermaintrie-Archie III., C. 118.)
- III. 1041. Steintragen in Burgebrad. Seinintegen war an manden Orten Brauch. Ge melbet Lebmann, Spott. Chronif G. 284: Eine Frau, die wegen Schlieberten in Strafe verfallen, "gil fie die Fleminge nit der Pienen, fo soll fie den Erkin, der dern gemacht ift, vom Rupfe ibs an bad Alloburgen Ther tragen, an Wanalt, nub murchendent, uniden weinen mie fert de z. e. e.
- III. 1948. Nieß gefen eilige Sagen von A usigunde, wesen bien nur emschut werten siel, wie . vom Ageile in Mitterfglalt verfeit, weite frijklung bit Arupekh I. IV. c. 27., is Pex then Aneck nov. III. auch in Freiberg der Gammüng, hill. Schifften wie Hertherk 1, 34. Kach weite in Bemocher graßtit der (wie ze Niefen, Sagenh I., 444.), Sunigunde sie instehe Zaget bei gefer Siege buch einen Bedieterz gefemmen, dasse inm Bed. im Beden ausgegen und als Höder gefraucht. Als fie damit um Kirch gefammen, blieb die Zhire versperret, bie fie den Bedie in mounter und der herfaltit bereute.
  - III., 1059. Pilatus in Forchheim. So fenberbar bie Soge von bes Bilatus Ammefnieht in Ferchefren Mingt, fo god es boch bei Grechheim eine "Milatusbilglein." 3. B. Noppelt bift. fallfiffe Befegrib. bes Dochfifts Bambere S. 564. S. auch Pastorii Franconia rediviva S. 388.
- III., 1113. Shiof Rafici. S. Andreas P. Chronit von Bapern in Freyberge Sammi. II., 408 u. 410. Luca uralter Grafenfaal S. 641 u. 891 u. A.
- III., 1221. Der bayrifche Diefel im Inthofe. Das in Bayern befannte Bollefieb finder fich, etwas geanbert, im Bunberform II, 158.
- III., 1228. Die Sage von ber Behmutter. Diefes Gefpenft ift unter bem Bolfe auch unter bem Ramen "Bubenbrecht" befannt.
- III, 1271. Der Burbliger. Die Beredung bet beilt Lenhard (Berhard) in Bauen ift beriefe all es algenien. Bilt erwortstägelen, wermet bie verneimten wehl bis ju Indenhefen und ju Migen am Inn, jungen bafit. We nun ber Umritt am Sit. Bernhardbiger, fo beutet und best fogenannt Lerant bie Bernard int an bie Bernhrma bieles Delign getäufe Liebmy ber Kineriichtett. Defgleichen pflegten bie Bullicherr, wie Schmeller ergählt (B. B. II, 473), einen figneren Delighte, Bilt bei delt. Erenhart, mit e Belte von Weben in bie Belte ju bern, eber gut in giezessche no en einem Derf int'a neber zu tragen und belef mehl auf mitunter in einen Bed ober ein Gode ju werfen. Delter bie bei Dulben ober gelbne Sunfagenfacte zu Gefen bed beil. Leenhart (in Allgen am Inn.), Enahmetige, Webendunkt 1823 S. 168
- III., 1316. Das Drubenbrüden. Rährens Sommeller Wit. I, 476, wofelbft auffällt, daß die Benennungen Trubenblüebaum, Trubennacht, Trubenbeutel gerabe aus Aufunberg mitgefiellt wurden.

## Inhaltsverzeichnisse

allen brei Bänben.

- 1. Ortoverzeichniß.
- 2. Ueberficht nach ber Rreiseintheilung.
- 3. Sachverzeichniß.
- 4. Dichterverzeichniß.

# Inhaltsverzeichniste

nnillen breit Bren

1000000

and the second of the second of

0 1 --- 0

: 3

-12

III. Assessment

## I. Ortenerzeidnis.

Die romifde Biffer bezeichnet ben Band, bie arabifde bie Sagennummer. Jene Orte, welche bas eigentliche Locale ber Sage bilten, find in biefem Berzeichniffe mit fetter Schrift, ansertem wortemmenbe Ortsbamen mit geste reter Cefrit aufgeschiet.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abenberg: Marienburg                                         |     | I,   | 130  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| Die Bullsprüffles Allerbeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abensberg: Graf Babo von Abensberg                           |     | I,   | 118  |
| ##idea Des alte Mehren Mehren  ##idea Des alte Daus bei Mich  ##idea Des alte Daus de Mich  ##idea Des Mich  ##idea | Die Tochter bes Abenebergere                                 |     | I,   | 119  |
| Nicha Des alte Dass bet Miss.   II. 848   Michafetum Orffrung im Schoffen Michafetum   II. 498   Mildefeld Die federung im Schoffen Michafetum   III. 498   Mildefeld Die federung der Schoffen Michafetum   III. 498   Mildefeld Die federung Auge bei Mildefeld   III. 498   Missus 1. Son fem   III. 498   Missus 2. Son fem   III. 498   Missus 2. Son fem   III. 498   Milgatter 1 Wie des Pierrede Michafet m Wertsband befommen   III. 498   Milgatter 2. Wie des Pierrede Michafet   III. 498   Milgatter 1 Wie des Pierrede Michafet   III. 498   Milgatter Son fem Kong bes Milgatus Kopfel   II. 565   Milgatte Son fem Kong bes Milgatus Kopfel   II. 188   Milgatte Son fem Kong bes Milgatus Kopfel   I. 32   Son Willegatum der Wiere   II. 548   Milgatter Son fem Kong bes Milgatus Kopfel   II. 548   Milgatter Son fem Kong bes Milgatus Kopfel   II. 548   Milgatter Son Weng bes Milgatus Kopfel   II. 548   Millendung Willenburg bei Mindsung on Millenburmberg   II. 548   Millendung Willenburg bei Mindsung an ber Donau   II. 548   Millendung Willenburg bei Mindsung an ber Donau   II. 548   Millendung Line Millendung   II. 548   Mill   | Die Ballfahrteffrie Allereborf                               |     | Щ    | 1129 |
| Midséthum   Octhorung die Geleife Midséthum   II.   498   Millefelhum   Octhorung Auguster Midséthum   III.   4908   Millefelhum   Octhorung Auguster Midséthum   III.   4908   Millefelhum   Octhorung Auguster   III.   4908   Millefelhum   Octhorung   Octhorung   III.   4908   Millefelhum   Octhorung   Octhorung   III.   4908   Millefelhum   Octhorung   Octhorung   Octhorung   III.   4908   Det Gelighten   Octhorung   Octhorung   III.   4908   Det Glospen   Octhorung   Octhoru   | Michthal: Die wilben Danner                                  |     | I,   | 38   |
| *** Wilfestells Die scharen Sehe bei Müssch  **Missung 1, Soffan  **Miss | Micha: Das alte Daus bei Mica                                |     | 11,  | 849  |
| Ribermborf   Christian um Bulis-Obisis   III, 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Michbeim: Beifterzug im Schloffe Michbeim                    |     | П,   | 494  |
| *** Risung 1, Soffun *** On the Comment of the Comm | Milefelb: Die fteinerne Rabe bei Milefelb                    |     | Ш,   | 1061 |
| Micyanderfud': We din Bouer du Affrendered unterfi dut   1, 190   Mifoster: We ben Spierred Midler du Weitschaus befommen   11, 1908   Mifoster: We ben Spierred Midler du Weitschaus befommen   11, 1908   Mifoster: Du Baullajnettirie Microteri   111, 1908   Mifoster: Du Baullajnettirie Microteri   111, 1908   Mifoster Sent Bung ub de Weitscheri   1, 22   Mifoster Sent Bung ub de Weitscheri   1, 38   Mibodien Weing ub de Weitscheri   11, 1908   Mibodien Microteri   11, 1908   Mitodien Microteri   11, 1908   Mitodien Microteri   11, 1908   Mitodien Microteri   1, 1, 120   Mitodienumberg: Der Kaugus von Klienbaumberg   1, 122   Mitodienumberg: Der Kaugus von Klienbaumberg   1, 342   Mitodienumberg: Weitschaus ubt von Historian Derpen   1, 342   Mitodienumberg: Weitschaus ubt von Historian Derpen   1, 342   Mitodienumberg: Mitodienum bern geharen Depart   1, 344   Mitodienumberg: Mitodienum bern geharen Depart   1, 348   Mitodienumbe   | Mibernborf: Beibenftabt und Bibte Doble                      |     | III, | 1060 |
| Mifatter: Wie des Pierrerf Michier im Weitsdawe befommen   111, 1098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alburg f. Goffan                                             |     | II,  | 545  |
| Mitrestor Junuschische Mitre   II, 505 Mitrestorf   De Balligharithe Mitreter   III, 112 Mitrestorf   De Balligharithe Mitreter   III, 112 Mitrestorf   De Balligharithe Mitreter   III, 112 Mitreterlen hieft   Artisenheit   I, 2 Mitgan   Senn Bung des Mitgans Koofte   I, 3 Mitabalierederg   Arter   II, 534 Mitooff Mitanaug in Mitret   III, 1008 Der Schiffstalig   III, 1108 Mitre Bang   Ruernfelde   I, 128 Mitrenbaumberg   Der Kaugsef von Mitenbaumberg   I, 324 Mittenbaumberg   Der Kaugsef von Mitenbaumberg   I, 342 Mittenbaumberg   Windswag an her Lonau   I, 344 Mittenfart   Bartinskapel in Mittenbur   II, 649 Mittenfart   Kaufsaf   III, 649 Mittenfart   Bettinskapel in Mittenbur   II, 649 Mittenfart   Der Mittenbur   II, 649 Mittenfart   Der Mittenbur   II, 649 Der Poss Mittenbure   I, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mleranberbab : Bie ein Bauer bas Mleranberbab entbedt bat    |     | I,   | 169  |
| Willeraborf   Die Boulinistenties Willerberg   III, 1129   Killerfelend biel   Kelfenn fall   1, 62   Killefall   2, 16 fenn fall   1, 162   Killefall   2, 16 fenn fall   1, 182   Killefall   2, 16 fenn fall   1, 182   Killefall   2, 16 fenn fall   1, 184   Killefallefall   1, 184   Killefallefallefall   1, 184   Killefallefallefallefall   1, 184   Killefallefallefallefallefallefallefallef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MIfalter : Bie bas Bfarrborf Alfalter ein Birthhaus befommen |     | m,   | 1098 |
| Niterfecten bürd:   Reidenhaft   1, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mitofen : Sunnenichlacht bei Altofen                         |     | И,   | 565  |
| Rigeit Sant Beng bee Allgaben Kopsist   1, 32   Sant Wang mit die Hefter   1, 34   Klydalletedderg f. Attder   11, 534   Klydalletedderg f. Attder   11, 534   Klydalletedderg f. Kliefer   111, 5108   Ort Selfsichatag   111, 5109   Klie Bung f. Na erun feld   1, 128   Kliendsamberg: Ort Klaupsef von Kliendsamberg   1, 128   Kliendsamberg: Ort Kangsef von Kliendsamberg   1, 342   Kliendsumberg: Attendung der Kleindsamberg   1, 348   Kliendsumberg: Kliendsumg an der Donau   1, 364   Kliendfurt: Methodyself kliendsum der Donau   1, 364   Kliendfurt: Methodyself kliendsum der Donau   1, 364   Kliendfurt: Die Kliendfure   1, 168   The Kliendfurt   1, 188   Der Hoffen Grade   1, 198   Der Hoffen Grade   1, 198   Der Hoffen Grade   1, 198   Der Boppen ker Kritherren vom Seich jum Kliendfur   11, 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allereborf : Die Ballfabrtefirche Allereborf                 |     | Ш,   | 1129 |
| Cont Bong und de Gire   1, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allerfeelenbubel f. Reidenball                               |     | I,   | 62   |
| Conft Weng und die Gefen   1, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mllagus Canft Dang bes Allgane Apoftel                       |     | I.   | 32   |
| Mitborff   Millenfeg   Miller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |     | I,   | 34   |
| Mithorf: Milicastag in Milicef   111, 1100     Dre Ghipfichating   111, 1100     Dre Ghipfichating   111, 1100     Rite Bang f Nern nicht     Das Frahefin mit dem findernen Orizen   1, 342     Das Frahefin mit dem findernen Orizen   11, 342     Mitendrug: Allendung der Nondung an der Lonau   1, 344     Mitendrug: Mitchaffer   1, 649     Mitendrug: Mitchaffer   1, 649     Mitenfruis f. Nicha   11, 549     Mitenfruis f. Nicha   1, 150     Der Oph im Grade     Der Oph   | Alphaltereberg f. Arber                                      |     | 11.  | 534  |
| Mite Burg f. Nurru felb Mitenbammberg: Orr Raugef von Altenbammberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |     | III, | 1108 |
| Altenbaumberg:         Der Rangraf von Altenbaumberg         I, 342           Micenburg:         Altenburg bet Ambarg an ber Donau         I, 344           Micenburg:         Altenburg bet Ambarg an ber Donau         I, 344           Micenfleit:         II, 649           Mitenflein:         II, 649           Mitenflein:         Die Altenfleiner         I, 198           Der hößen Großer         I, 198           Der Gloßen Großer         I, 198           Der Gloßen Großer         I, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Spibleinstag                                             | 100 | III. | 1109 |
| Sad Gräufen mit bem fiderenen Herzen   II.   819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alte Burg f. Auernfelb                                       |     | I.   | 128  |
| Altenburg:         Altenburg bei Renburg an ber Donau         I, 364           Altenfurt:         Rentinstepade ju Altenfurt         II, 649           Altenftein:         U. 646         II, 649           Altenftein:         Die Altenftein         I, 198           Det Blendfter         I, 190         1, 190           Dot Webpen net grüberen vom Seton jum Altenftein         II, 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mitenbaumberg: Der Raugraf von Altenbaumberg                 |     | ı,   | 342  |
| ### Mitenfurt: Maninsdopelle ju Mitenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Rraulein mit bem fleinernen Bergen .                     |     | П,   | 819  |
| Altenskein f. Aicha II, 849<br>Altenskein : Die Altenskeiner I, 198<br>Der Happen der Freiherers vom Stein zum Altenskein III, 1096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mitenburg: Altenburg bei Renburg an ber Dongu                |     | Í,   | 364  |
| Altenftein : Die Altenfteiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitenfurt: Dartinefapelle ju Mitenfurt                       |     | II,  | 649  |
| Altenftein : Die Altenfteiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |     | 11,  | 849  |
| Der Das im Grabe I, 199 Das Bappen ber Freiherren vom Stein jum Altenstein III, 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |     |      | 199  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Bappen ber Freiherren vom Stein jum Altenfte             | rin | III. | 1026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |     | Ш,   | 1132 |

### 372 -

| Mitmubi: Der Altmubiffuß und bie Fossa Carolina                                                               | . I, 25         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MItmubimunfter: Die Templer ju Altmubimunfter                                                                 | . I, 120        |
| Altmublthalt Das Rreug im Altmublthale                                                                        | . I, 369        |
| Da Llab : Fraua : Summa                                                                                       | . III, 1127     |
| S' Rinbamabri von ben Erba                                                                                    | . III, 1133     |
| Altomunfter                                                                                                   | . III, 1216     |
| Altotting                                                                                                     | . III, 1277     |
| Altorf f. Raveneburg                                                                                          | . II, 477       |
| Ammergau f. Dberammergau                                                                                      | . I, 436        |
| Ammerfee                                                                                                      | . II, 914       |
| Amerbach: Amerebrunn                                                                                          | . III, 966      |
| Der Shat von Amerbach                                                                                         | . III, 961      |
|                                                                                                               | . III, 959      |
| Ampferang f. Ettal                                                                                            | . I, 437        |
| Ampfing : f. Dunden                                                                                           | . I, 72         |
| Ampfing : f. Munden                                                                                           | . I, 82         |
| Mnbeche : Die Legenbe von ben Beilthumern gu Anbeche au                                                       |                 |
| Amoredenum Ampfengg, Stial Ampfingg; "Wänchen "Satikten Anbeche: Die Legende von den Hellhamern zu Andeche au | . III, 1200     |
| heiligen Berg                                                                                                 | . III, 1247     |
| Mnnebach : Das fteinerne Kreug bei Annebach, Lanbger. Roth                                                    | enfele III, 972 |
| Anweiler f. Ramberg                                                                                           |                 |
| Mushach + Die Belisbenter                                                                                     | . III, 1156     |
| Antenring f. Soffan                                                                                           | . II, 545       |
| Arher + Der Gifder am Arberfee                                                                                | . II. 533       |
| Antenring f. Soffau Arberfee                                                                                  | . II, 534       |
|                                                                                                               | II, 535         |
| Arberiees Der Rifder am Arberice                                                                              | . II, 533       |
| Arberfees Der Fifder am Arberfee                                                                              |                 |
| Artelehofen : Bas fich in Rettbach und Rirchenfittenbach mit 3                                                | Eobten III      |
| begeben                                                                                                       | . III, 1099     |
| Das Altargemalbe in ber Rirche gu Artelshofen                                                                 | . III. 1100     |
| G. Duffelbach                                                                                                 | . III. 1101     |
| Artebriga                                                                                                     | . 11, 568       |
| Artebriga                                                                                                     | . II, 568       |
| Michaffenhung . Das Munberfrem                                                                                | I. 300          |
| Michaffenburg : Das Bunbertreug                                                                               | I. 301          |
| Die verlernen Beiligenbilber                                                                                  | L 302           |
| Der Riefenpflug im Schloffe gu Afchaffenbur                                                                   | a . I, 303      |
| Der gespenftige Rufer                                                                                         |                 |
| Michaffenhurad Retter                                                                                         | . 174 1, 305    |
| 6 Weiffahl a. W.                                                                                              | . III. 965      |
| Mft : Ru unferer Frauen pom Mft                                                                               | . II, 548       |
| Alfaffindungs Keiter  Kift: Bu unferer Frauen vom Aft  Attie [ Wassen vom Aft  Ulfprung der Klecke im Eind    | . III. 1263     |
| Urfprung ber Rirche im Glenb                                                                                  | . III, 1265     |
| Mark a Der Kammenhantennönel zu Rich                                                                          | I. 237          |

## \_ 373

| Mub: Das     | Siebenuhrlauten in &                  | ub .       | - 11     |        |        |         | . 1 | 11,  | 65   |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|-----|------|------|
| Der v        | rwunschene Safe im L                  | Balbe, gen | annt b   | te Say | ntere, | , bei 8 | lub | 11,  | 658  |
| Anerberg :   | Das Rirchlein bes A                   | uerbergs   |          |        |        |         |     |      |      |
| Muernfeld :  | Das Auernweibtein                     |            |          |        |        |         |     | I,   |      |
|              | Burg Auereberg                        |            |          |        |        |         |     | II,  | 761  |
|              | Schwaben): Bober                      |            |          |        |        |         |     |      |      |
|              | einen Ramen hat                       |            |          |        |        |         |     |      | 1187 |
|              | Bie bas Gotteshar                     |            |          |        |        |         |     |      | 1201 |
| Mufftetten : | Der Bugel im 2Ba                      | ib bet Au  | fftetten | in U   | aterfr | anten   |     | II,  | 66   |
| Mugeburg:    | Bom beiligen Ufrich                   | , bem Lec  | hfelbhe  | lben   |        |         |     | I,   | 5    |
|              | Der heilige Ulrich :                  | nit bem 2  | rifd     |        |        | . 1     |     | 1,   | 5    |
|              | Bas ein Baterunfer                    | r werth if | . 1      |        |        |         |     | I,   |      |
|              | Die beitige Afra gu                   | Muasbur    | α.       |        |        |         |     |      | 411  |
|              | Die Bere bes Attile                   |            |          |        |        |         |     |      | 41   |
|              | Effe Reblinger                        |            | -        |        |        | Ċ       | Ţ.  |      | 41   |
|              | Ulrich Schwarz, Bi                    |            |          | Witoff |        |         |     |      | 41   |
|              |                                       |            |          |        |        | Ċ       |     | I,   |      |
|              | Jatobe Lauber<br>Der Glodengießer g   | n Muadhi   | To.      |        |        |         |     | I.   |      |
|              |                                       |            |          |        |        |         |     |      | 41   |
|              | Jum "Dahinab" in<br>Die Spielkarten   | Musshur    |          |        |        |         |     |      | 41   |
|              | Die Suidfarten                        | etugoout   | у.       |        |        |         |     |      | 41   |
|              | Manual Manuarum                       |            |          |        |        |         |     |      |      |
|              | Agues Bernauer<br>Lieb von ber fconer |            |          |        | ٠      |         |     |      | 54   |
|              | Etee bon ber jajoner                  | i zorrnane | ttii     |        |        |         |     |      | 543  |
|              | An Agnes Bernauer                     |            |          |        | 4      |         |     |      | 543  |
|              | Am Grabe ber Mgn                      |            |          |        |        | *       |     |      | 54   |
|              | Der fleinerne Dann                    | Bu Muge    | burg     |        |        |         |     |      | 122  |
|              | Die Sage von ber Das ichone Gifelein  | 29ehmutte  |          |        |        |         |     |      | 122  |
|              |                                       |            |          |        |        |         |     |      | 1225 |
|              | Riara Dettin .                        |            |          |        |        |         |     |      | 123  |
|              | Philippine Belfer                     |            |          |        |        |         |     | 111, |      |
|              | Sanft Ufrich, ber 9                   | 3erfőhner  |          |        |        |         |     | III, |      |
|              | Der Ritter von Bo                     | gen .      |          |        |        |         |     | III, | 1340 |
|              | Die traurige Bochge                   |            |          |        |        |         |     | III, | 134  |
|              | Bergoge Arnolbi Er                    |            |          |        |        |         |     | III, | 1348 |
| Mufee f. Dan | ofee                                  |            |          |        |        |         |     | ,    |      |
| Bachingen:   | Ber ichmabifche Ber                   | fules .    |          |        |        |         |     | II,  | 861  |
| Baberbüchel  | f. Traubing                           |            |          |        |        |         |     | II,  | 901  |
|              | Die Birg bei Baf                      |            |          |        |        |         |     | III, |      |
|              | 5. Cauft: Johan                       |            |          |        |        |         |     | II,  |      |
|              | Die Buffiten gu Bair                  |            |          |        |        |         |     | III. |      |
|              | ng: Schwant von                       |            |          |        |        |         |     | I,   |      |
| Damhana      | Der Dombau zu Ba                      | mhera      | vung     |        |        |         |     |      | 201  |
| Owntern 1    | Die Schale ber h. R                   | untaunt    |          |        |        |         |     | I,   |      |
|              | Der Hahn im Dom                       |            |          | *      | :      |         |     | I,   |      |
|              |                                       |            |          |        |        |         |     |      |      |

### - 374

| Bamberg :    | Abelbert von Babenberg                                                                                    | I, 205        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | Die Generprobe ber b. Runigund                                                                            | I, 206        |
|              | Der Gang nach bem Kaltofen                                                                                |               |
|              | Bamberger Bage                                                                                            |               |
|              |                                                                                                           | I, 210        |
|              | Die Jungfrau an ber Fürftenthur bes Domes gu Bamberg                                                      |               |
|              | Der Definer ju Bamberg                                                                                    | I, 212        |
|              | Urfprung ber Rirche gum b. Grab in Bamberg                                                                |               |
|              | Der Fürftenftreit                                                                                         | I, 214        |
|              | S. Rempten                                                                                                | l, 483 u. 484 |
|              | Der Dombaumeifter gu Bamberg                                                                              | III, 1042     |
|              |                                                                                                           | III, 1043     |
|              | Die Hettige Kunigande<br>Kunigundis und der Sonnenstrahl<br>Kunigundens Handigub<br>Kunigundis in Flammen | III, 1044     |
|              | Runigunbens Banbichub                                                                                     | III, 1045     |
|              | Runigunbis in Flammen                                                                                     | III, 1046     |
|              | Die Bafcherin an ber Rreben                                                                               | III, 1047     |
|              | Runigundis und bie Arbiffin                                                                               | III, 1048     |
|              | Runigundens Ming                                                                                          | III, 1049     |
|              | Suffohola                                                                                                 | III, 1050     |
|              | Bie Beinrich ber Beilige bom Steine gemas                                                                 | III, 1051     |
|              | Cede virgo virgini                                                                                        | III, 1052     |
|              | Die Sage vom Bache                                                                                        | III, 1053     |
|              | Das Chriftusbild am Michelsberg                                                                           | III, 1054     |
|              | Die Sage vom Edenbuttner                                                                                  | III, 1055     |
|              | Die Baberftiftung                                                                                         | III, 1056     |
|              | Die Baberstiftung                                                                                         | III, 1057     |
|              | Die bofe Dullerin                                                                                         | III, 1304     |
|              | Die Saufteine                                                                                             | III, 1305     |
|              | Die Saufteine                                                                                             | III, 1306     |
|              | Die Deffe in ber Oberpfarre                                                                               | III, 1307     |
| Bang: Albe   | raba su Bang                                                                                              | I, 191        |
| Mibe         | raba's Born                                                                                               | I, 192        |
| Barbelftein  | f. Bermartftein                                                                                           | III, 951      |
| Barenmoos    | f. Berwartftein                                                                                           | I, 38         |
| Baring f. 23 | eraen.                                                                                                    | ,             |
| Baunad:      | Der alte Fuhrmann                                                                                         | 1, 200        |
|              | Der alte Fuhrmann                                                                                         |               |
| Benchiftben  | tern : Wie Benebiftbeuern feinen Urfprung nabm .                                                          |               |
|              | n f. Rebberg                                                                                              | I, 469        |
|              | Schwantfagen von Berching, Siltpolifiein, Beibed unb                                                      | -,            |
|              | Reumorit                                                                                                  | III. 1111     |
|              | Reumartt                                                                                                  | III, 1125     |
| Berdiesaat   | ben : Die brei Jungfrauen auf bem Rirnberg bei Berch                                                      | , 2100        |
|              | tongaben                                                                                                  |               |
|              | Das Cheimeiß                                                                                              | I, 63         |
|              | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                   | -, 00         |

| Die Jumfenu am Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berchtesgaden: Der König Bagmann .          |            | <br>. L 64      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| Bereit : Der fehreren Wann   1, 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Jungfrau am Gee .                       | - 1        | <br>. III. 1270 |
| © 3118åtter def II, söss och in eine Kirde au Beregen III, söss Obe findernen Archivan der Gegerdenscha II, sies Beregenut: Burgfrünflach auf Scherdenscha II, sies Berenget: Das Geffinschaft auf Engerdenscha III, 1964 Berenget: Des Geffinschaft auf Engene III, 1964 Berenget: Der Weiders geb Terngetu III, 1962 Berengeticht III, sies Berengeticht III, sies Bereichter III, sies Beiterbach III, sies IIII, sies III, sies IIII, sies Beiterbach III, sies Beiterbach III, sies IIII, sies Beiterbach III, sies IIII, sies Beiterbach III, sies Beitergericht IIII, sies Beitergericht IIII, sies Beitergericht III, sies Beitergericht III, sies Beitergericht IIII, sies Beitergericht III, sies Beitergericht IIII, sies Beitergericht III, sies Beitergericht III, sies Beitergericht IIII, sies Beitergericht IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                      |                                             |            |                 |
| Die feharram Köpfe an der Kirke au Bergan  Bernefau — Marghaidna auf Segerenschein  Bernefau — Marghaidna auf Segerenschein  Bernefau — Marghaidna auf Segerenschein  III, 1919  Bernefau — Marghaidna auf Segerenschein  Dr. Buchgens gelt Bernagau — III, 1574  Bernagau — De Buchenreja in Bernagau — III, 1574  Bertentunt — Die Burgfena auf Bernagnifin — III, 1912  Befenstalt f. d. da else de Begenstich — III, 961  Befenstalt f. d. da else de Begenstich — III, 961  Betterunn : Historie — De Gettebang Galenters ju Bettebunn : Historie — II, 460  Betterunn : Die Gausstich else Begenstich — III, 1912  Bestenftein : Die Gausstich Benenkten — II, 465  Bestenftein : Die Gausstich Benenkten — II, 465  Beutsch i Benetitische — II, 468  Beiterbach : Das Krustlich — III, 469  Beiterberen : Gales Benetische — II, 469  Biebetreich : Das Krustlich — III, 469  Biebetreich : Das Brüßehrichten — III, 660  Biengarten : Das Brüßehrichten — III, 660  Biengarten : Das Schustlich — III, 674  Bindbürg : Vegende vom beiligen Fronisichnum bei Bluebtung — III, 1974  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 612  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 612  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 613  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 613  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614  Birtemfeich : Das Gausstich els Bluerstein — III, 614 | Stiffatter Sof                              |            | <br>II. 850     |
| Bechann: Burgfrünfen auf Schrefenschen II, 919 Bernend: Des Geffirmsel auf Werter Burg Waldenreben III, 1004 Berngau: Das Buckenregie in Berngau II, 574 Bernartfeine Der Wackerg bei Verngau III, 1712 Bernartfeine Die Burgfran auf Vernagun III, 1712 Bernartfeine Die Burgfran auf Vernagun III, 1712 Berterunt: Die Stepfen auf Vernagun III, 400 Beschafte III, 504 etc. Beschenfenit Die Causelfies der Vergemitein III, 400 Beschafte III, 504 etc. Beschnfenit Die Causelfies der Vergemitein III, 400 Berterunt III, 604 Bernaften III, 400 Benaren IV. Benartfette unren III, 404 Beiterbach IV. Bas Krupftle in Wehrtschaf III, 404 Beiterbach IV. Bas Krupftle in Wehrtschaf III, 404 Beiterbach IV. Benartfette unren III, 404 Beiterbach IV. Benartfette III, 404 Beiterbach I | Die fteinernen Ropfe an ber Rirche a        | u Mergen   | . III. 1166     |
| Berngau: Das Buckenrech in Berngau   II, 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bergham : Burgfraulein auf Garedenflein .   |            | II. 919         |
| Berngau: Das Buckenrecht in Berngau II, 574 Der Buckenrecht in Berngau III, 512 Bertvarffein I Die Burgfrau auf Bervanftein III, 1822 Bertvarffein Die Burgfrau auf Bervanftein III, 984 Bestellter Zesch f. Bestenreth III, 480 Bestellter III, 580 Bestellter III, 480 Bestellter III, 580 Bestellter III, 480 Bestellter IIII, 480 Bestel | Berned: Das Geiftermabl auf ber Burg Rall   | enroben    | . III. 1064     |
| Bernartfeint Die Burgfan auf Verwaffin   111, 950   Beferitter Zebei f. Böferreut   111, 400   Beferhapit f. da ele d.   111, 400   Beferhapit f. da ele d.   111, 400   Beferhapit f. da ele d.   111, 400   Beferherun   Beferham   111, 405   Beferherun   Ektirum   11, 405   Beferherun   Ektirum   11, 405   Beerneftein Et Edusoffies bei Versimiten   111, 425   Beurefte g. Et Edusoffies bei Versimiten   111, 425   Beurefte g. Et Edusoffies bei Versimiten   111, 425   Beurefte g. Et Edusoffies   111, 425   Beurefte g. Edusoffies   111, 425   Beitefred g. Edusoffies   111, 425   Bedes g. Edusoffies   111, 425   Begen g. Extraumoffies bei Beging   11, 425   Begen g. Extraumoffies bei Beging   1, 425   Begen g. Edusoffer   11, 455   Begen g | Bernagu: Das Buebenrecht in Bernagu         |            |                 |
| Bernartfeint Die Burgfan auf Verwaffin   111, 950   Beferitter Zebei f. Böferreut   111, 400   Beferhapit f. da ele d.   111, 400   Beferhapit f. da ele d.   111, 400   Beferhapit f. da ele d.   111, 400   Beferherun   Beferham   111, 405   Beferherun   Ektirum   11, 405   Beferherun   Ektirum   11, 405   Beerneftein Et Edusoffies bei Versimiten   111, 425   Beurefte g. Et Edusoffies bei Versimiten   111, 425   Beurefte g. Et Edusoffies bei Versimiten   111, 425   Beurefte g. Et Edusoffies   111, 425   Beurefte g. Edusoffies   111, 425   Beitefred g. Edusoffies   111, 425   Bedes g. Edusoffies   111, 425   Begen g. Extraumoffies bei Beging   11, 425   Begen g. Extraumoffies bei Beging   1, 425   Begen g. Edusoffer   11, 455   Begen g | Der Buchberg bei Bernagn                    | ·          |                 |
| Befenhalt   5,0 alse     Beftenhalt   5,0 alse     Beftenhalt   5,0 alse     Betthunn   Ojfiert vom Urfprung bei Getrebang Calvelors     Betthunn   Ojfiert vom Urfprung bei Getrebang Calvelors     Bechnelm   Urfprung bei Getrebang Calvelors     Bechnelm   Urfprung bei Getrebang   Urfgreichten     Bentraf   Benetitten   Urfgreichten   Urfgreichten     Bentraf   Benetitten   Urfgreichten   Urfgreichten     Beitefteire   Das Frunglich   Urfgreichten   Urfgreichten     Biebetreben   Gals Beutschichten   Urfgreichten   Urfgreich   | Bermartftein : Die Burgfrau auf Bermarifiei | n .        |                 |
| Bestebunn 1 Geber dem Urzeung ber Geltedenis Salveders is Beteftenum 1 (1), 465 Bedenstein 50 Causeffiese der Besenhien 11, 465 Bedenstein 50 Causeffiese der Besenhien 2 (1), 465 Bedenstein 50 Causeffiese der Besenhien 11, 465 Benerberg : Die Schoem in Benerberg 111, 1225 Benerberg : Die Schoem in Benerberg 111, 1225 Beiterberg : Gelse Beneichten 11, 464 Beiterlichten Gelse Beneichten 11, 469 Bieberteren : Gelse Beneichten 11, 469 Bieberteren : Ond Berteichten 11, 469 Bieberteren : Ond Berteichten 11, 469 Das Bullschnitzen der Bieberteren 11, 469 Benedbürg : Grenber vom beilgen Beneichtenen 11, 469 Biengarten : Das Henrichten 11, 464 Biengarten : Das Beitersteite 11, 464 Bieternfelb : Die Gelschauer 11, 464 Dr. Schlocher : Der beregne (Gegr 1, 44 Der Schlocher : Der Beregne (Begen 1, 96 Bobingen : Der Kraumfelb de Begen 1, 96 Begen : Der Gelschauer in Beteibere 11, 455 Boes f. Brentfet : 11, 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |            |                 |
| Bettitumn   Offiert vom Urfgrung bei Geleitschaff Saliesters ju Bettemm   1, 465     Betenffein   Die Glausfliche fed Befenflich   111, 1450     Betenffein   Die Glausfliche fed Befenflich   111, 1450     Beuter   Die Glausfliche   111, 1450     Beuter   Die Glausfliche   111, 1450     Beuter   Die Glausfliche   111, 1450     Beitefliche   Das Struchflich   111, 1450     Biebetrehen   Gadis Beutsflich   111, 1450     Biebetrehen   Gadis Beutsflich   111, 1450     Biebetrehen   Gadis Gester Zeb   111, 1450     Biemaarten   Das Hindelfrichten   111, 1450     Biemaarten   Das Hindelfrichten   111, 1450     Biemaarten   Das Hindelfrichten   111, 1450     Binabiurg   Vegende vom triligen Frositisfonam bei Bieselburg   111, 1450     Binabiurg   Vegende vom triligen Frositisfonam bei Bieselburg   111, 1450     Birtemfeib   De Gleisfes bei Gletcheth   111, 1450     Birtemfeib   De Gleisfes bei Gletcheth   111, 1450     Birtemfeib   De Gleisfes bei Gletcheth   111, 1450     Birtemfeib   Der Gleisfes   111, 1450     Birtemfeib   Der Gleisfes   111, 1450     Bootenberg   Der Gletcherchaft in Bebeiderg   111, 1450     Bogens   Der Gletcherchaft in Bebeiderg   111, 1450     Bogens   Der Gletcherchaft in Bebeiderg   111, 1450     Bogens   Der Gletcherchaft in Bebeiderg   111, 1450     Begens   Bernfeiber   11, 1450     Begens   Bernfei   |                                             |            |                 |
| Bechenfein Sie Chausfirigh eis Bejominin   1, 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |            |                 |
| Beureberg: Die Schwenn in Banarberg   111, 1225   Beuren i, Bennet'lite wern   1, 484   Beutelffein: Schieß Bentistien   1, 484   Beutelffein: Schieß Bentistien   1, 489   Biebelrich : Das Frught in Wörtebag   1, 409   Biebelrich : Das Frught in Wörtebag   11, 749   Bieberchen: Oas Frught in Wörterichen   11, 689   Das Wählichtstrug bei Wieberrich   11, 689   Das Wählichtstrug bei Wieberrich   11, 681   Biengarten: Das Hierken Schlere bie Wieberrich   11, 161   Biengarten: Das Hierkentröglin   111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |            |                 |
| Beureberg: Die Schwenn in Banarberg   111, 1225   Beuren i, Bennet'lite wern   1, 484   Beutelffein: Schieß Bentistien   1, 484   Beutelffein: Schieß Bentistien   1, 489   Biebelrich : Das Frught in Wörtebag   1, 409   Biebelrich : Das Frught in Wörtebag   11, 749   Bieberchen: Oas Frught in Wörterichen   11, 689   Das Wählichtstrug bei Wieberrich   11, 689   Das Wählichtstrug bei Wieberrich   11, 681   Biengarten: Das Hierken Schlere bie Wieberrich   11, 161   Biengarten: Das Hierkentröglin   111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Begenftein: Die Clausfirche bei Betenftein  |            |                 |
| Beuterfeiten: de, dehig Beuteltich   1, 484 Beiterfeiten: de, dehig Beuteltich   1, 486 Bibertach: Las Krungklip m Weirebagh   1, 409 Bichefeite's Das Grüdglich m Käftröftigen   11, 749 Bichereiter Das Grüdglich m Käftröftigen   11, 680 Biengarten: Gest Geserie Zeb   11, 689 Beiterfeiter Das Fühlderig bei Bicherefern   11, 680 Beingarten: Erne De Sphienertighen   11, 680 Bingarte: Grünflich Glüd   11, 124 Bingarte: Grünflich Glüd   11, 124 Bingarte: Grünflich Glüd   11, 124 Birfenfeite: Die Guidsche bei Glütenfeit   11, 128 Birfenfeite: Die Guidsche bei Glütenfeit   111, 128 Birfenfeite: Die Guidsche bei Glütenfeit   11, 128 Bodingen: Begette Gederierstanf in Bebeisberg   111, 1190 Bogen: Die Returner Labere   1, 98 Bodingen: Blutterter Läbere   1, 98 Bodingen: Blutterter Läbere   1, 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beuerberg : Die Comeben in Beuerberg        |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            |                 |
| Steberadn: 2008 Krauptk in Webrings   1, 409     Steberich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beutelftein : Solos Beutelftein             |            |                 |
| Biebelreire Das Britigt im Kilreibigen 11, 749 Bieberreiren 10 an Terikgt im Kilreibigen 11, 669 Biebarrein 20 an Wester 20 leikerrien 11, 660 Das Wällsjirtiffrem bei Weikerrien 11, 660 Biengarten I Das Hinten Erhalten bei Weikerrieren 11, 661 Biengarten Erweite wei eitigen Frenkleinung im 11, 1074 Bingarten Erweite wei eitigen Frenkleinung 11, 1244 Bingarte Greefit Wie 11, 124 Bingarten Erweite wei eitigen Frenkleinung 11, 124 Birtenreich auf ein f. Ausenfeld 11, 124 Birtenreich 20 flugiege bei Wittenfelt 11, 128 Birtenreich 20 Fauguspart 1, 159 Birtenreich 20 Fauguspart 1, 159 Birtenreich 20 Fauguspart 1, 159 Birtenreich 20 Fauguspart 11, 400 Bindhefen: Einkehen Vanne 11, 400 Bindhefen: Erweiterung Weiner 1, 45 Bobingen: Weinerweiter 11, 48 Bobingen: Weine Gederreich in Weiselberg 111, 190 Bogen 20 Farungent 11, 90 Bobingen: Der Kraumpland hei Begen 1, 96 Erweiten von Begen 1, 96 Bobingen: Weinerweiter 11, 150 Bogen Bergen 1, 96 Bobingen: Weinerweiter 11, 158 Bobers Weiter Weiter 11, 158 Boes 6 Weiterstaff un Weiselberg 11, 160 Bogen Bergen 1, 96 Boben Weiter 11, 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |            |                 |
| Bieberchen: Graf Gerete Zeb   11, 659   Dan Bullighritten bet Bieberreben   11, 660   Dr Mitter son Tabalter sie Micherchen   11, 660   Biengarten: Tas Hinter son Tabalter sie Micherchen   11, 660   Biengarten: Tas Hinter son Tabalter sie Micherchen   11, 661   Bingart: Empfich Giba   11, 147   Bingart: Empfich Giba   11, 147   Bingart: Empfich Giba   11, 148   Birternetid in Enterfelt   1, 182   Birternetid in Tuernetid   1, 148   Birternetid in Tuernetid   11, 148   Birternetid: De Guided bet Oktoolth   111, 147   Birternetid: Tax Tasan   1, 67   Birternetid: Tax Tasan   1, 67   Birternetid: Tax Tasan   1, 67   Birternetid: Statting am mit fir   11, 189   Birternetid: Statting am mit fir   1, 189   Birternetid in Tuernetid   1, 46   Tax Hinternetid   1, 46   Tax Hinternetid   1, 46   Tax Hinternetid   1, 48   Bobingent: We gedengen   1, 48   Bobingent: We gedengen   1, 40   Bogen Der Kraumpland bet Wegen   1, 90   The Graumpland was Begen   1, 90   Bogen betra f. Bogen   1, 90   Bogen Betra fletter   11, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Biebelrieb : Das Brrlicht im Raferboliden . |            |                 |
| Das Wallehreiteng bei Weberehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |            | . II. 659       |
| Biengarten: Dus Hindertröjdin 111, 1074 Bingarten: Krynche vom teiligen Aronicidnam bei Biaabiburg ill, 1244 Bingart: Ernefit: Gibid 11, 1513 Bittemerdhänslein f. Kurenfelt 11, 1513 Bittemerdhänslein f. Kurenfelt 11, 1513 Bittemerdhänslein f. Kurenfelt 111, 1513 Birtenfelte: Der Beidehe der Betreiche 1111, 1025 Birtenfelten: Dus Benutyaer 1, 1, 152 Birtenfelten: Dus Benutyaer 1, 152 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 152 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 152 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 153 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 153 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 153 Bobingen: Weigebeiden Bunn 11, 153 Bobingen: Weigebeiden 11, 153 Bobingen: Weigebeiden 11, 154 Bogen: Der Kraumpfeln bei Begen 1, 1, 153 Bogen Der Kraumpfeln bei Begen 1, 1, 154 Bogen: Blutneter Labbere 11, 153 Boes f. Weinterter 11, 1, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Ballfabrtefrem bei Biebere              | bren       |                 |
| Biengarten: Dus Hindertröjdin 111, 1074 Bingarten: Krynche vom teiligen Aronicidnam bei Biaabiburg ill, 1244 Bingart: Ernefit: Gibid 11, 1513 Bittemerdhänslein f. Kurenfelt 11, 1513 Bittemerdhänslein f. Kurenfelt 11, 1513 Bittemerdhänslein f. Kurenfelt 111, 1513 Birtenfelte: Der Beidehe der Betreiche 1111, 1025 Birtenfelten: Dus Benutyaer 1, 1, 152 Birtenfelten: Dus Benutyaer 1, 152 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 152 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 152 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 153 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 153 Biliobeführen: Oben Benutyaer 1, 1, 153 Bobingen: Weigebeiden Bunn 11, 153 Bobingen: Weigebeiden 11, 153 Bobingen: Weigebeiden 11, 154 Bogen: Der Kraumpfeln bei Begen 1, 1, 153 Bogen Der Kraumpfeln bei Begen 1, 1, 154 Bogen: Blutneter Labbere 11, 153 Boes f. Weinterter 11, 1, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Ritter non Thalberg bei 98              | leberebren |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            |                 |
| Bingart: Erneft: Grüd   II, 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            |                 |
| Die Gefdenmer         11, 513           Birtenfefeb: Die Gefdes bei Getrafet         11, 128           Birtenfefeb: Die Gefdes bei Getrafet         111, 1028           Birtenfefeb: Die Gefdes bei Getrafet         111, 1028           Birtenfefeb: Die Gerandes         1, 67           Birtenfefet: Die Texandes         1, 150           Birtenfefet: Kitting ein mit fier         11, 500           Blündsfein: Eindsfeins Rame         1, 406           Elonhofen: Der betregne Gefger         1, 44           Dr. Pillenmeder         1, 45           Der Gefdenman von Weinbefen         11, 883           Boblingent: We gefderertafet in Bebeidere         11, 409           Bogenster Gerderertafet in Bebeidere         11, 1100           Bogen Der Arraumfinh ab Wegen         1, 96           Chumit von Begen         1, 96           Wegen her g. F. Begen         1, 100           Bogen her g. F. Begen         1, 100           Bogen Bern Bern Betrafet         11, 185           Boes f. Wentleter         11, 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |            |                 |
| Birtenerbäuslein f. Muernfelb     I, 128       Birtenfelb. 20. Gwidseh eb Bettenfelb     III., 1025       Birtenfelb. 20. Gwidseh eb Bettenfelb     III., 1025       Birtenfelb. 20. Ewidsehe el Bettenfelb     II., 1629       Birtebenfelb. 20. Extingeram ünster     II., 159       Blindbefen: Einstehen Stane     I., 406       Blindbefen: De betregne Gefagt     I., 44       Der Geftenman von Wender     I., 45       Bobingent: We Geftenschaff in Webeleberg     II., 183       Bobingen: We Gefterschaff in Webeleberg     III., 190       Bogen: Der Texampfelh abt Begen     I., 96       Eubmid sen Wegen     I., 90       Wogenster f. Begen     I., 96       Böhen: Weinschaft Steben     II., 100       Wegen: Beiner Wegen     I., 96       Böhen: Weinsche Extention Weinschaft     II., 100       Wegen: Weinschaft Weinschaft     II., 100       Wegen: Weinschaft Ellisten     II., 815       Boes f. Weinschaftet     II., 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            | <br>. I. 128    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |            |                 |
| Bifdofdsprin: Des Erantpaar   1, 159     Biftofgarin: Ektingamänier   11, 501     Biftofgarin: Ektingamänier   1, 501     Biftofgarin: Elindefand Same   1, 406     Elonhofefan: Der betragne Gelger   1, 44     Dr. Hallmander   1, 48     Dobingarin: Des gehts Bochingam   11, 409     Bootelbergs   Gedderertaafi in Bedeleters   111, 1100     Bogen Dr. Araumfinh bet Bogen   1, 96     Dr. Hallmander   1, 100     Bogenberg   1, 100     B   |                                             |            |                 |
| Witche ac feb f. Kiln ge am ün fier         II, 801           Michisheim         II, 406           Blonhofen         I, 406           Blonhofen         I, 446           Or dellemekr         I, 45           Der Spielmann         II, 483           Bobingen:         We gelte Weingen in         II, 489           Bobeisberg:         Sectaverstein in Webeisberg         III, 100           Bogen:         Sex Traumpfich ist Wegen         I, 98           Eubmids wen Wegen         I, 98           Bogen:         I, 100           Wegenster f. Wegen         I, 96           Böhen:         Millemetr Leibtere         II, 882           Bees f. Wentlefett         II, 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bifchoffarun: Das Brautvaar                 |            | <br>. 1. 159    |
| Wintsbefenn   Uninsbefenn   Name   1, 406     Wlonhofenn   Der betregnen Gelger   1, 44     Der hältenwebet   1, 45     Der haltenwebet   1, 45     Der haltenwebet   1, 45     Der haltenwebet   1, 45     Der haltenwebet   1, 45     Der halten wen Weinsbefenn   1, 480     Doctelbergs   Gedefererstanf in Webeleberg   11, 1190     Dogenn Der Kraumpfin bei Wegen   1, 96     Degenberg f. Begen   1, 100     Degenberg f. Begen   1, 100     Degenberg f. Begen   1, 100     Degenberg f. Weinsbefen   1, 585     Desen f. Weinsbefen    | Mliebenfelb f. Rlingenmunfter               |            | <br>. II. 801   |
| Blonhofen: Ort betregene Gelger   1, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |            |                 |
| Or Stäffenweier         J. 45           Bobingent         II., 883           Bobingent         III., 883           Bobingent         III., 883           Bobetisberg         III., 1890           Boegen:         III., 1190           Bogen:         II., 109           Bogen:         I., 109           Bogen:         I., 100           Bogen:         I., 100           Bogen:         II., 100           Boffen:         Butter           Butter         II., 100           Bosei:         Butter           Bosei:         Bosei:           Bosei:         Bosei:<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blonhofen : Der betrogene Geiger            |            | . 1, 44         |
| Orr Systeman von Wenselen         II, 883           38 Defingent         10         1, 499           38 Detelberg         10         1, 499           38 Degen         12         1, 499           38 Degen         1, 98         1, 98           2 benfalle von Begen         1, 98           30 Degen berrg         1, 98           38 Degen         1, 98           38 Degen         1, 98           20 de fill Meinster Leibtech         11, 882           20 oef         20 of fill meinster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Bullenweber                             |            | . I, 45         |
| Boblingent: Wo girlt Bedingen in   11, 409     Boelefberg i Gederieretain in Westelberg   III, 1100     Bogen: Der Krausspilch bei Wegen   1, 98     En ber i Gederieretain   1, 99     Bogen berg i   1, 100     Bogen i   1, 100     Bog   | Der Spielmann von Blonbofen                 |            | <br>. 11, 883   |
| Bobelsberg : Wedderschaf in Weelsberg         III, 1190           Bogen: Der Braumfich ist Wegen         I, 98           Lubmild ven Begen         I, 99           gegen berg : U, 90         I, 90           Wogenberg : Uegen         I, 98           Böhen: Mutmehr Lubbee         II, 88           Bees : Wentfett         II, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Robingen : DBo gehte Bobingen zu            |            | <br>. II. 499   |
| Bogen: Der Krausepfich sei Begen         1, 98           Chundie een Begen         1, 99           Begenberg (1, 98)         1, 100           Bogenberg (1, 198)         1, 98           Böhen: Blutzehre 2dibree         11, 882           Bees (1, 200)         11, 882           Bees (1, 200)         11, 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Robeleberg : Gedelervertauf in Bobelsberg   |            |                 |
| Qubmilla von Wogen         I, 99           Begenberg f. Wogen         I, 100           Wogenberg f. Wogen         I, 862           Wobbent Winterer Waldbrede         II, 862           Boe of f. Wentifert         II, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bogen : Der Frauenftein bei Bogen .         |            |                 |
| Bogenberg [. Wogen         I, 968           Bößen: Blutenber Lalbbred         II, 882           Boof [. Wentfert         II, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |            |                 |
| Bogenberg f. Begen       I, 98         Bößen: Blutreter Lalbbred       II, 882         Bood f. My Ounifort       II, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |            | . I, 100        |
| Boos f. Montfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rogenberg f. Bogen                          |            |                 |
| Boos f. Montfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bohen: Blutenber Lalbbreb                   |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rees f. Montfort                            |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bofenreuti: Das Gbrenmannlein               |            | <br>. II, 490   |

|   | Botenlauben                                                                                     |   | I, 275    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|
|   | Breitenftein f. Reuftabt a. DR                                                                  |   | 11I, 965  |  |
|   | Breitenftein f. Reuftabt a. M                                                                   |   | III, 1285 |  |
|   | Bructborf: Rirdweihe ju Brudborf                                                                |   | II, 572   |  |
|   | Bruckeleborf: Der Baubermeiber ju Brudeisborf                                                   |   | II, 552   |  |
|   | Brunn: D' Ballfarth                                                                             |   | I. 121    |  |
|   | Der Schimmel ju Brunn                                                                           |   | III, 1289 |  |
|   | Brunn f. Raftel                                                                                 |   |           |  |
|   | Brunn f. Rotenberg.                                                                             | • | ,         |  |
|   | Bubenroth : Die Bidtlein ber Bubenrother Duble bei Gidflabt                                     |   | I. 358    |  |
|   | Bud f. Bürgerreth                                                                               |   | II. 664   |  |
|   | Budberg f. Berngau                                                                              | : | III, 1122 |  |
|   |                                                                                                 | : | I. 92     |  |
|   | Buchberg f. Chameregg                                                                           | • | I. 447    |  |
|   | Duranen. Dat Conttellation bei Monney                                                           | • | I. 389    |  |
|   | Burgan : Das Lorettofirchlein bei Burgau . Burgbernheim: Urfprung bes Burgbernheimer Biltbabs . | • | III, 1154 |  |
|   | Surgeringeim: uriprang oce Burgernerimer geniebace .                                            | • |           |  |
|   | Burgebrach: Das Steintragen gn Burgebrach                                                       | ٠ | III, 1041 |  |
| • | Burgerroth: Die Runigunbistapelle bei Burgerroth                                                | ٠ | II, 664   |  |
|   | Der Unfug ober Gfe'smann bei Burgerroth .                                                       | ٠ | III, 1007 |  |
|   | Burgermalt f. Rottingen                                                                         |   | II, 662   |  |
|   | Burghaufen: Der Graf von Lichtenbelg                                                            |   | III, 978  |  |
|   | Das Marienbilb und ber Shafer                                                                   |   | III, 979  |  |
|   | Burghaufen (Dberb.): Der Galgenpaier                                                            |   | III, 1278 |  |
|   | Burgholg f. Turtenfelb                                                                          |   | II, 901   |  |
|   | Burg ftein f. Bubenroth                                                                         |   | I, 358    |  |
|   | Burgwindheim: Die Ballfahristapelle ju Burgminbheim .                                           |   | III, 1040 |  |
|   | Burmeiler f. Teufeleberg                                                                        |   | II, 800   |  |
|   | Bufenberg f. Dragenfele                                                                         |   | III, 948  |  |
|   | Butenreut: Der Rachtjager in Bubenreut                                                          |   | III, 1300 |  |
|   | Cabolaburg: Raiferemiefe bei Cabolaburg                                                         |   | III, 1148 |  |
|   | S. Rotenberg                                                                                    |   | III, 1152 |  |
|   | Caftell f. Grunbleslod                                                                          |   | I. 235    |  |
|   | Die Rymphen von Caftell                                                                         |   | I, 236    |  |
|   | Cafteler Rechte                                                                                 |   | III, 1326 |  |
|   | Chamanaga, Sasta ver Chamana                                                                    | • | I, 92     |  |
|   | Chammerau: Der verftrinerte Ritter                                                              | : | 1, 56     |  |
|   | G. Rösting                                                                                      | ٠ | I, 91     |  |
|   |                                                                                                 | • | I, 92     |  |
|   | S. Chameregg                                                                                    | • | II, 924   |  |
|   | Chiemfee: G. Schoneggarb                                                                        | • |           |  |
|   | Sage bom agtemter                                                                               | • |           |  |
|   | S. Berreuchtemfee                                                                               |   | II, 926   |  |
|   | G. Derrendiemfee                                                                                | • | II, 927   |  |
|   | Chocalfee f. Benebiftbeuern                                                                     | ٠ | I, 434    |  |
|   | Colomanniverg  . Welburg                                                                        | • | I, 471    |  |
|   | Comburg f. Rothenburg                                                                           |   | I, 373    |  |
|   |                                                                                                 |   |           |  |

| •                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conrabeberg: Der Gilberbrunnen ju Gt. Conrabeberg                                                  | II, 618   |
| Englenberg: Das Bunberfreug                                                                        | I, 300    |
| Das lette Fraulein von Rugelberg                                                                   | III, 1333 |
| Gulmbach: Der leibige Soufter                                                                      | III, 1063 |
| Dachau: Sage von Ermorbung eines Dachauer Grafen                                                   | I, 426    |
| Die Birfchjagb von Dachau                                                                          | III, 1215 |
|                                                                                                    | I, 57     |
| Das goldne Regelfpiel                                                                              | III, 948  |
| Degenborf f. Ratternberg Die Juden ju Degemborf Die haltmeille Deiningen: Die Tempfer ju Deiningen | I, 83     |
| Die Juben gu Deggemborf                                                                            | II, 528   |
| Die Balbmeile                                                                                      | II, 529   |
| Deiningen : Die Templer gu Deiningen                                                               | I, 382    |
| Der fucente Geift                                                                                  | II, 840   |
| Dettelbach : Steinflopfer bei Dettelbach                                                           | I, 230    |
| Das Marienbild ju Dettelbach und bie Schweben .                                                    | II, 750   |
| Deugmauer: Der Teufelssput bei Deußmauer                                                           | III, 1117 |
| Dieffen: Runiffa von Dieffen                                                                       | I, 444    |
| Dechthilbenbrunnlein bei Dieffen                                                                   | I. 445    |
| Sagen von Orticaften , bie vormals Stabte gemefen .                                                | II, 901   |
| Dietfurt: Schweppermanns Stiftung an Dietfurt                                                      | III, 1279 |
| Dilingen: Der Grieche                                                                              | II, 860   |
| Dimbach : Das Marienbilb zu Dimbach                                                                | II. 752   |
| Dintelebubl f. Dfelberg                                                                            | I, 371    |
| Serpenting pon Dintelebubl                                                                         | I, 380    |
| Dintelebuhl f. Dfelberg Serpentina von Dintelebuhl Dingling: Die feurigen Manner                   | II, 546   |
| Der Fluchader bei Dingling                                                                         | II, 547   |
| Diffibobenberg: Der Singater bei Dingling<br>Diffibobenberg: Der Sigah auf Dissidebenberg          | II, 811   |
| Die Legenbe von ber Grundung Difibebenberge .                                                      | III, 942  |
| Dollenftein f. Zeufeleftrage                                                                       | I, 357    |
| Donau                                                                                              |           |
| Donanftauf: Urfprung ber St. Salvatorfirche bei Donauftauf .                                       | IL 564    |
| Donauworth: Maria von Brabant                                                                      | II, 857   |
| Lieb von Enthauptung ber Bergogin Maria von Bapern                                                 | II, 858   |
| Die Rarab bei Darburg                                                                              | III. 1172 |
| Dounereberg: Die Morblammer                                                                        | IL: 821   |
| Die Gilbergrube                                                                                    | II; 822   |
| Dorfen: Sage von einem Solog bei Dorfen                                                            | III, 1246 |
| Dorfchaufen: Liebfrauenbild ju Dorfchaufen                                                         | II. 496   |
| Drachenfels: Giegfrieb ber Drachentobler                                                           | I. 330    |
|                                                                                                    | III, 948  |
| Drachenftein: Der Balbmann                                                                         | I, 331    |
| Dreiftelg: Bermunfctes Schlof Dreiftelg                                                            | 1, 281    |
| Drei Buge f. Bingart                                                                               | II, 812   |
| Drei Buge                                                                                          | II, 817   |
|                                                                                                    | 1.9       |
| Dintenant f. Seditufeur                                                                            | 10        |

| 678                                                                                                                                                                                                 |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Drubenloch f. Bismannsberg                                                                                                                                                                          |          | III, 1027 |
| Durfheim: Der Ratfonia ju Durfbeim                                                                                                                                                                  |          | 1, 325    |
| Gin Grabftein in ber St. Johanniefirche gu !                                                                                                                                                        | Dürtheim | 1, 326    |
| Duffelbach: Guterwerth jur Beit bes breifigfabrigen Rriege                                                                                                                                          |          | III, 1101 |
| Chermannftadt: Das Rrent                                                                                                                                                                            |          | 1, 146    |
| @bermergen f. Shlöfleeberg                                                                                                                                                                          |          | I. 381    |
| Wherehope Ded Chas                                                                                                                                                                                  |          | II, 817   |
| Der (Chertenf                                                                                                                                                                                       |          | II, 818   |
| Der Geift vom Rothenfels                                                                                                                                                                            |          | III, 941  |
| Chereberg: Bie bie Rirche ju Gbereberg ihren Anfang g                                                                                                                                               | enommen  | I, 70     |
| Ricartis von Ebersberg                                                                                                                                                                              |          | I, 71     |
| Cberftein: Graf Gberfteln                                                                                                                                                                           | : :      | 11, 789   |
| Cberghaufen: Der felige Beinrich gn Cberghaufen .                                                                                                                                                   | : :      | III. 1239 |
| Chrade Der mentelnte Beier                                                                                                                                                                          | i. i     | 1, 217    |
| Ebrach: Der wantelnte Prier                                                                                                                                                                         |          | III. 997  |
| Gd: Beter Gder von Gd                                                                                                                                                                               |          | I. 101    |
| Gd: Beter Eder von Gd                                                                                                                                                                               |          | III, 1028 |
|                                                                                                                                                                                                     |          | II, 630   |
| Egenebach: Die Bolle                                                                                                                                                                                |          | I, 238    |
| Eibelstadt                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Cincil, Dasien                                                                                                                                                                                      |          | III, 961  |
| Cigelberg  . Onabenberg                                                                                                                                                                             |          | III, 1110 |
| Eichelberg f. Gnabenberg<br>Eichelberg f. Onabenberg<br>Eichfläder: Das wilte here zu Eichfläde<br>Die zeillge Waldungis<br>Die Inkludskischte der heiligen Waldungis<br>Der Derfolde im Chaldungis |          | I, 126    |
| Die heilige Walburgie                                                                                                                                                                               |          | II, 853   |
| Die Bufluchteftatte ber beiligen Balburgis .                                                                                                                                                        |          | II, 854   |
| Der Orbelbach zu Gichftabt                                                                                                                                                                          |          | III, 1136 |
| Das Giefweibchen                                                                                                                                                                                    |          | III, 1137 |
| Reiter ohne Ropf                                                                                                                                                                                    |          | 111, 1138 |
| Sage von ber Bilibalbeburg                                                                                                                                                                          |          | III, 1139 |
| Sage vom Beingaftelg                                                                                                                                                                                |          | III, 1140 |
| Gilingeburg : Die Gilingeburg bei Riffingen                                                                                                                                                         |          | I, 271    |
| Ginfaltesberg f. Arber                                                                                                                                                                              |          | 11, 534   |
| Einob: Die Entfuhrung<br>Das Mabden von Gineb                                                                                                                                                       |          | 1, 350    |
| Das Mabden von Ginob                                                                                                                                                                                |          | II, 805   |
| Der Teufelebrunnen Einfpach : Der Rirchenbrunnen gu Ginfpach                                                                                                                                        |          | 111, 947  |
| Einfpach: Der Rirdenbrunnen gu Ginfpach                                                                                                                                                             |          | I, 425    |
| Gifenberg: Die unbermeeliche Sant                                                                                                                                                                   |          | 111, 939  |
| Elbernwalb f. Ditobeuren                                                                                                                                                                            |          | II, 492   |
| Ellafort                                                                                                                                                                                            |          | III, 1015 |
| Ellafort                                                                                                                                                                                            |          | II, 787   |
| Emmerthal: D'Ballfoarth                                                                                                                                                                             |          | I, 121    |
| Engelharheberg f. Miefenhure                                                                                                                                                                        |          | I, 148    |
| Engelmar                                                                                                                                                                                            |          | 11, 530   |
| Steinernes Rreng bei Engelmar                                                                                                                                                                       |          | II, 531   |
| Engelmar                                                                                                                                                                                            |          | 11, 900   |
|                                                                                                                                                                                                     |          | 1, 86     |
|                                                                                                                                                                                                     |          |           |

| Œ1  | geleberg: Das Riofter auf bem Engeleberge 1, 29                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | Die Dichaelsfirche auf bem Engelsberge 11, 78                                   |
| Œı  | gelftabt: Engelftabt bei Progelten 1, 28                                        |
|     | gering: Der filberne Ritter in ber Rumburg III, 113                             |
| En  | then f. Rothenburg                                                              |
| Œ n | genborf f. Artelshofen                                                          |
| Œ:  | prechtftein: Golbfagen vom Epprechtftein I, 16                                  |
|     | Die Golbfapelle am Epprechtftein I, 16                                          |
| Œ r | brechtshaufen: Buftung Erbrechtsbaufen                                          |
|     | bing: Legende vom hl. Blut bei Grbing II, 51                                    |
| œ.  | efing: Sanet Ulrice Rapelle bei Grefing                                         |
| œ.  | labrunn: Erlabrunne Rame                                                        |
| œ.  | langen: Martinstag ju Griangen                                                  |
| ••  |                                                                                 |
| æ.  | nefti: Gluct                                                                    |
|     |                                                                                 |
| 81  | hach f. Illerberg                                                               |
| 81  | henlohe f. Dberammergan                                                         |
| 21  | eleburg : Tobtenwies und Gielsburg                                              |
| Et  | tal: 6' Ettaler Manni                                                           |
|     | Klofter Ettale Entftehung                                                       |
|     | Ettale Stiftung                                                                 |
|     | Unfer Liebefrau von Ettal und Raifer Lubwig ber Baper . I, 43                   |
|     | washaufen: Die Grundung ber Stadt Rigingen 1, 23                                |
|     | elwang f. Onbirg II, 62                                                         |
|     | erborf: Des Doridens Rame 1, 27                                                 |
| Eu  | fferthal f. Ranbed                                                              |
|     | Die goldne Orgel                                                                |
| şal | renberg f. Leuchtenberg                                                         |
| Fa  | fenberg: Der Ritter von Saltenberg II. 60                                       |
| ξa  | lfendorf: Felfenverwandeltes Safleß II, 65                                      |
| Fa  | lenftein (bei Gugen): Bigelb ju Fallenftein II, 91                              |
|     | (fenftein (Rieberb.): Der Knabe mit bem gelbnen Dorn III, 127                   |
|     | lfenftein (Rheinpfalg): Deldior, wie bu willt 1, 34                             |
|     | ulenbach f. Engelftabt 1, 28                                                    |
| ,   | Das Bannfraut                                                                   |
|     | d f. Deberg.                                                                    |
|     | uchtwangen: Fruchtwangens Urfprung 1, 2                                         |
|     |                                                                                 |
| 311 | htelgebirg: Die Ronigobeibe 1, 15 Die Sage von ben golbsuchenben Benebigern unb |
|     |                                                                                 |
|     | Bablen im Fichtelgebirg 15                                                      |
|     | Der ewige Schmied im Fichtelgebirg I, 16                                        |
|     | Der einaugige Benebiger III, 106                                                |
|     | Die Benetianer im Fichteigebirg                                                 |
|     | herrgottefteine im Fichtelgebirge III, 108                                      |
|     | Die verwunschene Rirche III, 110                                                |

| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Richtelfee f. Sichtelgebirg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I, 156               |
| Finnberg: Finnberg bei Afcaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 306               |
| Elersheim: Das Fraulein vom Bilenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 944             |
| Floß: Des Teufele Butterfaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II, 602              |
| Forchheim: Bilatus in Forabeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 1059            |
| Korftenried: Das Kreugbild von Forftenrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I, 428               |
| Frammerebach: Die ber Dirtenfriebel reich morben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 770              |
| Darte Thaler aus Roblen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 771              |
| Der verichwundene Scap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 772              |
| Der wanbernbe Birfdwirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 773              |
| Der Brudenhunb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 774              |
| Der Baffermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 775              |
| Franten: Bom Goben Lollus in Franten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 218               |
| Bon ber Franten Antunft in Frantenlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I, 239               |
| Sanft Rillan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, 240               |
| Der guillenbe Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 656              |
| Die Martinsgans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 729              |
| War and the state of the state | I, 338               |
| Grantenthal: Der Einbenigmibt Det Den ben vierzehn Beiligen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 330               |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. 1303            |
| Frankweiler: Die Königsbede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 799              |
| Franenberg f. Leuchtenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II, 597              |
| Franenbrunnt f. Soffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 545              |
| Frauenchiemfee: Die Ronnen auf Frauenchiemfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II, 926              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IL 545               |
| Frauenfled f. Soffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. 276               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 277               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 54                |
| Breifing: Otto Seemofer, ber Thormart ju Freifing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -,                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 458<br>I. 459     |
| Legende vom heil. Corbinian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -,                   |
| Freiftabt: Die Ballfabrisfirche bei Freiftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I, 460<br>II, 575    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Freudenberg: Schloß Freubenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 781<br>III, 1022 |
| Frictenhaufen: Der Fridenhaufer Gee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 1022             |
| Friedberg: Unfere Derrn Ruh bei Friebberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Fronberg: Die hammerfnechte ju Fronberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Der Shlofgeift ju Fronderg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Der Burggeift auf Fronberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III, 1291            |
| Fucheberg f. Gnabenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, 1110            |
| Funtnfee: Die Teufismuhl am Funtnfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 917              |
| Fürftenfelb f. Rempten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 482              |
| Raifer Lubwigs Tob bei Fürftenfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 1203            |
| Fürftenftein: Die Braut bon Fürftenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I, 84                |
| Furth: Der Drachenflich ju Furth im Balbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I, 93                |
| Der hirschenritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I, 94                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | _                                        | _        | 991     | _      |        |       |        |      |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|------|--------------|------|
| Furth:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die lange  | Agues .<br>mel ohne Re                   |          |         |        | •      |       |        | :    | III,         | 1282 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Schim  | mel ohne Re                              | ρpf      |         |        |        |       |        |      | III,         | 1283 |
| Fürth:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urfprung v | on Furth<br>jenfprung bei<br>Falfenftein |          |         |        |        |       |        |      | II,          | 648  |
| Buffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Dang   | enfprung bei                             | Fife     | rnt     |        |        |       |        |      |              | 35   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wigold gu  | Falfenftein                              |          |         |        |        |       |        |      | H,           | 910  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Julius Ca  | far .<br>fcofs Jagb                      |          |         |        |        |       | ٠.     |      | 11,          | 911  |
| Gabheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : Des Bi   | dofs Jagb                                |          |         |        |        |       |        |      | 1,           | 216  |
| Bailente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uth f. Ga  | iffingen.                                |          |         |        |        |       |        |      |              |      |
| Gailinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11: Epple  | von Beiling                              | gen      |         |        |        |       |        |      | I,           | 149  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eppeli     | n von Gaili                              | ngen     |         |        |        |       |        |      | I,           | 150  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abbere     | nr bon wan                               | ıngen    |         |        |        |       |        |      | I,           | 151  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eppelt     | ns Rop .                                 |          |         |        |        |       |        |      | I,           | 152  |
| Gameleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orf: Die   | Gans auf 1                               | bem @    | 56106   | tfelbe | pon (  | Bame  | laborf |      | ш,           | 1241 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | eifterbefdmör                            |          |         |        |        |       |        |      | III,         | 1193 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Se     | hat am Be                                | tterftei |         |        |        |       |        |      | III,         | 1194 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Re     | digjaib brin                             | igt ein  | en G    | armij  | der no | 6 E   | ngabén |      | ш,           | 1195 |
| Gaurette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | robeim:    | Die Rirde                                | au (     | Baure   | ttereb | rim ur | th bi | e Rat  | elle |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | gu Dben                                  | wittigs  | aufen   | . '    |        |       |        |      | II,          | 665  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Die Riefent                              | tope 1   | n (Ba   | arette | rebeim |       |        |      | 11,          | 666  |
| Gefrees:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das verli  |                                          |          |         |        |        |       |        |      | 11,          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sagenhaf   | te Somante                               |          |         |        |        |       | :      |      | m,           | 1075 |
| Beilinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                          |          | ,,,,,,, |        |        |       |        |      | -            |      |
| Beifenfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 f. Bobl | burg .                                   |          |         |        |        |       |        |      | I.           | 464  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geifenfel  | b                                        |          |         |        |        |       |        |      | III,         | 1236 |
| Geisfam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mer .      | b                                        |          |         |        |        | . '   |        |      | 11,          | 813  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rf: Das    | weiße Pferb                              | am 9     | abenf   | ea     |        |       |        |      | II,          | 903  |
| Gelinad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | f. Delter  | n                                        |          |         |        |        |       |        |      | II,          | 498  |
| Gemunb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m a. M. :  | n<br>Der Kaisen                          | fm (     | Buden   | Бета   |        |       |        |      |              | 19   |
| Georgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bera .     |                                          |          |         |        |        |       |        |      | III,         |      |
| Gerezhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fen: Gel   | burteftatte be                           | ra heil  | Garn (  | Stafe  | n Raf  | io ob | er Re  | the  | II,          | 904  |
| Germane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bera: D    | tann ohne R                              | ppf      |         |        |        |       |        |      | III. 1       |      |
| Germans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heim f. R  | egensburg                                |          |         |        |        |       |        |      | II,          | 555  |
| Germers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heim . Q.  | offer Ruboffe                            | t Gira   | Sefet   |        |        |       |        |      | II.          |      |
| Ottuitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q.         | aifer Rubolfe<br>aifer Rubolfe           | S SRitt  | 1000    | Grah   |        |       |        |      | ш            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | erehren                                  |          |         |        |        | :     |        |      | II.          |      |
| Gilding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ole afte   | Glode gu @                               | Bitain   |         | •      | •      |       |        |      | I,           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Teufeleberg                              |          |         | :      | :      | :     | :      |      | II,          | 800  |
| Guahanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | era. S.    | en bom Rio                               | ۵. ه     |         | hera   | •      | •     | •      | :    | III, s       |      |
| @ all baim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Out 0    | iniadham                                 | ttt 6    | Hereit  | uig    |        | •     |        |      | II,          |      |
| Connerm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Outton i   | inigsfreuz<br>Abolphs Tob                |          | ٠.      | •      | :      |       | •      | :    | II,          |      |
| Madhain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autiet a   | too in Oak                               |          |         |        | •      | •     | •      | :    |              |      |
| @Samein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gain. O    | hat im Gof<br>fe Kirche gu               | (Dia-    | 4-04    | Me     |        | •     |        | :    | II,          |      |
| Country of the countr | Ittut: 2   | Der breib                                | - Cook   | G. f.   | in .   |        |       |        |      | 11,          | 013  |
| Sottman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nogohie:   | am Def                                   |          |         |        |        |       |        |      |              | 270  |
| m 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                          |          |         | •      | •      | •     | •      | •    | I,<br>III, 1 | 010  |
| mobenmn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dre i. Dei | imbredts                                 | • 1      | •       | •      | •      | •     | •      | •    | III, 1       | 017  |

| 904                                                                            |   |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|
| Grabfelb: Sungerenoth im Grabfelb                                              |   |      | II, 760   |
| Grafenberg: Beift im Schloffe ju Grafenberg                                    |   |      | II, 633   |
| Grafenrheinfelber Biefe f. Someinfurt Grafinthal: Das Marienbild ju Grafinthal |   | ,    | I, 225    |
| Grafinthal: Das Marienbilb ju Grafinthal                                       |   |      | II. 806   |
| Grafrath: Das Riefteriein ju Grafrath an ber Ammer                             |   |      | II, 905   |
| Grattereborf: Der Bagelftein                                                   |   |      | II, 516   |
| Das Rirchlein jur Raffbuche bei Gratterebor                                    |   |      | II, 517   |
| Grein f. Burgburg                                                              |   |      | I, 241    |
| Greilmubl f. Bolfftein                                                         |   |      | I, 81     |
| Großlellenfelb f. Lellenfelb.                                                  |   |      |           |
| Grubingen                                                                      |   |      | II, 788   |
| Grunblesloch: Die brei Bafferjungfrauen im Grunblesloch                        |   |      | I, 235    |
|                                                                                |   |      | II, 906   |
| Gudenberg: Der Raifer im Gudenberg                                             |   |      | I, 19     |
| Gunbelfingen: Der Rettentrager ju Gunbelfingen .                               |   |      | I, 388    |
| Gungburg: Ghrenfache und Satisfaction gu Gungburg .                            |   |      | I, 383    |
| Die Geifterfahrt ju Gungburg                                                   |   |      | I, 384    |
| Die nachtliche Spinnerin gu Gungburg .                                         |   |      | II, 868   |
| Gungenhaufen: Das Rreus im Altmublibale                                        |   |      | I, 369    |
| Gungenlech                                                                     |   |      | II, 899   |
| Guffenburg: Die golbene Binbfahne                                              |   | ٠.   | II, 865   |
| Sabeberg: Die Ballfahrt ju habeberg                                            |   |      | I, 470    |
| Sabeberg: Die Ballfahrt ju Dabeberg                                            |   |      | III, 964  |
| Die Proteftanten in Mariabuchen                                                |   |      | III, 971  |
| Bagenau f. Raiferelautern                                                      |   |      | II, 807   |
| Sahntamm f. Dfelberg                                                           |   |      | I, 371    |
| Dechlingen, Druitenberg, Dabnentamm .                                          |   | ,    | III, 1158 |
| Said: Der Chafer von Saib                                                      |   |      | I, 215    |
| Saibwang f. Raisheim                                                           |   |      | III, 1170 |
| Salletau                                                                       |   | -, - | III, 1237 |
| Sallgarten f. Bingart                                                          |   |      | II, 812   |
| Saltenberg f. Raufring.                                                        |   |      |           |
| Sambach: Solof Dambach                                                         |   |      | I, 320    |
|                                                                                | , |      | III, 1295 |
| Sandlab                                                                        |   |      | I, 86     |
|                                                                                |   |      | II, 627   |
| Sarburg : Die brei Garge                                                       |   |      | III, 1171 |
| Die Rarab bei harburg                                                          |   |      | III, 1172 |
| Bartenburg: Der Ronnenfelfen                                                   |   |      | I, 328    |
| Der Donchetopf auf hartenburg                                                  |   |      | I, 329    |
| Bafelbach : Die grafenbe Magb ju hafelbach                                     |   |      | II, 586   |
| Dafelbrude f. Lowenfteiner Balb                                                |   |      | III, 967  |
| Saffurt: Des Bifdofe Jagb                                                      |   |      | I, 216    |
| Der Geifterzug in ber Ritterlapelle ju Daffurt                                 |   |      | III, 1037 |
| Safiloch: Die Rapelle im Bafloger Thal                                         |   | ٠,   | I, .295   |
|                                                                                |   |      |           |

### \_\_\_ 38

| Sagloch : Die große Beft im Maingrunbe .          |         |        |        |      | III, 961  |
|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|-----------|
| Der Baflocher Beinbergemann .                     |         |        |        |      | III, 1335 |
| Saunrig f. Bubirg                                 |         |        |        |      | II, 627   |
| haurain f. Frammerebach                           |         |        |        |      | II, 775   |
| Sechlingen: Bechlingen , Drufbenberg , Dabnent    | amm     |        |        | ٠.   | III, 1158 |
| Begnenberg: Die Rrangeljungfrau bei Degnent       | berg    |        |        |      | III, 1359 |
| Beibect: Comantfagen von Berding, Diltpolifte     | iu, Be  | ibed 1 | mb 9   | deus |           |
| marft                                             |         |        |        |      | III, 1111 |
| Beibenburg                                        |         |        |        |      | I, 343    |
| Beibenheim: Der milbe Jager in Beibenheim         |         |        |        |      | I, 125    |
| Beidenmauer                                       |         |        |        |      | I, 332    |
| Beibenftabt f. Albernborf                         |         |        |        |      | III, 1060 |
| Beibingefelb: Das Synagogenwappen gu Beib         | ingsfel | b      |        |      | II, 669   |
| Der Beibingefelber Rabel .                        |         |        |        |      | II, 670   |
| Die niefenbe Jungfrau .                           |         |        |        |      | II, 671   |
| 'Das Feuermannlein umb ber Ge                     | hiffer  |        |        |      | II, 686 · |
| Beibplay f. Regensburg                            |         |        |        |      | I, 108    |
| Betlbronn f. Straubing                            |         |        |        |      | II, 540   |
| Beiligfreug: Beiligfreng bei Rempten .            |         |        |        |      | I, 448    |
| Beileberg: Burggeift ju Belleberg                 |         |        |        |      | I, 145    |
| Beilebronn f. Gulgburg                            |         |        |        |      | II, 573   |
| Beilebrunn: Grunbung bes Rloftere Beilebrun       | m       |        |        |      | I, 131    |
| Seimburg: Der hammer                              |         |        |        |      | III, 1121 |
| Seinricheburg: Der hammer                         |         |        |        |      | III, 1121 |
| Beinfelberg                                       |         |        |        |      | II, 625   |
| Belfenborf: Sauct Emeram                          | ٠,      |        |        | .11  | I,::103   |
| Emeramstapelle bei Belfenborf                     |         |        |        |      | I, 104    |
| Belmbrechts: Das Bauberbuchlein                   |         |        |        |      | III, 1077 |
| Berleshohe f. Teufelemauer                        |         |        |        | . :  | I, 124    |
| hermanneftein                                     |         |        |        |      | I, 359    |
| herrenbrunnen f. Bilbenftein                      |         |        |        |      | II, 779   |
| Berrenchiemfee: Der Doud                          |         |        |        |      | II, 927   |
| herrengrund f. Bilbenftein                        |         |        |        |      | II, 779   |
| herrenwiefe f. Bilbenftein                        |         |        |        |      | II, 779   |
| herrnholg f. Mub                                  |         |        |        |      | II, 657   |
| Berebrud: Berebrude Rame                          |         |        |        |      | II, 626   |
| Die hubirg                                        |         |        |        |      | II, 627   |
| Der hansgorgle bei hersbrud                       |         |        |        |      | II, 629   |
| Beffelberg : Der breibeinige Dafe in ber Gottmann | nshöhle | am £   | effelb | erg  | I, 370    |
| Das Rreng auf bem Beffelberge                     |         |        |        |      | II, 847   |
| Seffenthal (in Mittelfr.): Das Beffenthal bei i   | Benberd | hofen  |        |      | III, 1141 |
| Beffenthal (Speffart)                             |         |        |        |      | II, 783   |
| heuberg f. Bolfftein                              |         |        |        |      | II, 619   |
| Beuleiten f. Alexanderbab                         |         |        |        | • 1  | I, 169    |
| Berenader: Berehrung bes Befus ju Berenader       | t       |        |        |      | III, 1181 |

### 384 ----

| Siltpoltftei      | in: Somantfagen              | von Berdin   | , Silty     | oliftein, | Beibed   | unb   | -    |      |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|-------|------|------|
| 0.1               | Reumarft .                   |              |             |           |          | 7.    | III. | 111  |
| Simmelapf         | orten: Die einge             | manerte Re   | nne         |           |          |       | 1.   | 26   |
| BY5 1/40          | Der Fluß                     | gott bes De  | afnes       |           |          | 0.00  | III. | 99   |
| Sinbelang :       | Das Melplein bei             | Bertach      |             |           |          |       | I.   | 31   |
| 4                 | Die Ifenbrechen              |              |             |           |          |       | I.   | A    |
| Sinterffein       | : Der Rucheinfreffe          |              |             |           |          |       | 11,  |      |
|                   | Rabenfdaiden                 |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | a f. Türtenfelb              |              |             |           |          |       | II,  |      |
|                   | Die Jungfrau vo              |              |             |           |          |       | I,   |      |
|                   | Der Beisbauer von            |              |             |           |          |       |      | 1345 |
|                   | feuerglode gu Sof            |              |             |           |          |       |      |      |
| Det 1             | ange Becher .                |              |             |           |          |       | I    | 18   |
| Der le            | ange Mann in ber !           | Morbaaffe s  | n Sof       |           |          |       | I.   | 18   |
|                   | ingemauerte Dond             |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | etige Weglein .              |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | Leufeleberg bei Sof          |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | Sage von Sofberg             |              |             |           |          |       |      |      |
| Sofeet Go         | gen vom Schloffe &           | hofed        |             |           |          |       | III  | 108  |
|                   | nberg: Marienbi              |              |             |           |          |       | I,   |      |
|                   |                              |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | Sagen bon Ortid              |              |             |           |          |       | II.  |      |
|                   |                              |              |             |           |          |       |      | 69   |
| ayoutend it a     | ria vom Tannenbar            | m su Sāsi    | ina         |           |          |       | II.  |      |
| Schenoffer        | n f. hohenfdma               | DAAH         | ang         |           |          | 100   |      |      |
| Sahanhagan        | : Der Chat auf               | hem Bake     | -<br>Shoorn |           |          | .11.0 | 1    | 87   |
| ay o ye no o ye i | Die Riefengeis               |              |             |           |          |       |      | 88   |
|                   | S. Lichtenegg                |              |             |           |          |       | I,   |      |
| Sahankuva         | Der Berg bei De              | Sentura      |             |           |          | ****  |      |      |
|                   | f. Rieben .                  |              |             |           |          | 0.71  |      | 1266 |
|                   |                              |              |             |           |          |       |      | 808  |
| ayoneneu.         | hilbegarb von Sob            | cinesa .     |             |           |          |       | III, | 1332 |
| Cahanfala.        | Der verwünschte 9            |              |             |           |          |       |      |      |
| ayonenicio.       |                              |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | S. Bolferethe                |              |             |           |          |       | 11,  | 895  |
|                   | Der Shah auf &               |              |             |           | Aller of |       | II,  |      |
| Sobenlande        |                              | edeniero     |             |           |          |       |      | 1325 |
| Dobentobe f.      |                              |              |             |           |          |       | 111, | 1020 |
| Sahanfama         | ingau                        |              |             |           |          |       | TT   | 474  |
| ayout it it it it | ngun                         | anenritter   | •           |           |          | ,     |      |      |
| CALL TIP          |                              |              |             |           |          |       | II,  |      |
|                   | Kontabin                     | itt nach Hot |             |           |          |       |      |      |
| WE 1 10           |                              |              |             |           |          |       |      |      |
|                   | Shah auf<br>: Ricilbis ju ho | dedenida:    | THE WILL    |           | 11.      |       |      |      |
|                   | f. Bilebofen                 |              |             |           |          |       | II.  | 523  |
|                   |                              |              |             |           |          |       |      |      |

| Soheberg: Der Bafferberg bei Rhobt              |       |      |         |     | II, 798   |
|-------------------------------------------------|-------|------|---------|-----|-----------|
| Solbach: Der hobenlohe hertunft                 |       |      |         |     | II, 834   |
| Bolle f. Teufelemuble                           |       |      |         |     | II. 546   |
| Bollfeld: Cantt Gangolfsthurm in Sollfelb .     |       |      |         |     | II. 613   |
| Bolghaufen : Die Felblapelle bei Bolgbaufen     |       |      |         |     | III, 1222 |
| Der beilige Rreumalb bei Bolaba                 |       |      |         |     | III, 1223 |
| Doppingen f. Dunbling                           |       |      |         |     | 11, 859   |
| Borabach: Das Steinfreug                        |       |      |         | :   | II. 837   |
| Subirg                                          |       |      |         |     | II, 627   |
| Buhnberg: Solof Duhnberg                        |       |      |         | :   | 1, 274    |
| Dui f. Bolffteiu                                |       |      | :       | :   | II. 619   |
| Dunbebrude f. Albernborf                        |       | :    | :       | :   | III, 1060 |
| Suneberg: Der Ritter vom huneberg .             | :     | :    | :       | :   | II. 810   |
| Dunnas f. Dubirg                                | :     | :    | :       | :   | 11, 627   |
| Dunnengraben f. Bubirg                          | :     | :    | :       | :   | II. 627   |
| Buting: Der Reuerhund im Solleffe ju Buting     |       | :    | :       | :   | I, 361    |
| Jefenwang: Die Felbfapelle bei Jefenwang        | :     | :    | :       | :   | III, 1225 |
| Igling: Der Jungfrauenbuchel bei Jaling .       |       |      |         |     | II. 888   |
| 24                                              | ٠     | •    | •       | •   | III, 1020 |
| Alleraichheim: Der Gidbaum ju Illeraichbeim     |       | ٠    | •       | •   | II, 493   |
| Allerberg: Das Simmeljeuerbrennen               |       | ٠    | •       | •   | III, 1180 |
| -                                               |       | •    | •       |     | III, 1180 |
| Das Biesgerenfullen                             | •     | ٠    | •       |     |           |
| Allfchwang: Die Teufelstanzel bei 3llidwang     | •     | •    |         | •   | III, 1182 |
| Immenftadt: Der Bestang ju Immenftabt           |       | •    |         |     | II, 581   |
|                                                 |       |      |         |     | 1, 450    |
| Inderftorff: Bruber Marbolbus ju Inberftorff    |       |      | : .     |     | I, 423    |
| Ingelftadt (bei Dafenfurt): Bie bie Rothenburge |       |      |         |     | 11, 667   |
| Ingolftadt: Das Marienbilb ju Ingolftabt        |       |      |         |     | I, 122    |
| Marienbilb gu Ingolftabt                        |       | •    |         | •   | 1, 463    |
| Die Ronne ju Ingolftabt .                       |       |      |         |     | III, 1233 |
| Thurm ju Ingolftabt                             |       | ٠    | •       | •   | III, 1234 |
| Der Muller von Thui                             |       | •    | •       | •   | III, 1235 |
| Teufelftein ju Ingolftabt                       |       |      |         |     | III, 1352 |
| Der Strumpfftrider ju Ingolftabt                |       |      |         |     | III, 1353 |
| Sagen vom Bent und vom Doftor                   | Fauft | gu I | ngelfti | zbt | III, 1354 |
| Infelfee: Der Sturm auf bem Infelfee .          |       |      |         |     | 11, 487   |
| Inghof: Der bayerifche Diefel im Inrhofe .      |       | -    |         |     | III, 1221 |
| Johannieberg: Die huffengraben                  |       |      |         |     | III, 1292 |
| Joggrund: Die Bwerge im Jofgrund .              |       |      |         |     | II, 769   |
| 3phofen: Die Ballfahrtefirche ju 3phofen .      | •     |      |         |     | III, 1013 |
| 3rfenwang f. Dirfdenmang.                       |       |      |         |     |           |
| Ifenbrechen: Die Bfenbrechen                    |       |      |         |     | I, 41     |
| Ittftatten: G. Ittflatter Dof                   |       |      |         |     | II, 850   |
| Die Geiftermuble                                |       |      |         |     | II, 851   |
|                                                 |       |      |         |     |           |

| Raferholigen f. Biebelrieb                                              |       | II, 749                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Raiferer: Die übergofn' Mim                                             |       | I, 68                  |
| Raiferer: Die übergofin' Alm                                            |       | I, 18                  |
| Raiferslautern: Friedrich ber Rothbart gu Raiferslautern .              |       | I. 15                  |
| Barbaroffa                                                              |       | 1, 16                  |
| Barbaroffa . Die Fahrt ber Toblen ju Kaiferslautern .                   |       | I, 17                  |
| Der Roffauf                                                             |       | I, 18                  |
| Sage von Rafferslautern                                                 |       | 1, 344                 |
| Raiferslautern                                                          |       | II, 807                |
| Raisbeim: Rlofter Raisbeims Gutfteben                                   |       | III. 1170              |
| Raibheim: Rlofter Raibfeims Gutftefen                                   |       | 1, 62                  |
| Ralbeanaft: Berner pon Ralbeangit                                       |       | 11, 485                |
| Raltenbacherhof: Der Teufelstife                                        |       | 1, 353                 |
| Raltenhaufen: Bie eine Geis einen Bolf fing                             |       | II, 612                |
| Rappele: Die Legenbe von bem Bunberbilbe auf bem Rappel                 | e bei | ,                      |
| Burgburg                                                                |       | III, 999               |
| Bunberbare Beidubung bes "Rappele" bei Burgburg                         |       | III, 1000              |
| Conversinfel ( Bukenrath                                                |       | I. 358                 |
| Rappengipfel f. Bubenroth                                               |       | III, 1172              |
| Rarleburg . St Johannisnacht auf ber Parleburg                          |       | I, 263                 |
| Rarleburg: St. Johannisnacht auf ber Rarleburg Die Gertrubisquelle      | :     | 111, 976               |
| Der Ratfergug auf ber Rarfeburg                                         | :     | III, 977               |
| Rarieberg (Dittelfranten): Rarl ber Große im Rarieberg bei ?            |       | 1, 20                  |
| Rarleberg (Dberbapern): Der Banernburich auf 'n Rarleberg               |       | 1, 431                 |
| Rarishohe: Der Schat auf ber Karisbobe                                  |       | 1, 298                 |
| Rarlftadt: Burgburger Babrgeiden                                        | :     | 11, 680                |
| Rarlftein: Das Burgfraulein auf bem Rariftein                           |       | 11, 928                |
| Raftel f. Caftel.                                                       | •     | 11, 320                |
| Radal . Callet Helmanna                                                 |       | 11, 578                |
| Raftel: Raftels Uriprung                                                | ٠     | 11, 579                |
| Raftel: Raftels Ursprung                                                | •     | 1I, 580                |
|                                                                         | ٠     | III, 1113              |
| Shiof Rafti                                                             | •     | III, 1113              |
| Schnespermanns Wappen Das Hundlein zu Kastei Kastelberg f. Kastel       | •     | III, 1114<br>III, 1115 |
| Das hündlein zu Kastel                                                  | ٠     | II, 1115               |
| Raftelberg f. Raftel                                                    | •     |                        |
| Rateneiche                                                              |       | III, 1299              |
| Raufbeuern: Urfprung bes Ronneutlofters ju Raufbeuern Ganft Georgenberg | •     | II, 903                |
| Manipenern: utiprung bee Monnentiopere gn Raufbeuern .                  | •     | I, 447                 |
| Santt Georgenberg                                                       | •     | III, 1184              |
| Das Gaisthor ju Kaufbeuern                                              |       | III, 1185              |
| Das Margenfraulein auf ber Margeburg bei Raufbe                         |       | 111, 1186              |
| Bober bas Dorf "Auftirch" bei Raufbeuern fe                             |       |                        |
| Raufring: St. Walburga bei Raufring                                     | •     | III, 1187              |
| Raufring: St. Balburga bei Raufring                                     |       | II, 889                |
| Die Rirche bes beil, Leonbard in Raufring                               |       | II. 890                |

| Raufring:                | Das Wefterholy .                          |            |        |        |      |        |     | II,  | 891        |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|--------|------|--------|-----|------|------------|
|                          | Der Burgfel bei Rau<br>Das holmannlein au | ring .     |        |        |      |        |     | II,  | 896        |
|                          | Das holmannlein au                        | ber Bechb  | rüde   |        |      |        |     | H,   | 897        |
|                          | Das Lichtlein unter b                     | em Apfelbe | ume    |        |      |        |     | II,  | 898        |
| Referlobe:               | Urfprung bee Bferbe                       | marftes ju | Mir    | nchen  | mub  | Referi | obe | I,   | 49         |
| Rellergran               | f. Balbfaffen                             |            |        |        |      |        |     | II,  | 607        |
| Relbeim:                 | Bwerge ober Bictlein                      | in ber Um  | ocoemb | 201    | Rell | etm    |     | 11,  | 569        |
|                          | Shongeifing.                              |            | 9-9    |        |      |        |     | ,    |            |
|                          | Der Sahnentampf au                        | Rempten    |        |        |      |        |     | 1,   | 28         |
|                          | Silbegarbie unb Talar                     |            |        |        |      |        |     | I.   |            |
|                          | Bie Cancimon unb                          |            |        |        |      | Rema   | ten | -,   |            |
|                          |                                           |            |        |        |      |        |     | I.   | 30         |
|                          | Beinrich Finbelfinb vo                    | · Commien  |        |        |      |        | -   | I,   |            |
|                          | Sanft Mang ju Rem                         |            |        |        |      | •      |     |      | 33         |
|                          | Beilig Rreus bei Remi                     |            |        |        |      |        |     |      | 448        |
|                          | Bruber Johann von J                       |            | :      |        |      |        |     |      | 482        |
|                          | Befarich von Rempten                      |            |        | :      | :    | •      | •   |      | 483        |
|                          |                                           |            | •      |        |      | •      | •   |      | 484        |
|                          |                                           |            |        | •      | •    | •      | •   |      | 485        |
|                          | Berner von Ralbsang<br>Die Remptermaife   | a.         |        | •      |      |        | •   |      |            |
|                          | Die Remptermatte                          |            | •      | •      |      | •      | *   |      | 486        |
|                          |                                           |            |        |        | •    |        |     | 11,  |            |
|                          | Beinrich Finbeltinb                       |            |        |        |      | •      |     |      | 1188       |
|                          | Chmannerbab gn Rere                       |            |        |        | •    | •      |     |      | 1312       |
|                          | f. Marburg .                              |            |        |        | •    |        | •   |      | 318        |
|                          | fen: Die Baiben von                       |            |        |        |      |        |     | I,   |            |
|                          | Der Chat am Rient                         |            |        |        |      |        |     | I,   |            |
|                          | s f. Epprechtftein                        |            |        |        |      |        |     | Ι,   |            |
| Rirgenfitte              | nbad f. Artelehof                         | eu .       |        |        |      |        |     |      | 1099       |
| Rirchheim:               | Bahrzeichen gu Rirch                      | heim .     |        |        | -    |        |     | 11,  | 870        |
| Rirnberg f.              | Berchtesgaben                             |            |        |        |      |        |     | I,   |            |
| Riffingen:               | Die Gilingeburg bei .                     | Riffingen  |        |        |      |        |     |      | 271        |
|                          | Jub Schweb in Riffin                      | gen .      |        |        |      |        |     | I,   | 272        |
|                          | Bie Riffingen por ber                     | Soweben    | geret  | tet 10 | grb  |        |     | I,   | 273        |
|                          | Maenwiefe bei Riffinge                    | R .        |        |        |      |        |     | III, | 1020       |
|                          | Der Liebfranenfer bei                     | Riffingen  |        |        |      |        |     | 111, | 1337       |
|                          | f. Sammerereut.                           |            |        |        |      |        |     |      |            |
|                          | Bie Rigingen feinen                       |            | abm    |        |      |        |     | I,   | 231        |
|                          | Ribingen                                  |            |        |        |      |        |     | , I, | 232        |
|                          | Die Grunbung ber S                        |            |        |        |      |        |     | Í,   | 233        |
|                          | Chab bei Ribingen a                       |            |        |        |      |        |     | I,   |            |
|                          | 6. Bargbarg                               |            |        |        |      |        |     |      | 242        |
|                          | nhad ( Miltenher                          |            | -      |        | -    |        | -   | ī,   |            |
|                          |                                           |            |        |        |      |        |     |      |            |
| Aleinen : De             | a. Dat Gilatten ber                       | Giramfel   |        |        |      |        |     | 1.   | 294        |
| Rleinen De<br>Rlingenber | g: Das Glodden ber<br>Die Rlingenburg     | Stromfel   |        |        | ٠    | •      | :   |      | 294<br>786 |

### - 38

| Rlogan f. Turfenfelb                                             | II,  | 901  |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| Rneiting : Die Sage bon ber Steinfanle bei Ruefting              | III, | 1126 |
| Rneggau: Das Grab ber Liebenben                                  | III, | 1038 |
| Rniebrechen: Die Rniebrechen bei Rothenburg                      | I,   | 379  |
| Rnoblaudeland f. Rurnberg                                        | 11,  | 634  |
| Knoblauchsland f. Rurnberg                                       | III, | 1035 |
| Der Mgel Drben                                                   | III, | 1036 |
| Der Agel Drben                                                   | II,  | 799  |
| Ronigeheibe                                                      | I,   | 155  |
| Ronigefee f. Berdtesgaben                                        |      | 1270 |
| Ronigofee f. Berchtesgaben                                       | 1,   | 171  |
| Rosting: herfommen bes Bfingftfritts ju Rosting                  |      | 91   |
| Rothgeifering: Der holmann gwifden Rothgeifering und Befenwang   | III, | 1363 |
| Rolomanbad f. Benebiftbenern                                     | I,   | 434  |
| Rrempenftein: Coneiberburg                                       | I,   | 85   |
| Rreugberg f. Comanborf                                           | 11,  | 590  |
| Rreugberg (Dberpfalg): Der Teufeleftein am Rreugberge bei Bilded | III, | 1296 |
| Rreugberg (bei Beilheim): Die Martyrer auf bem Rreugberg .       | I,   | 441  |
| Rrengnach f. Bingart                                             | II,  | 813  |
| Rrengwertheim: Der Giebener Tang in Rrengwertheim                | I,   | 287  |
| Die große Beft im Maingrunde                                     | 111, | 961  |
| Rronach: Die gefcunbenen Danner gu Rronach                       | III. | 1302 |
| Rronftetten: Der Glodenbrunnen bei Kronftetten                   |      | 584  |
| Rrumbab: Uriprung bes Rrumbabes                                  | I,   | 387  |
| Rugelberg f. Qualenberg.                                         |      |      |
| Rubnharb am Schlegel f. Dosbach                                  | I.   | 372  |
| Runigenbrunnen: G. Bilbenftein                                   |      | 779  |
| Der Runigenbrunnen im Elionathale                                | п,   | 784  |
| Runftein f. Tenfelsftraße                                        |      | 357  |
| Die Comeppermannsburg ju Kunftein                                |      | 1165 |
| Baber: Die Burgfrau von gaber                                    |      | 468  |
| Pamberà f. Chamereau                                             |      | 92   |
| Canbau: Der verrufene Boften gu Lanban                           |      | 312  |
| Canberehofen: Das Deffenthal bei Lanbershofen                    |      | 1141 |
| Lanbeberg f. Lewenftein.                                         | ,    |      |
| Canbeberg: Pfettenberg bei Lanbeberg                             | II.  | 894  |
| Der Teufel im Befuitentollegium ju ganboberg                     | 11,  | 895  |
| Landshut: Das Brob bes beil Raftulus                             | I,   | 55   |
| Turnier ju Lanbohut                                              | I,   |      |
| Teufel in ber Bierichente                                        | I,   | 80   |
| Landftuhl: Sidingen                                              | I,   |      |
| mid to me or                                                     |      | 346  |
| Sidingen S Burfel                                                | 1,   |      |
| Stefingen Der lette Ritter                                       |      | 348  |
| Bangenbrojelten: Der Griefus                                     | · 1  |      |
|                                                                  |      |      |

| Rangentpail: Die Graguste im Eungenfail   11, 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------|---------|---------|----------|-----|------|---|
| Die Geschweise fernen. 11, 685  Ranyweile R. Egen eb barg 11, 556  Rantienen: Der Saumfern 111, 1556  Rantienen: Der Geducher im Saumbern 11, 467  Die Webernelfe im Laumbern 11, 467  Die Reckenforf im Laumbern 11, 300  Der Staff  Die K. treesparterfiede bei Saumbern 11, 300  Der Staff  Der Staff  Das Herrspettwalfährte. 14, 302  Das Herrspettwalfährte. 14, 302  Das Hindshaus ju Kaumbern 11, 302  Das Hindshaus ju Kaumbern 11, 303  Willerten Wagnabe straitern im bestehe bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straitern im bestehe bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straitern im bestehe bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straitern im bestehe bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straitern im bestehe bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straitern im bestehe bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straiter ban beider bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straiter ban beider bannen generben 14, 306  Willerten Wagnabe straiter basie 11, 306  Willerten Wagnabe straitern basie 11, 306  Willerten Wagnabe straitern basie 11, 400  Die Breunbetreebe 11, 400  Die Breinbetre Kanne 11, 400  Die Breinbetre Kanne 11, 400  Willerten und Geban 11, 600  Water und Geban 11, 600  Water und Geban 11, 600  Par Willerten Binds 11, 110  Sautter of Raftet 11, 700  Sentrer die 12 deriet 11, 500  Die Gelierten im Bestehen 11, 110  Sentrer die 12, 201  Sentrer die 15, 201  |              |                 |              |         |        | ٠.      |         | . :      | iI, | 828  |   |
| Langanis f. Argare burg 21, 506  Langien: Dr. Deumfrin 111, 1275  Laningen: Dr. Godoffen zu Lauingen 111, 1275  Laningen: Dr. Godoffen zu Lauingen 11, 1275  Laningen: Dr. Godoffen zu Lauingen 11, 1275  Dr. Bride Dr. Dr. Bride Dr. Dr. Bride 11, 1275  Dr. Bride Dr. Dr. Bride Dr. Dr. Bride 11, 1275  Dr. Griffen Godoffen zu Lauingen 1, 1302  Dr. Griffen Godoffen zu Lauingen 1, 1302  Dr. Griffen Godoffen zu Lauingen 1, 1302  Dr. Griffen Godoffen zu Lauingen 1, 1305  Mitcerten Ragnant den Lauingen 1, 1305  Mitcerten Ragnant der Lauingen 1, 1306  Mitcerten Ragnant der Lauingen 1, 1306  Mitcerten Ragnant der Lauingen 1, 1306  Dr. Griffen Godoffen 1, 1401  Die feithilfigen Brüber 1, 1401  Die feithilfigen Brüber 1, 1402  Die feithilfigen Brüber 1, 1402  Die kreinsterten Ragnant 1, 1404  Die Robjeda fresse 1, 1402  Die Robjeda fresse 1, 1403  Alle Robjeda fresse 1, 1403  Alle Robjeda fresse 1, 1403  Alle Robjeda fresse 1, 1404  Die Robjeda fresse 1, 1404  Dr. Britter von Royan  Dr. Blitter von Royan   | Langengenn   | : Gedenborfs    | Linbe        |         |        | - 4     |         |          | П,  | 654  |   |
| Raufingeri: Der Spausscheff   Sautingeri: Der Gebeffer is Teatingeri: I, 47   Der Bobernelfe im Geminger Ebeppen   1, 46   Olie E. Leveghartfelliche bit Eaufingen   1, 300   Der Stafe   1, 300   Der Stafe   1, 301   Der greife Schlamsel ist Eaufingen   1, 302   Das Derregotierschildferite.   1, 302   Das Derregotierschildferite.   1, 302   Das Bließband ju Runingen   1, 305   Ritteritus Blegannte trees Resigner   1, 404   Das Bließband ju Runingen   1, 305   Ritteritus Blegannte retaingen   1, 405   Ritteritus Blegannte retaingen   1, 406   Ritteritus Blegannte retaingen   1, 400   Die Breunstewerbe   1, 401   Die Breunstewerbe   1, 402   Die bregandter Kanne   1, 402   Die bregandter Kanne   1, 403   Die Resigner Kunnermin   1, 603   Ritteritus Blegannte freier   1, 603   Ritteritus Gemanne   1, 603   Rautteritus Gemanne   1, 603   Rautteritus Gemanne   1, 603   Restrictus Geman   |              | Der Gedenb      | orfe herfur  | ıft     |        | -       |         | . 1      | II, | 655  |   |
| Raufingeri: Der Spausscheff   Sautingeri: Der Gebeffer is Teatingeri: I, 47   Der Bobernelfe im Geminger Ebeppen   1, 46   Olie E. Leveghartfelliche bit Eaufingen   1, 300   Der Stafe   1, 300   Der Stafe   1, 301   Der greife Schlamsel ist Eaufingen   1, 302   Das Derregotierschildferite.   1, 302   Das Derregotierschildferite.   1, 302   Das Bließband ju Runingen   1, 305   Ritteritus Blegannte trees Resigner   1, 404   Das Bließband ju Runingen   1, 305   Ritteritus Blegannte retaingen   1, 405   Ritteritus Blegannte retaingen   1, 406   Ritteritus Blegannte retaingen   1, 400   Die Breunstewerbe   1, 401   Die Breunstewerbe   1, 402   Die bregandter Kanne   1, 402   Die bregandter Kanne   1, 403   Die Resigner Kunnermin   1, 603   Ritteritus Blegannte freier   1, 603   Ritteritus Gemanne   1, 603   Rautteritus Gemanne   1, 603   Rautteritus Gemanne   1, 603   Restrictus Geman   | Langmaib f.  | Regeneburg      |              |         |        |         | ٠.      | : 1 1    | íI, | 556  |   |
| 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laufen: D    | re Saunftein    |              |         |        |         |         | . 1      | a,  | 1275 |   |
| Die Et. Kengharteffrich ebst Eustingen 1, 3900 Der Stafe 1, 391 Der große Schimmel im Eustingen 1, 392 Des Perspettreinklicher 1, 4, 398 Der schlieden Gost 1, 398 Der schlieden Gost 1, 398 Der schlieden Gost 1, 398 Ribertund Regnam der keningen 1, 398 Ribertund Regnam der keningen 1, 398 Ribertund Regnam steinen Regnierign fireise 1, 398 Ribertund Regnam steinen Regnierign fireise 1, 398 Ribertund Regnam steinen Regnierign fireise 1, 398 Des schlieden Regnam der keningerign fireise 1, 398 Des schlieden Regnam der Regnierign fireise 1, 398 Des schlieden Regnam 1, 400 Die schambelgrede 1, 400 Die schambelgreden 1, 586 e' Derregstetranfischeril 11, 882 Unter und Sobn 11, 864 Die seihern Süblichfam 11, 605 Der Willenfrangt 11, 806 Der Willenfrangt 11, 806 Benterer Süblichfam 11, 1138 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1138 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1148 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1148 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1148 Reuterschen 1, 400 Der Rediertund von men Schiefe bestieben 111, 1150 Der Sie ein Mugdergred the Schuchen vom Klefter Bechiefen 11, 1500 Sie ein Mugdergred the Schuchen vom Klefter Bechiefen 11, 1150 Remberg 1, 1112 Remberg 1, 1112 Remberg 2, 1113 aus 21. 1111 Remberg 1, 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lauingen:    | Der Soufter 1   | g Laufngen   |         |        |         |         |          | Ĺ   | 47   |   |
| Die Et. Kengharteffrich ebst Eustingen 1, 3900 Der Stafe 1, 391 Der große Schimmel im Eustingen 1, 392 Des Perspettreinklicher 1, 4, 398 Der schlieden Gost 1, 398 Der schlieden Gost 1, 398 Der schlieden Gost 1, 398 Ribertund Regnam der keningen 1, 398 Ribertund Regnam der keningen 1, 398 Ribertund Regnam steinen Regnierign fireise 1, 398 Ribertund Regnam steinen Regnierign fireise 1, 398 Ribertund Regnam steinen Regnierign fireise 1, 398 Des schlieden Regnam der keningerign fireise 1, 398 Des schlieden Regnam der Regnierign fireise 1, 398 Des schlieden Regnam 1, 400 Die schambelgrede 1, 400 Die schambelgreden 1, 586 e' Derregstetranfischeril 11, 882 Unter und Sobn 11, 864 Die seihern Süblichfam 11, 605 Der Willenfrangt 11, 806 Der Willenfrangt 11, 806 Benterer Süblichfam 11, 1138 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1138 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1148 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1148 Rautererden: Der Wahrte flieden 111, 1148 Reuterschen 1, 400 Der Rediertund von men Schiefe bestieben 111, 1150 Der Sie ein Mugdergred the Schuchen vom Klefter Bechiefen 11, 1500 Sie ein Mugdergred the Schuchen vom Klefter Bechiefen 11, 1150 Remberg 1, 1112 Remberg 1, 1112 Remberg 2, 1113 aus 21. 1111 Remberg 1, 1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Der Dobrentop   | im Lauing    | er Be   | ppen . |         | ٦.      |          | Í,  | 48   |   |
| Ort   Salg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Die Gt. Leonha  | rbefirche be | Lauin   | gen .  |         | ٠.      |          | Í,  | 390  |   |
| Der greife Schimmel zu Lauingen 1, 3872 Das derregestrenklicherie. 1, 1, 3883 Der schiedenst zu keningen 1, 1, 3882 Der schiedenst zu keningen 1, 1, 3865 Mitserten Augund zu einengen 1, 1, 3865 Mitserten Engennd von der schieden 1, 1, 3865 Mitserten Engennd von der schieden 1, 1, 3865 Mitserten Engennd einen Rengeriegen streift 1, 1, 3865 Mitserten Engennd einen Rengeriegen streift 1, 1, 3865 Der schieden Engennd 1, 4002 Die treinbekarbet 1, 4002 Der Ellierheiten 1, 4003 Der Ellierheiten 1, 4003 Die ein Kungbergreiten 1, 4003 Der Steinen Kungbergreiten 1, 4003  |              | Der Rafc        |              |         |        |         |         |          | Í,  | 391  |   |
| Der felischen Goß  Das Allectus Agennet von Leuinger  Allectus Agennet von Leuinger  Allectus Agennet von Leuinger  Allectus Agennet von Leuinger  Alle Allectus Agennet einer Antogierigen fürelt  A. 3000  Der fellichen Agennet einer Antogierigen fürelt  A. 3000  Der fellichen Begannet ihre Agende  Der fellichen Begannet ihre Agende  Der fellichen Beginnet  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die genanderte Kanne  A. 4000  Die genanderte Beningen  II., 860  Er Gerregettranflächer  II., 860  Der Willerfingeri  Bauterzefen: Der Webuter füllendigen  Bauterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: De Stückers Legisch  Der Webernehler im Legisch  Der Anderser  Bernehler im Mehrer  II., 1010  Bernehler im Mehrer  III., 1117  Bernehrer füllendigen  III., 1117  Bernehrer füllendigen  III., 1118                                                                                                   |              | Der große Schi  | mmel gu Be   | uingen  |        |         |         |          | Í,  | 392  |   |
| Der felischen Goß  Das Allectus Agennet von Leuinger  Allectus Agennet von Leuinger  Allectus Agennet von Leuinger  Allectus Agennet von Leuinger  Alle Allectus Agennet einer Antogierigen fürelt  A. 3000  Der fellichen Agennet einer Antogierigen fürelt  A. 3000  Der fellichen Begannet ihre Agende  Der fellichen Begannet ihre Agende  Der fellichen Beginnet  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die trenneterpret  A. 4000  Die genanderte Kanne  A. 4000  Die genanderte Beningen  II., 860  Er Gerregettranflächer  II., 860  Der Willerfingeri  Bauterzefen: Der Webuter füllendigen  Bauterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: Der Webuter füllendigen  Beuterzefen: De Stückers Legisch  Der Webernehler im Legisch  Der Anderser  Bernehler im Mehrer  II., 1010  Bernehler im Mehrer  III., 1117  Bernehrer füllendigen  III., 1117  Bernehrer füllendigen  III., 1118                                                                                                   |              | Das Berrgotters | bflöfterle.  |         |        |         |         | . 712:11 | I,  | 393  |   |
| ### Allerting Beganns von Luninger    1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |              |         |        |         | т.      |          |     |      |   |
| Bile Allerten Beganns grüfet und mierter dumm generben   1, 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Das Fluchbaus   | au Lauinge   | n       |        |         | ·       | 9 1 -1   | 1,  | 395  |   |
| Bile Allerten Beganns grüfet und mierter dumm generben   1, 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Albertus Daans  | is pon Lau   | ineen   |        |         |         | . 217    | Ĺ   | 396  |   |
| ### Allentine Ragnus einen Rengierigen freist . 1, 3898 Riverias Vogame einer bergierigen freist . 1, 3899 Des fictions Gestimmt ber Besch . 1, 3890 Des fictions Gestimmt . 1, 4001 Die feinhiffigen Brüher . 1, 4012 Die feinhiffigen Brüher . 1, 4023 Jungfer Kimmerriff . 1, 404 Die Respisals freist . 1, 404 Die Respisals freist . 1, 404 Die Respisals freist . 11, 861 e' Derregsternaffischeri . 11, 862 Buter um Gobs . 11, 863 Altegreitren ist Beschier . 11, 863 Altegreitren ist Beschier . 11, 863 Der Blittenfinstel in . 10, 865 Der Blittenfinstel in . 11, 865 Bautere Elbeichen . 11, 1576 Rautereach : Die Wöhle an her Bauteraß . 111, 111, 111, 111 Rautereach : Der Wilter finals . 111, 111, 111 Rautereach : Der Wilter finals . 111, 111, 111 Renterespen . 12, 46 Gert Beschier . 11, 400 Der Beschier hie Geschier neum Klöfter beschier . 13, 500 Wie ein Mugdengreit de Generals men Klöfter beschier . 11, 1500 Sie ein Mugdengreit de Generals men Klöfter beschier . 11, 111 Rechtered . 20, 20 auch 21, 11, 111 Remtered . 11, 116 Remtered . 11, |              | Bie Albertus D  | agnue gele   | hrt unb | wieber |         | gework  | en pla   | L   | 397  |   |
| Allerties Bugnus etztiet ben Buehf   1, 309     Des feitlieme Gesimos   1, 400     Die Brunderpreie   1, 401     Die feitlieffen Brücher   1, 402     Die berganderte Kanne   1, 403     Die Derganderte Kanne   1, 403     Die geschlieffen   1, 402     Die berganderte Kanne   1, 403     Die Wehlah freifn   1, 682     Die was Gesch   1, 682     Die nach Gesch   1, 683     Richartierel ju Lausingen   1, 683     Richartierel ju Lausingen   1, 685     Die Willeffengel   1, 685     Die Willeffengel   1, 685     Lauter f. Kapit   1, 165     Lauter f.   |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| Des fütfenne Gestmach  the Genundesprede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| Die Breunderpreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| Die iefabligien Brüher  1, 402 Die verganderte Konne 1, 403 Jungfer Kümmerniß 1, 404 Die Rejeklab freifn 11, 861 e' Fortragettranflächfeil 11, 862 Buter und Seche 11, 863 Kindenferet ju Beningen 11, 863 Kindenferet ju Beningen 11, 863 Der Blitenfrage 11, 865 Der Blitenfrage 11, 866 Bautere Schoffen 11, 876 Bauterende: Die Wöhle an her Benitend 111, 1118 Bauterende: Der Währle filmd 111, 1148 Bentergen ber Schoffen Stechte 11, 500 Wie ein Kugdwurger bie Schoffen vom Klefter Bedich 11, 1148 Berherge bestehen ber den som Klefter Bedich 11, 1148 Berherge bestehen vom Klefter Bedich 11, 1148 Berherge bestehen 111, 1148 Erchfen beginn 111, 1148 Erchfen bestehen 111, 1148 Erchfen bestehen 111, 1148 Erchfen bestehen 111, 1158 Ermberg f. Bingart 11, 1148 Ermberg f. Bingart 11, 1148 Ermberg f. Bingart 11, 1148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |              |         |        |         | -       |          |     |      |   |
| 3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00      |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| 3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00      |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| Die Respisale frein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| e Perregettranfisherti II, 882 Ubter um Gebs II, 883 Kirdniftert ju Beningen II, 883 Altefenftrett ju Beningen II, 884 Die geberne Wilheldgen II, 886 En Willenfrand III, 886 Bauter f. R. gelt III, 886 Bauter f. R. gelt III, 886 Bauter f. R. gelt III, 886 Bautereden: Der Wilter fillende IIII, 878 Bautereden: Der Wilter fillende IIII, 943 Bautereden: Der Wilter fillende III, 943 Bautereden: Der Wilter fillende III, 943 Bautereden: De Steinde und ben nechtigte Der Webernehfe im Bautinger Wappen II, 486 Gintfolien der Schögers Legiste II, 490 Gintfolien der Schögers Legiste II, 500 Wie ein Mugdeurger bie Schoen vom Klefter Bedjeite Der Miller vom Begen III, 500 Ber ein Mugdeurger bie Schoen vom Klefter Bedjeite Der Steiner im Mugdeurger bie Schoen vom Klefter Bedjeite Der Steiner in Mugdeurger bie Schoen vom Klefter Bedjeite Der Steiner in Mugdeurger in Gespen in III, 1162 Bernberg in Bed beim Edigie Enchernen III, 1162 Ernberg in Bingart II, 1172 Ernberg in Bingart II, 1163 Bernberg in Bingart III, 1163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Die Rofbiab fp  | dín .        |         |        |         |         |          |     | 861  |   |
| Butr un Schn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| Richardirect ju Bouingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| Die gebene Bibbelgene   11, 806 2 auter (, Kasftet   15, 806 2 auterach : Die Bibble en der Leuterach   111, 4158 2 auterecken: Der Bibble en der Leuterach   111, 4158 2 auterecken: Der Bibble en der Auflich   1, 406 2 auterecken: Der Bibble en kenfeld   1, 406 2 auterecken   1, 406 3 a |              | Rirdenfrevel au |              |         |        |         |         | . 1      | α.  | 864  | , |
| Der Ettlenfrungt  2 unter [ A. gelt ]  3 unter gelt ]  3 unter gelt ]  3 unter gelt ]  4 unter gelt ]  5 unter  |              |                 |              |         |        |         |         | . 1      | a.  | 865  |   |
| Bauter f. Kastel. II., 378 Bauterach Die Wöhls an der Lauterach III., 1158 Bauterachen: Die Wöhls an der Lauterach III., 1158 Bauterachen: Die Winter Sinch III., 948 Bauter der II. K. Arfel II., 578 Lechfeld: Die Schäckt unf dem Lechfeld II., 578 Lechfeld: Die Schäckt unf dem Lechfeld II., 578 Lechfeld: Die Schäckt unf dem Lechfeld II., 48 Unfreum des Pietenante zu München um Kriefelde II., 500 Wie ein Ausgeburger der Schöfeld II., 500 Wie ein Ausgeburger der Schöfeld II., 500 Bei ein Ausgeburger der Schöfeld II., 500 Lechfelder in Mitter von Wegen III., 1150 Lechfelder in Leche um Schöfel Lechfelder III., 1157 Lechfelder in Waste fielt in II., 1157 Lechfelder in Waste fielt in II., 1157 Lechfelder in Lecht in III., 1157 Lechfelder in III., 1157 Lechfelder in Lecht in III., 1157 Lechfelder in III.,  |              |                 |              |         |        |         |         | . 1      | a,  | 866  |   |
| Rautereads: De Wöhle an her Bauterag  Rautereads: Der Wahrte füllich  Rauteresfern f. Se glet  Rechfele: Die Geligde und ben kechfelb  Der Wedernehre in Kaufter  Der Wedernehre in Kaufter  Unfternehre der Kleiners Legelich  Unfternehre der Kleiners Legelich  Wie ein Mugderger die Schoene wom Kleine Legelich  berichten  Rechfele Die Salter wer Begen  Un, 500  We ein Mugderger die Schoene will fill, 500  Legelich der Steller von Begen  Un, 500  Legelich der Schoene der Schoene in Un, 150  Legelich der Schoene in Un, 150  Leg |              |                 |              |         |        |         |         | . 1      | Œ.  | 578  |   |
| Battereden:         K. Brit         III., 943           Sauterbefen:         R. Erft         II., 578           Sechfeld:         Die Belgiechterft im Laufter Beppen         I., 48           Der Belgiechterft im Laufter Beppen         I., 48           Allegrung ber Bieferte Legfeite         I., 49           Bie ein Augeburger beschiebe         II., 500           Bie ein Augeburger beschieben wom Kießer Beschieben wertrieben         II., 501           Berdigermind:         Begen Begen         III., 1346           Berchgeder [. Augeburge bereichten werden         III., 1182           Berderfeld:         Augeberger bereichten werden         II., 1172           Erhenbeld:         Bach beim         II., 1172           Erhenbeld:         Bereichter Begen         III., 1187           Erhenbeld:         Bereichter Bereichter         II., 1172           Erhenbeld:         Bereichter Begen         III., 1187           Erhenbeld:         Bereichter Bereichter         III., 1187           Erhöfenderer         II., 1187           Bereichter G. Beingert         II., 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lauterad :   | Die Dible an    | ber Lauter   | aб      |        |         |         |          |     |      |   |
| Raftel   11, 578   Perffel: Die Schigst und bem dechieb   1, 46   Orr Webernehf im Kauinger Wappen   1, 48   Ulrisman bes Pierchauste im Vandage umd Keftelsbe   1, 49   Gutthefung bes Koherts Legisch   11, 500   Wie ein Auguberger the Schwerts vom Afcher Legisch vertrieben   11, 500   Perf Miller von Wegen   11, 150   Perf Degramind: Sagen wom Schiffer Legisch Erchabel   C. saber ung Schiffer Legisch   11, 1146   Perf Degramind: Sagen wom Schiffer Legisch   11, 1172   Legisch Legisch   11, 1172   Legisch Legisch   11, 1174   Legis   | Lauterecten  | . Der Mutter    | Sind         | 611     |        |         |         | . 1      | Œ.  | 943  |   |
| Rechfel : Die Schlack auf ben kenfelb . Der Vorgerinde in Ausuinger Wappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pauter befen | f. Raftel       |              |         |        |         |         | . 1      | a,  | 578  |   |
| Der Rehetrathef im Kausinger Begapen . I, 48 Ulfrumm bei Pierkenmerte im Wünden umb Keinlebe . I, 49 Gruftsung bei Kleinerste im Wünden umb Keinlebe . II, 500 Wie ein Mugdeurger ihr de Auchen vom Afchre Ledicht vertitieben . II, 500 Ledigemuind: Sagen won Schiffer Cechelment . III, 1546 Ledigemuind: Sagen won Schiffer Cechelmenth . III, 1542 Ledigemuind: Sagen won Schiffer Cechelmenth . III, 1542 Ledigemuind: Sagen won Schiffer Cechelmenth . III, 1542 Ledigemuind: Ledigemuind . II, 1543 Ledigemuind: Ledigemuind . II, 1544 Ledigemuind: Ledigemuind . III, 1544 Ledigemuind: Ledigemuind . I |              |                 |              |         |        |         | 1       |          | Í,  | 46   |   |
| Urfprung bed Pircenarties ju Windpen und Keferiefe   1, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |              |         |        |         |         |          | Í,  | 48   |   |
| Griffsing bet Klobert Legisch   11, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            | Irforung bes Bf | erbemarftes  | au W    | indeen | und Ref | erlobe  |          | I,  | 49   |   |
| ventrieben II, 501 <b>Lech Serm iller</b> von Begen III, 1846 <b>Lech Serm iller</b> von Begen III, 1846 <b>Lech Serm iller</b> den Begen III, 1846 <b>Lech Serm iller</b> den Begen III, 1848 <b>Lech Serm iller</b> III, 1843 <b>Lech Serm iller</b> III, 1843 <b>Lech Serm iller</b> III, 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |              |         |        |         |         | . 1      | íI, | 500  |   |
| Or Bilter vom Begen         III, 1346           Lechsgemünd: Sagen vom Schloffe Lechsgemind         III, 1468           Leberghabt f. Darburg         III, 1472           Lehfends dafein f. Walbfein         I, 476           Leftlenfeld: Ore täll ju Erknight         III, 1417           Lemberg f. Bingart         II, 812           Leftlenfeld: Oreistemmer         II. 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1        | Bie ein Mugebn  | raer bie 6   | dwebe   | n bom  | Riofte  | r Lechi | iclb     |     |      |   |
| Or Bilter vom Begen         III, 1346           Lechsgemünd: Sagen vom Schloffe Lechsgemind         III, 1468           Leberghabt f. Darburg         III, 1472           Lehfends dafein f. Walbfein         I, 476           Leftlenfeld: Ore täll ju Erknight         III, 1417           Lemberg f. Bingart         II, 812           Leftlenfeld: Oreistemmer         II. 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |              |         |        |         |         |          | I,  | 501  |   |
| Lechsgemünd:     Sagen won Schieft Erchsgemünd     111, 1168       Erberfahl f., Dach ung     III, 1172       Lechsgen f., Dach ung     III, 1172       Lechsgen d., Dach bein     I, 176       Lechsgen f., Bach bein     III, 1157       Lemberg f., Bingart     II, 812       Leben f., Dach feinemung     II, 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |              |         |        |         |         | . II     | a,  | 1346 |   |
| Leber flabt f. Darburg     III., 1172       Lehfendb dielen f. Walbein     I, 1676       Leellenfelb     Der Sell zu Erlanfelb     III., 1157       Lemberg f. Bingart     II., 812       Leel Gefeltenmer     II., 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |              |         |        |         |         |          |     |      |   |
| L 176 Leftenbadlein f. Balbftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |              |         |        |         | 5       |          |     |      |   |
| Pellenfeld:         Der 260 gu 2rlimfetb         III, 1157           Pemberg F. Bingart         II, 812           If Sie Geislammer         II. 813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |              |         |        |         | ÷       |          | I,  | 176  |   |
| Lemberg f. Bingart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |              |         |        |         | . :     |          |     |      |   |
| Tie Geistammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                 |              |         |        |         |         | . 1      | ı,  | 812  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |              |         |        |         | .7      | . 1      | I,  | 813  |   |

### ROD

| Lemberg              | 6. Chernburg .                                                                                                                   |         |        | •        |            |       |      | II, 817   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------|-------|------|-----------|
| Lengfurt             | : Bie Graf Dichael von Ber                                                                                                       | theim   | gu Ber | sefutt   | gerett     | et we | rben | III, 963  |
| Bentgrun             | f. Frammerebad .                                                                                                                 |         |        |          |            |       |      | 11, 773   |
| Quantant             | GA . Der Burbinger                                                                                                               |         |        |          |            |       |      | 111, 1271 |
| Leuchten             | berg: Berfommen ber Bend                                                                                                         | btenbe  | 79     |          |            |       |      | 11, 597   |
|                      | Die Frauengeftalt au                                                                                                             | f bem   | 3gel   | 3u &     | ru filte   | sberg |      | II, 598   |
|                      | Urfprung ber Leuchte                                                                                                             | пвета   |        |          |            |       |      | 11, 599   |
|                      | Leuchtenberge Rame                                                                                                               |         |        |          |            |       |      | 11, 600   |
|                      | Der falte Baum .                                                                                                                 |         |        |          |            |       |      | II, 601   |
|                      | Der falte Baum .                                                                                                                 |         |        |          |            |       |      | 111, 1096 |
| Leutfteti            | en: Minpet, Gberpet unb g                                                                                                        | firpet  | In Ber | utitette | п.         |       |      | 1, 430    |
|                      | in : Metallfühler                                                                                                                | ,,      |        |          |            |       |      | III, 1331 |
| Pidtenan             | in: Metallfühler f. Renftabt a. DR                                                                                               |         |        |          |            |       |      | 111, 965  |
| Richtenes            | : Lichtenftein und Lichtened                                                                                                     |         |        | -        | - 1        |       |      | 11, 628   |
| Lichtene             | a: Die Hichtenrager                                                                                                              |         |        |          |            | ·     | :    | 1, 90     |
| Richtenfe            | g: Die Lichtenegger<br>16: Der Geift ju Lichtenfel<br>13: Der Graf von Lichtenk<br>ein: Die lichten Steine                       |         | •      | •        |            | :     | :    | 1, 190    |
| Richtenh             | 11: Der Graf nan Lichtens                                                                                                        | nfs.    | •      | •        | •          | •     | :    | 111, 978  |
| Richtand             | ein . Die lichten Steine                                                                                                         | 6       | •      | •        |            | •     |      | 1, 194    |
| Limitenia            | Das Schneibereloch                                                                                                               | •       | •      | •        | ٠          | :     | :    | l. 195    |
|                      | Die Fidmuble .                                                                                                                   | •       | •      | :        | :          | :     | :    | I, 196    |
| Q: Atom              | ein (bei Derebrud): Lichter                                                                                                      | 0.1-    |        |          |            | •     | :    | 11, 628   |
| Olas fran            | afer f Billians                                                                                                                  | siectur | ane E  | auguent  | <b>u</b> . | •     | ÷    | III, 1337 |
| Pirojtau.            | nfee f. Riffingen f. Dartheim                                                                                                    |         |        |          | •          | •     |      | I, 325    |
| rimoned              | f. Durtigeim                                                                                                                     | •       | •      | •        |            |       | ٠    | I, 323    |
|                      | f. hartenburg                                                                                                                    | •       | •      | •        |            |       |      |           |
|                      | Limburgs Entftehung                                                                                                              | •       |        |          | -          | ٠     |      |           |
|                      | Der Leufeisftein                                                                                                                 | •       |        |          | -          | ٠     |      |           |
| Lindau:              | Santta Orilla Die herenfteine bei Linbau                                                                                         |         | •      | •        | •          | •     |      | I, 449    |
|                      | Die Derenfteine bet Linbau                                                                                                       |         |        |          |            | •     |      | II, 491   |
|                      | Anna von Tegelstein .                                                                                                            | **      |        |          |            |       |      | III, 1344 |
| Lindelbr             | unn: Der pfalgifche Tell                                                                                                         |         |        |          |            |       |      | 111, 949  |
|                      | Bie bie Bauern Go                                                                                                                | (o) 2   | nbelbe | unn n    | ahme       | n .   |      | III, 950  |
| Lindenbe             | rg: Die Rapelle bes beilige                                                                                                      | n Cy    | riefus |          |            |       |      | 111, 936  |
|                      | 6 f. Linbenberg                                                                                                                  |         |        |          |            |       |      | 111, 936  |
| Linbes f.            | Gilingsburg                                                                                                                      |         |        |          |            |       |      | I, 271    |
| Linbesmi             | hif. Gilingeburg .                                                                                                               |         |        |          |            |       |      | I, 271    |
| Lindum:              | h! f. Gilingeburg .<br>Der Ritter mit bem Somei<br>Die huffengraben                                                              | netop   | fe gu  | Einbur   | n          |       |      | 111, 1250 |
| Lintach :            | Die huffengraben .                                                                                                               |         |        |          |            |       |      | III, 1292 |
|                      |                                                                                                                                  |         |        |          |            |       |      | 111, 1293 |
| Lochham              | Beift in Lochham .                                                                                                               |         |        |          |            |       |      | III, 1243 |
|                      | eftrafte Unbarmherzigfeit .                                                                                                      |         |        |          |            |       |      | 11, 777   |
| Bohr:                | ie Drautleineapfel gu Lohr                                                                                                       |         |        |          |            |       |      | III, 969  |
| Lohr: 9              |                                                                                                                                  |         |        |          |            |       |      | III, 1031 |
| Lohr (th             | . (Fbern): Beftrafte Bucher                                                                                                      | ee      | •      |          |            |       |      |           |
| Lohr: g<br>Lohr (2b; | Die Gloten von Lennung<br>: Geift in Lochham .<br>: Gräutleinsäpfel zu Lohr<br>. Ebern): Bestrafte Wucher<br>ten: S. Frammersbac | 9.      |        |          | :          | :     |      | 11, 773   |
| Endedani             | . (fbern): Bestrafte Bucher<br>ten: S. Frammerebag<br>S. Frammereba<br>tg f. Burgan                                              | ф.      | :      | :        |            | :     |      |           |

|                                                              |                               | -           |           |         |      |     |   |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------|------|-----|---|------|------|
| Losburg f. gu                                                | beburg.                       |             |           |         |      |     |   |      |      |
| Lowenfteiner                                                 |                               | onnen im    | 2ômen     | fteiner | Balb |     |   | III. | 967  |
| Luchsburg f. 8                                               | idtelaebira                   |             |           |         |      |     |   | 1,   | 156  |
| Die                                                          | Berfterung ber 9              | urburg -    |           |         |      |     |   | ı,   |      |
| Luibas .                                                     |                               |             |           |         |      |     |   | 11,  | 880  |
| Lutingen f. Bi                                               | dftabt.                       |             |           |         |      |     |   |      |      |
| Lomburg f. 2Be                                               | fferburg .                    |             |           |         |      |     |   | III, | 1263 |
| Dabrenberg f.                                                | Ravensburg                    |             |           |         |      |     |   |      | 476  |
| Main: Der fil                                                | ufigett bee Daine             | 6 .         |           |         |      |     |   | III, | 995  |
| Dabrenberg f. Main: Der fil<br>Mauhing f. Fr<br>Mariabuchen: | eifing .                      |             |           |         |      |     |   | 1,   | 458  |
| Mariabuchen:                                                 | Mariabuchen be                | i Lohr      |           |         |      |     |   | 1,   |      |
|                                                              | Die Broteftante               | n in Mar    | tabucher  | n.      |      |     |   | 111, | 971  |
| Maria Gich                                                   |                               |             |           |         |      |     |   | I,   | 429  |
| Maria Ort                                                    |                               |             |           |         |      |     |   | II,  | 567  |
| Marienberg f.                                                | Rempten .                     |             |           |         |      |     |   | II,  |      |
| Marienberg f.                                                | Burgburg<br>Die Geifter auf W |             |           |         |      |     |   |      | 256  |
| 9                                                            | de Geifter auf Di             | arienberg   |           |         |      |     |   |      | 257  |
| 9                                                            | as Marienbild a               | uf ber fe   | Rung      |         |      |     |   |      | 696  |
| Marienburg                                                   |                               |             |           |         |      |     |   |      | 130  |
| Marienburg<br>Marienftein:                                   | Rlofter Marienft              | ein bei E   | iáftátt   |         |      |     |   |      | 852  |
| Marienweiher                                                 |                               |             |           |         |      |     |   |      | ,189 |
| Marienweiher                                                 | Das rettenbe Bi               | lb ju Me    | rienwei   | þет     |      |     |   | III, | 1076 |
| mattiverget f.                                               | mattioutgei.                  |             |           |         |      |     |   |      |      |
| Marttbreit:                                                  |                               |             |           |         |      |     |   |      | 1012 |
| Marttburgel:                                                 |                               |             |           |         |      |     |   |      | 1323 |
|                                                              | Die Spinnerin                 |             |           |         |      |     |   |      | 1324 |
| Marttfcorgaf                                                 |                               |             |           |         |      |     |   |      | 1065 |
| Marlesreuth :                                                | Das Zwergloch                 | bei Mari    | edreuth   |         |      |     |   | I,   | 184  |
| Marquardftein                                                | 1: Der Ritter v               | on Marq     | uarb fici | n       |      |     |   |      | 65   |
|                                                              | Abelheib von                  | Megling     |           |         |      |     |   |      | 1260 |
| Dargeburg f. 5                                               | taufbeuern                    |             |           |         |      |     |   | III, |      |
| Darzedrinberh                                                | of f. Raufben                 | ern .       |           |         | *    |     |   |      | 1186 |
| Maffenhaufen:                                                | Arnold ber De                 | affenhaufer |           |         |      |     |   | I,   |      |
| Mattenbett: !!                                               | Die Rirche gu De              | attenbett   |           |         |      |     |   |      | 1251 |
| Mauern: Bun                                                  | berbares Rreug gi             | Mauern      |           |         | •-   |     |   |      | 1167 |
| Mauren f. Got                                                | ößleeberg                     |             |           |         |      |     |   |      | 381  |
| Mausfee: 3nf                                                 | el Worth im Ma                | usfer .     |           |         |      | -   |   |      | 907  |
| Magburg: 280                                                 |                               |             |           |         |      |     |   |      | 318  |
| Magelrain: I                                                 |                               |             |           |         |      |     |   |      | 921  |
| Dapugen f. 28                                                |                               |             |           |         |      |     | 1 | III, |      |
| Medlenreuth:                                                 | 6' Recebridia                 |             |           |         |      |     |   |      | 178  |
| Meltern: Der Memmingen:                                      | Shinbelntlieber i             | n ten Dh    | eltern    |         |      |     |   | II,  | 498  |
| Memmingen:                                                   | Das Ronigefeft                | u Memm      | ingen     |         |      |     |   |      | 874  |
|                                                              | Das beitige Beili             | gthum       |           |         |      | • • |   |      | 875  |
|                                                              | Bafiliet gu Mem               | mingen      |           |         |      |     |   | 11,  | 876  |

| Memmingen    | : Das Pferb in ber 28                            |          |         |       |              |         |      | 11,  | 877  |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------------|---------|------|------|------|
|              | Der Schlorthans .<br>Bas man no fait             |          |         |       |              |         |      | II,  | 878  |
|              | Bas man no fait                                  |          |         |       |              |         | . '  | ٦I,  | 879  |
| Menging:     | Die Bere von Menging<br>es Gotteshaufes Metten U |          |         |       |              |         |      | III, | 1361 |
| Metten: D    | es Gotteshaufes Metten U                         | lrfprung | 3       |       |              |         |      | I,   | 27   |
| Micsbach:    | herenfuche auf einer Mim                         |          |         |       |              |         |      | 1114 | 1257 |
| Wilfeburg    |                                                  |          |         |       |              |         |      | II,  | 762  |
|              | Der Gangelfebrunnen                              |          |         |       |              |         |      | II,  | 763  |
| (            | Bangolfeteller                                   |          |         |       |              |         |      | II,  | 764  |
|              | Bon einem frommen Ginf                           |          |         |       |              |         |      | 11,  |      |
|              | 5. Teufeleftein .                                |          |         | . '   |              |         |      | 11,  | 766  |
|              | : Riefenfaulen bei Dilte                         |          |         |       |              |         |      |      | 291  |
| Minbelbeim   | : Sungerbach bei Minte                           | fhelm    |         |       |              |         |      | II,  | 871  |
|              | Berfuntene Ctabt                                 |          |         |       |              |         |      | II.  | 872  |
|              | Minbelbeim burch eine                            | n Dufe   | ren er  | ebert |              |         |      | 11,  | 873  |
|              | Das Gichetapele bei 2                            | Rinbelb  | elm     |       |              |         |      | 111, | 1183 |
| Miftelgau:   | Ole Midefeerer                                   |          |         |       |              |         |      | 1,   | 153  |
| Witterhach . | Der Schmieb nen Mit                              | erhade   |         |       |              |         |      | ш,   | 1261 |
| Mitterfels:  | Der Pfleger von Mitter                           | fels     |         |       |              |         |      | 11.  | 537  |
| Dobenbad f   | Teufeleberg .                                    |          |         |       |              |         |      | 11.  | 800  |
|              | Die Schluffeljungfrau im                         |          | 3u W    | öbren |              |         |      | I,   | 368  |
| Mondberg:    | Das Liebetchen von DR                            | öndber   | 2       |       |              |         |      | Ĺ    | 293  |
| Monbfelb f.  | Engelftabt                                       |          |         |       |              |         |      | í,   | 288  |
| Monheim:     | Die herrgettebaber .                             |          |         |       |              |         |      | III. | 1160 |
| Montfort:    | Der Raub ber Monftran                            |          |         |       |              |         |      | 11.  | 815  |
|              | Die Brautfahrt .                                 |          |         |       |              |         |      | II,  | 816  |
|              | S. Chernburg .                                   |          | :       |       |              |         |      | П,   | 818  |
|              | G. Mitenbaumberg                                 |          |         |       |              |         |      | 11,  | 819  |
| Moor (braun  | e bas): Der verfuntene                           | Ritter   |         |       |              |         |      | II,  | 767  |
| Moor (bas t  | rethe und fdmarge) : Die                         | Meet     | jungfe  | rn be | r Rhe        | n       |      | 11,  | 768  |
| Moosburg:    | St. Raftele Beilthum                             |          |         |       |              |         |      | II,  | 511  |
| Morbau:      | Das Chelmeiß                                     |          |         |       |              |         |      | Ľ,   | 61   |
| Mordfamm     | et                                               |          |         |       |              |         |      | 11.  | 821  |
| Morenmeis    | : Sagenhafte Erinnerun                           | acn au   | 6 Dri   | sname | THE STATE OF |         |      | 11,  | 900  |
| Dorn f. Mue  | rnfelb                                           |          |         |       |              |         |      | I,   | 128  |
| Moresheim    | : Dobren im Schloffe 3                           | u Mer    | c&beim  |       |              |         | :    | III. | 1162 |
| Dosbach:     | Ehmannofchlegel zu Mosi<br>f: Die ftille Wiefe . | hado     |         |       |              |         |      | I,   | 372  |
| Muggendor    | f: Die fille Biefe .                             |          |         |       |              |         |      | Ш,   | 1310 |
| Dublberg f.  | Bubenroth                                        |          |         |       |              |         |      | 1,   | 358  |
| Munchaura    | Bubenroth                                        | Mine     | баштас  | 5     |              |         |      | 1    | 142  |
| Munchberg    | : Der alte Belbenbaum                            | bel Di   | ünchbe  | TR    |              |         |      | II,  | 611  |
|              | Sagenhafte Schwante                              | im Sie   | htelgeb | trae  |              |         |      |      | 1075 |
|              | Urfprung bes Pferbemar                           | ftee gu  | Min     | ıden  | und 5        | Ecferie | Mye. | I,   | 49   |
|              | Die Munchner Sauerbad                            | en       |         |       |              |         |      | I,   | 72   |
|              |                                                  |          |         |       |              |         |      | 1,   |      |
|              |                                                  |          |         |       |              |         |      |      |      |

| Munchen:    | Der Teufel und ber Binb                                             |         | 1,    | 74          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
|             | Bas von ber Frauentirme gefagt wirb                                 |         | I,    | 75          |
|             | Bon Barbara, Bergog Albert III. in Bapern Tochter                   |         | I,    | 76          |
|             | Bergog Chriftophe Stein                                             |         | I,    | 77          |
|             |                                                                     |         | I,    | 78          |
|             | Der Schäfflertang ju Dunden                                         |         | I,    | 451         |
|             | Das Burmed gn Dunden                                                |         | 1,    | 452         |
|             |                                                                     |         | I,    | 453         |
|             | Luther zu Munchen                                                   |         | I,    | 454         |
|             |                                                                     |         | I,    | 455         |
|             | Die zweif apostel zu Munchen                                        |         | I,    | 456         |
|             |                                                                     |         | I,    | 457         |
|             | Der Spiegelbrunnen ju Dunden                                        |         | 11,   | 506         |
|             | hunbefugel ju Dunchen                                               | ٠.      | 11,   | 507         |
|             | Die Doble mit bem Ringe                                             |         | 11,   | 508         |
|             | Der Thurmaffe gn Dunden                                             |         | II,   | 509         |
|             | Raifer Lubwig in ber Frauenfirche ju Dunden .                       |         | Ш,    | 1204        |
|             | Die Belbenfage von Beinrich bem Lowen                               |         | III.  | 1205        |
|             | Der Baumeifter ber Sanft Dicaelstirde                               |         | III,  | 1206        |
|             | Der Jungfernthurm gu Dunchen                                        |         | 111,  | 1207        |
|             | Bom iconen Thurm gu Dunden                                          |         | III,  | 1208        |
|             | Der Teufel ale Schilbmache auf ber Berenbaftei .                    |         | III.  | 1209        |
|             | Der Schlafhaubentramer                                              |         | III,  | 1210        |
|             |                                                                     |         | 111.  | 1211        |
|             | Die Sage vom fcmargen Ralb                                          |         | 111,  | 1212        |
|             | Tutlipfeifert                                                       |         | III.  | 1213        |
| Munchfteir  | tach: Die Glode am Bilbenberg                                       |         | III.  | 1151        |
| Mündling:   | Morbfelb und Dietwiefe                                              |         | II,   | 859         |
| Münnerfta   | Morbfelb und Dietwiefe                                              |         | · II. | 755         |
|             |                                                                     |         |       | 756         |
|             | Die scharfe Scherre                                                 |         |       | 757         |
|             | Der fniente Gfei                                                    |         | II.   | 758         |
|             | Der blaue Stord im Thale bei Dunnerflabt                            |         | III.  | 1019        |
| Dungplatte  |                                                                     |         |       | 293         |
| Murnau:     | Der Drache von Murnau                                               |         | 111.  | 1197        |
| Mutterftal  | t: Berftorung bes Rloftere Ct. Debarb bei Dutterfte                 | abt     | III.  | 933         |
| Raabbura:   | Das Bufeifen ju Ragbburg                                            |         | II.   | 593         |
|             | Das Sahnenfreug bei Bfreimt                                         |         |       |             |
| Raabect :   | Das Bigeunergrab im Balbe ju Ragbed                                 | .1 (19) |       |             |
| Ragel f. Re |                                                                     |         |       |             |
| Matternber  | 8                                                                   |         |       |             |
|             | f. Rebrbidannidte                                                   |         | I.    | 333         |
| Meidentele  |                                                                     |         |       |             |
| Mergentere  | Bober Reibenfels feinen Ramen bat                                   |         | II,   | 796         |
| Renburg (   | g<br>(. Achrolid an nichts<br>Bohrr Reidenfels feinen Ramen hat<br> | :       | II,   | 796<br>1272 |

| 394                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reuburg: Altenburg bei Reuburg a. D                               | I, 364    |
| Storche funten ben breifigjabrigen Rrieg an                       | II, 856   |
| Reuhaufen : Der felige Binthir von Reuhaufen                      | 111, 1355 |
| Reufirchen f. hobenbogen                                          | 1, 87     |
| Reuftrajen gum heiligen Blut                                      | II, 536   |
| Reuleiningen: Die Beifterfclacht bei Reuleiningen                 | II, 829   |
| Reumarkt: Der Thorfcmit von Reumarft                              | 11, 576   |
| Schwantfagen von Berching, hiltpoliftein, beibed und              | ,         |
| Reumarft                                                          | III, 1111 |
| Schloß Wolfftein bei Reumartt                                     | III, 1120 |
| Der hammer                                                        | III, 1121 |
| Der Buchberg bei Berngau                                          | III, 1122 |
| Das weiße Fraulein auf bem Staufenberge                           | III, 1123 |
| Reuftadt (a. b. Nifch): Die Reuftabter Biege                      | 11, 655   |
| Renftabt (a. b. Donau): Radrennen ju Renftabt an ber Donau .      |           |
| Reuftabt (a. b. haarbt): Das Ronnenthal bei Reuftabt a. b. haarbt | I, 319    |
| Des Pfalggrafen Biricijagb                                        | 111, 934  |
| Der Beift auf tem Bleifelfen                                      | III, 935  |
| Die Kapelle bes beiligen Cyriafus                                 | III, 936  |
| Reuftadt (am Main): Die Geifterjagt im Reuftabter Forft           | I, 284    |
| Der Trautberg bei hafenlohr                                       | III, 964  |
| Der Rlofterichat im Breitenftein                                  | 111, 965  |
| Die Renftabter Glode                                              | III, 966  |
| Reuftadt (a. b. Saale): Der golbene Brunnen                       | II, 759   |
| Rieberalteich                                                     | 11, 526   |
| Santt Gettharb                                                    | 11, 527   |
| Riederhofen                                                       | 11, 909   |
| Riedernberg : Bie ein Bauer Riebernberg rettet                    | I, 299    |
| Rieberfchonenfeld : Rieberfchonenfelbe Entftebung                 | 1, 366    |
| Rieberfonthoferfee f. Infelfce                                    | 11, 487   |
| Riebertobudel f. Mutterftabt                                      | III, 933  |
| Rifolausberg : Die beiligen Fußftapfen auf tem Rifolausberge      | II, 679   |
| Der Engelegug bei Burgburg                                        | 11, 683   |
| Benennung bes Ritelausberges                                      | 111, 998  |
| Die Legenbe von bem Bunberbilte auf bem Rappele                   | 100       |
| bei Bürzburg                                                      | III, 999  |
| Bunberbare Beidubung bes Rappele bei Burgburg                     | III, 1000 |
| Ronnenfels                                                        | I, 328    |
| Ronnenthal: Das Ronnenthal bei Reuftabt a. b. Saarbt              | I, 319    |
| Rorca f. Regeneburg                                               | I, 102    |
| Rordlingen: Das herrgetteflefter ju Rorblingen                    | 11, 839   |
| Graf Albert von Dettingen                                         |           |
| Die Jubenichlacht zu Rordlingen                                   |           |
| Scharladrennen ju Rerblingen                                      |           |
| Rublingen f. Dububerg                                             | ,         |
|                                                                   | ,         |

| Rurnberg:   | Rarl ber Große im tiefen                        | Bronne     | n 311 98 | ürnberg   |        |          | ī,  | 21   |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|-----|------|
|             | St. Gebaltus gu Rurnbe                          | τg .       |          |           |        |          | I,  | 132  |
|             | Bie Gt. Gebalbne über                           |            |          |           |        |          | I,  | 133  |
|             | Bie St. Gebalbus begra                          |            |          |           |        |          | ı,  | 134  |
|             | Bie St. Sebalbus nach f                         |            |          |           | beffe  | gt       | I,  |      |
|             | Burglinbe gn Rurnberg                           |            |          |           |        |          | 1.  |      |
|             | Raifer Rubolph unt ber                          | Greibart : | u Wör    | nbero     |        |          | 1.  |      |
|             | Benticus Rumel .                                |            |          |           |        |          | ī.  |      |
|             | Baul Grus su Rurnberg                           |            |          |           |        |          | ī.  | 139  |
|             | Beifer Beift ju Rurnber                         |            |          |           | •      |          | ī,  |      |
|             | 6. Gailingen .                                  |            |          |           | •      | •        | I,  |      |
|             | Der Ruftaspar                                   |            |          |           | :      | •        | 11, |      |
|             | Die gerbrochene Gaule gu                        | manke.     |          |           | :      | ٠        |     | 635  |
|             | Die Guniaumbenfinde im                          | Charles of | 8 .      |           |        |          |     | 636  |
|             | Die Runigunbenlinde im                          | meghol     | -        |           |        |          |     | 637  |
|             | Des Burggrafen Gobne<br>Die brei Daufer Abolphs | . m.       |          |           | *      |          |     |      |
|             | Die bret haufer Abolphe                         | von Raj    | gau .    |           | •      |          |     | 638  |
|             | Die brei Baumeifter von                         |            |          |           |        |          |     | 639  |
|             | Der Teufel und ber Cher                         |            |          |           |        |          |     | 640  |
|             | Die Ratte                                       |            |          |           |        |          |     | 641  |
|             | Eppelin von Gailingen                           |            |          | -         |        | .21t/ // |     |      |
|             | Ronig Bengel gu Rurnber                         |            | -        |           |        |          |     | 643  |
|             | Bon bem Schittenfamen :                         |            |          |           |        |          |     | 645  |
|             | Das Urbanreiten gu Ruri                         | iberg .    |          |           |        |          |     | 646  |
|             | Der Bohrber Barthel                             |            |          |           |        |          | II, | 647  |
|             | Bober bie Rurnberger be                         | n Ramer    | n Herrg  | otte dima | tzet f | es       |     |      |
|             | fommen haben .                                  |            |          |           |        |          | Ш,  | 1143 |
|             | Albrecht Durer im Munt                          |            |          |           |        |          | ш,  | 1144 |
|             | Der grindige Being .                            |            |          |           |        |          | Ш,  | 1145 |
|             | Bom Urfprung ber Ratth                          |            |          |           |        |          | Ш.  | 1146 |
|             | Die Muerfeelenmeffe bei G                       |            |          |           |        |          |     | 1147 |
|             | Die verfluchten Jungfern                        |            |          |           |        |          |     | 1313 |
|             | Die Cometenwacht .                              |            |          |           | :      |          |     | 1315 |
|             | Das Drubenbruden .                              |            |          |           | :      |          |     | 1316 |
|             | Bie ein Dausgeift frei wi                       |            |          |           | :      |          |     | 1317 |
|             | Beift in ber Ranne                              |            |          |           | :      |          |     | 1318 |
|             | Des Burggrafen Gobne                            |            |          |           | :      |          |     | 1319 |
|             | Die Biefe mit bem Golb                          |            | man-s    |           |        |          |     | 1320 |
|             | Teufel ale Jageremann                           |            | MATTE    | rrg       |        |          |     | 1321 |
|             |                                                 |            |          |           |        |          | ш,  | 1321 |
|             |                                                 |            |          | -:        | -      |          | 1,  | 165  |
| Overamme    | rgau: Die Entftehung bes                        |            |          |           |        |          |     | 436  |
|             | Die brei Rafer bei                              |            |          |           |        |          |     | 1192 |
| Dber fohrin | g f. Regeneburg .                               |            |          |           |        | · · I [] |     |      |
|             | tt f. Teufelemauer                              |            |          | -         |        |          |     | 124  |
|             | ad f. Berebrud .                                |            |          |           |        |          |     | 629  |
| Oberland:   | Die Gifen im Bochland                           |            |          |           |        |          | II, | 489  |

| 300                                                                 |            |          |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Oberrammingen : Beftfreithof bei Dberrammingen                      |            |          | II, 887   |
| Dberichonenfelb: Rlofter Dbericonenfelb                             |            |          | I, 419    |
| Dberfteinach f. Dofentopf                                           |            |          | I, 164    |
| Oberwittighaufen: Die Rirche ju Gauretterebeim                      | unb bie    | Rapelle  |           |
| ju Dberwittighaufen . Dbergell : Der manbeinbe Brobft ju Dbergell . |            |          | . II, 665 |
| Obergell: Der manbeinbe Probft gu Dbergell .                        |            |          | II, 743   |
| Das fegnenbe Beiligenbild gu Dbergell .                             |            |          | III, 1338 |
| Dofenfurt: Der Somieb von Dofenfurt                                 |            |          | II, 668   |
| Belfgangefirchweih gu Doffenfurt .                                  |            |          | III, 1009 |
| Die Rlopfleinenacht                                                 |            |          | III, 1010 |
| Der Rang ober ber Billfomm                                          |            |          | III, 1011 |
| Bie ein Bauer aus Rugland gen De                                    | hfenfurt g | gefahren | III, 1327 |
| Dofentopf: Die Geiftertirche auf bem Dofentopf                      |            |          | I, 157    |
|                                                                     |            |          | I, 158    |
| Das Golblatblein                                                    |            |          | I, 163    |
| Das Shloß ber Spieler Der Ochfentopf                                |            |          | I, 164    |
| Der Dofentopf                                                       |            |          | I, 617    |
| Gee im Dofentopf                                                    |            |          | III, 1071 |
| Dbernbeim f. Difibobenbera                                          |            |          | II, 811   |
| Oggerebeim: Dans Barid, ber birt von Dogerei                        | eim        |          | I, 336    |
| Der hirt von Dagersheim                                             |            |          | 1, 337    |
|                                                                     |            |          | II, 830   |
| Ohlftabt: Der Burggeift auf ber Cforgenburg .                       |            |          | III, 1196 |
| Orb: Die Bolle                                                      |            |          | I, 307    |
| Drbelbad f. Gigftabt.                                               |            |          |           |
| Obberg: Das Fraulein auf bem Deberg                                 |            |          | II, 913   |
| Dfelberg: Die Jungfrau im Dfelberg                                  |            |          | I, 371    |
| Oftenborf (Mittelfr.): Zeufelebunbler gu Oftenborf                  |            |          | I, 127    |
| Oftenborf (Schwaben): Der Zabadshanbler gu Di                       |            |          | III, 1169 |
| Ofternohe: Entftehung ber Rirge und bes Pfartha                     |            | fternobe | II, 631   |
| Dftergell f. Stottwang                                              |            |          | II, 498   |
| Demalbehöhle f. Albernborf                                          |            |          | III, 1060 |
| Otelehaufen: Dielehaufer Glode                                      |            |          | II, 754   |
| Dettingen: Graf Albert von Dettingen                                |            |          | III, 1173 |
| Ottobeuren: Das Giberniche Marienbilb gu Ditob                      | euren      |          | II, 492   |
| Pappenheim: Der Graf von Bappenheim                                 |            |          | II, 842   |
| Gefchichte und Sage von Gottfrieb                                   | Bappenbe   | im .     | II, 843   |
| Pappenheim bei Brag                                                 |            |          | II, 844   |
| Das Lieb vom Bappenbeim                                             |            |          | 11, 845   |
|                                                                     |            |          | II, 846   |
| Partftein: Bartfteins Rame                                          |            |          | II, 604   |
| Partenftein: Das Schief bei Bartenftein                             |            |          | II, 776   |
| Daffan: Daria - Silf bei Baffan                                     |            |          | II, 518   |
| Die Juben ju Baffau                                                 |            |          | II, 519   |
| Der gefcuntene Bolf ju Baffau                                       | ٠.         |          | II, /520  |
|                                                                     |            |          |           |

Poppenrobe: Die Moorjungfern ber Rhon .

Proleborf: Die Jungfrauen gn Spielhof .

Brebigtftuhl f. Engelmar . .

II, 768

II, 530

III, 1039

### 306 -

| 598                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Brogelten f. Engelftabt                                                     | . I, 288    |
| Prufening: Brufeninge Uriprung                                              | . II, 566   |
| Charles Chiana nan Duck                                                     | . III, 1202 |
| Babenflorf f. Chamereng                                                     | . I, 92     |
|                                                                             | . II, 900   |
| Quadeniclof                                                                 | . I, 143    |
| Quabrata f. Regensburg                                                      | . I. 102    |
| Querenbach: Das Subnertroolein                                              | . III, 1074 |
| Dueftenberg f. Steined                                                      | . I, 279    |
| Rabenichaichen: Die Burgruine Rabenicaiden                                  | . II, 497   |
| Main . Der Gieb' auf in Rain                                                | . II, 503   |
| Rain: Der Sieh' auf in Rain                                                 | . I. 354    |
| Der Ginaug                                                                  | . II, 804   |
| Der hale Siderfender                                                        | . III, 956  |
|                                                                             |             |
| Mantetopper: Quagerigi auf eet Quier                                        |             |
| Manoecr (mimugithai): Atib ben chances                                      |             |
| pranteer (Rigeinpfaig): Gertgare ben branten                                |             |
|                                                                             | . III, 938  |
| Randersacter: Bilbes herr am Spilberg bei Ranbersader .                     | . II, 672   |
|                                                                             | . II, 673   |
| Ranened: Banbelnbe Frau auf Ranened                                         | . III, 1032 |
| Das Rirfchaumgen auf Burg Ranened                                           | . III, 1033 |
| Raube Rulm: Der Berggeift am rauben Rulm                                    | . II, 623   |
| Maunau: Soleterstrafe ju Raunau                                             | . II, 869   |
| Ravensburg                                                                  | . II, 475   |
| Beinrich mit bem golbenen Pfluge                                            | . II, 476   |
| Urfprung ber Belfen                                                         | . II, 477   |
| Ravensburg (am Dain)                                                        | . III, 996  |
| brebbert 1. Marten gein                                                     | . II, 852   |
| Regensburg : Beibenfdlacht Raris bes Großen vor Regensburg                  | . I, 26     |
| Aclieste Sage von Regensburg Sankt Emeram Das Evangellenbuch von St. Emeram | . I, 102    |
| Santt Emeram                                                                | . I, 103    |
| Das Evangellenbuch von St. Emeram                                           | . I, 105    |
| Sans Dollinger                                                              | . I, 106    |
|                                                                             | . I, 107    |
|                                                                             | . I. 108    |
|                                                                             | . I, 109    |
| Raifer Heinrichs Traumgeficht                                               |             |
| Deinrich ber Beilige                                                        | . I, 111    |
| Deinrichs bes Deiligen Stuhl ju Regensburg .                                |             |
|                                                                             | . I, 113    |
| Das Mannlein am Dome ju Regeneburg .                                        |             |
|                                                                             |             |
|                                                                             |             |
| Bas weiter vom Dome zu Regensburg gefagt wirb                               |             |
| . Die brei Scharfrichter gu Regeneburg                                      | . 1, 117    |

#### Regensburg: 6. Rothenbuhl . . . . . . . . . I. 147 Sanft Mang gu Stadt am Dof . . . II. 554 Cagenhaftes Alter von Regensburg II, 555 Bie ber b. Emmeram einen Greis von ber Gunbe II. 556 Irmenful am Betereitore ju Regeneburg . Die Dahr vom Bortal ju Ganft Jafob . II. 557 II, 558 Grunbung bes Schottenfloftere ju Regeneburg II, 559 Bie Brzetislaus Jubitha aus Regensburg entführte . II. 560 Lies Derrel . . . . . . . IL 561 Die bide Mgnes . II. 562 Der Teufel ale fahrenbe Bere . . II. 563 Bas fich ju Regeneburg nach ber Rreugigung Chrifti III, 1286 Die Minne bee beiligen Emeram trinfen III. 1287 Legenbe vom beil. Bolfgang, Bifcof gu Regeneburg III. 1288 herzoge Arnolbi Tob . . . . . . III, 1348 Rebberg: Die Ballfahrtefirche Rebberg bei Berabhaufen I, 469 II. 657 Reidenbad f. Roffein I. 171 Reichenberg: Die weiße Frau ju Reichenberg . . . III. 1343 Reichenhall: Die ftoaner' Agnes bei Reichenhall . . I. 58 Die ftoanern Jager . . . I. 60 Das Beibmiefenweiblein bei Reidenball . I, 61 Spudfagen von ber Begideib bei Reidenhall . I, 62 Das Gbelmeiß . . . . . . I. 63 Das Bergfraulein auf bem Rariftein . . II. 928 Reifach : Das Glodlein ber Antonifavelle ju Reifach . . III, 1276 Reisbach: Die Bolffinbis - Rapelle ju Reisbach . . . II, 512 Legenbe von St. Bolffinbis au Reisbad . . . II, 513 Reismuble: Bie Ratl ber Große geboren warb auf ber Reismuble am Burmfee . . . . . . . I, 22 Retbach: Daria ju Rebbach im Gruner Thal . . . I. 262 Reugenberg: Das Rreug bei Reugenberg . . . . I. 264 Rhobt: Der Bafferberg bei Rhobt . . . . . II. 798 Rieb (bei Rempten): Bie bie Rirche ju Rieb bei Rempten ihren Ur-III, 1189 Rieb (in Mittelfr.): Die Teufeloftraße bei Rieb . . 1, 357 Rieben: Cantt Columans Rirchlein bei Rieben in ber Schlicht III, 1266 Riebern f. Teufelemquer . . . . . . I, 124 Riened: Die Mainger por Riened . III, 974 I. 148 I. 311 Rimpar: Der Rimparer Bager . . . 1II, 980 Rinberbad f. Frammersbad . . . IL, 775

| 400                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Robenfirchen: Der Chap ju Robenfirchen                           | II, 824           |
| Robing: Bum Brunnlein bei Robing                                 | I, 96             |
| Rofenbuhl: Wie ein hirteutnabe mobifeile Beit macht              | I, 183            |
| Rofenheim: Rofenheims Rame                                       | II, 922           |
| Rofenthal                                                        | II, 828           |
| Rogbrunn: Rofbrunns Rame                                         | III, 1342         |
| Roghaupten: Sanft Mang ju Rempten und Rofbaupten                 | I, 33             |
| Rotenberg : Rung Schott gu Rotenberg                             | III, 1152         |
| Rothenbuhl: Der golbne Fuche ju Rothenbuhl                       | I, 147            |
| Rothenburg : Die jungen Grafen von Rothenburg                    | I. 373            |
| Die amei Thurme ju Rothenburg                                    | I, 374            |
| Der beleibigte Storch                                            | I. 375            |
| Die arme Geele ju Rothenburg                                     | I, 376            |
| Des Teufels Deirath                                              | I, 377            |
| Das Freubengaßle ju Rothenburg                                   | 1, 378            |
| Die Rniebrechen bei Rothenburg                                   | I, 379            |
| Der Schafertang ju Rothenburg                                    | II, 831           |
| Deinrich Toppler                                                 | II, 832           |
| Der herren von Rortenberg herfommen                              | II. 833           |
| Der Rappengipfel                                                 | II, 834           |
| Der blaue Thurm in Rothenburg a. b. Tauber                       | II, 836           |
| Der Schlingenbach                                                | II, 838           |
|                                                                  | III, 1155         |
|                                                                  | I. 284            |
|                                                                  | 1, 285            |
| Der Bilbftod bei Rothenfels                                      | III, 941          |
|                                                                  |                   |
| Rothes Shlop f. Balbftein                                        | -,                |
| Rotidwaig f. Dachau                                              | I, 426<br>Il. 886 |
| Rottenbuch: Das Bestmannlein                                     | II, 886           |
| Rottingen: Der hofmann im Burgerwalbe bei Rottingen an ber       |                   |
| Tauber                                                           | II, 662           |
|                                                                  | III, 1003         |
| Die Sage von ber alten Burg bei Rottingen                        |                   |
| Legende von ber beil. Doftie ju Rottingen                        | III, 1005         |
| Bober bas huntheimerthor gu Rottingen feinen Ramen               |                   |
| befommen                                                         | III, 1006         |
| Der Schwebenbien ju Rottingen                                    | III, 1008         |
| Rubolfftein: Die Bolle auf bem Rubolfftein                       |                   |
| Rudereborf: Bie ber Pfarrer ju Rudersborf bie Rroaten gefchlagen | III, 1311         |
| Rubenhaufen f. Grunbleslod                                       | I, 235            |
| Rumburg: Der filberne Ritter in ber Rumburg                      | III, 1135         |
| Runding: Der Rotthaffte herfunft                                 | I, 95             |
| Rupertefelfen                                                    | I, 349            |
|                                                                  |                   |
| Rupertemeiler f. Rupertefelfen                                   | I, 349            |

# 401 -

| Saale: De   | r heilige Salgflufi<br>e Shlacht am Salgfluffe                                                            |            |        |      |   |   |     | 1, 267    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|---|---|-----|-----------|
| 901         | e Schlacht am Salffuffe                                                                                   |            |        | •    | 2 |   |     | I, 268    |
| 201         | e Saginire                                                                                                |            | -      | •    | • | ٠ |     | I, 269    |
| Grafad :    | e Shlacht am Salyflusse<br>e Saalnire .<br>hlipöhrchen .<br>Das Shloß ber Thüring<br>m: Das altr Shloß re | -01        | •      | •    | • | • |     | III, 1021 |
| Gaateer:    | Das Schop ber Thuring                                                                                     | erfuritin  | ٠      |      |   | ٠ |     | I, 266    |
| Caatenfrei  | n: Das alte Schlop vo                                                                                     | n Saale    | nstein |      |   |   | -   | III, 1078 |
| Salad 1. E  | Rarl ber Große auf be                                                                                     |            | •      |      | ٠ |   | • ' | III, 124  |
| Galgburg:   | Rarl ber Große auf bi                                                                                     | n Salzbu   | rg     |      |   |   |     | I, 23     |
| Sandan:     | Sage von Sanbau bei i<br>höhlung bei Sanbau                                                               | anteberg   |        |      |   |   |     | I, 446    |
|             | Pohlung bet Gantau .<br>Sagenhafte Erinnerunger                                                           |            |        | •    |   |   |     | II, 892   |
|             |                                                                                                           |            |        |      |   |   |     | II, 900   |
|             | hannis: Rirche gu @                                                                                       |            |        |      |   |   |     | II, 616   |
| Caner: Azu  | irin: Der Birtenfnabe                                                                                     | bet Sai    | ill Di |      |   |   |     | II, 603   |
| Cattlern:   | Sattlern bei Bilsbiburg                                                                                   |            |        |      |   |   | -   | I, 82     |
|             | eim f. Rottingen .                                                                                        |            |        |      | - |   |     | III, 1005 |
|             | f. Baierbrunn.                                                                                            |            |        |      |   |   |     |           |
| Schambach   | thal: D'Mir und ba .                                                                                      | Burrag     |        |      |   |   |     | I, 467    |
| Charfenec   | t: Der Schat auf Sch                                                                                      | arfened    |        |      |   |   |     | III, 954  |
|             | Der Bogt auf Scha<br>Der boje Scharfene<br>f. Bielenhofen                                                 | rfened     |        |      |   |   |     | III, 955  |
|             | Der boje Charfene                                                                                         | det .      |        |      |   |   | -   | III, 956  |
| Shabberg    | f. Bielenhofen .                                                                                          |            |        | ٠    |   |   |     | II, 553   |
| Shapfels !  | . Bubenroth f. Benebiftbeuern                                                                             |            | -      |      |   |   |     | 1, 358    |
| Shefflarn   | f. Benebiftbeuern                                                                                         |            |        |      |   |   |     | I, 434    |
| Chellenber  | rg: Die Frau Sulle                                                                                        |            |        |      |   |   |     | I, 296    |
|             | f. Shulerlod .                                                                                            |            |        |      |   |   |     | II, 571   |
| Chenfthu:   | rm: Der Shenfiburm                                                                                        |            |        |      |   |   |     | I, 258    |
|             | Der Somtenthur                                                                                            | m bei W    | ûtzbut | g    |   |   |     | II, 705   |
|             | Der Pubel im G                                                                                            |            |        |      |   |   | -   | II, 706   |
| Chebern:    | Das Tobtenmahl gu C                                                                                       |            |        |      |   |   |     | II, 505   |
|             | herzog Arnulph gu S                                                                                       | феретп     |        |      |   |   |     | III, 1349 |
|             | Edarb ber Bunbicub                                                                                        |            |        |      |   |   |     | III, 1351 |
| Schiefberg  | : Die Rirche auf bem                                                                                      | Shiefiber  | g      |      |   |   |     | III, 1058 |
| Shiechborf  | f f. Benebittbeuern                                                                                       |            |        |      |   | - |     | I, 434    |
| Shleißhein  | n f. Dachan .                                                                                             |            |        |      |   |   |     | I, 426    |
| Schlierfee: | Dungerthurm im Gol                                                                                        | terfee     |        |      |   |   |     | II, 918   |
| Chlöglesb   | erg: Der Schlößleeber                                                                                     | rg bei DR  | quren  |      |   |   |     | I, 381    |
| Schlottenh  | of: Die fowarze Ruh                                                                                       | in Solo    | ttenho | f    |   |   |     | III, 1091 |
|             | Die Ronne von I                                                                                           | Biefenthar |        |      |   |   |     | III, 1092 |
| Shluifelb   | f. Beffing                                                                                                |            |        |      |   |   |     | II, 906   |
| Somerlent   | ach f. Faulenbach<br>berg f. Zurtenfelb                                                                   |            |        |      |   |   |     | I, 298    |
| Somieben:   | berg f. Zürtenfelb                                                                                        |            |        |      |   |   |     | II, 901   |
| Schmiehen   | : Mariatapelle ob ber                                                                                     | Urtl bei   | Shuni  | ehen |   |   |     | II, 902   |
|             | Mub                                                                                                       |            |        |      |   |   |     | II, 658   |
|             | f. Rubolfftein                                                                                            |            |        |      |   |   |     | III, 1068 |
|             |                                                                                                           | -          |        |      |   |   |     | ** **     |
| Chonegga:   | rd                                                                                                        |            |        |      |   |   |     | II, 924   |

|                | 402                                                             |       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Chongeifing    | : Cagenhaftes von bem uralten Dorfe Soongeifing                 | , .   | III, 1217 |
|                | Die Conberburg bei Schongeifing                                 |       | III, 1218 |
|                | Die Infel "jum Thurm"                                           |       | III, 1219 |
|                | Gin Frauentiofter in Coongeifing                                |       | III, 1220 |
|                | Gin Frauentiofter in Schöngeifing Der Biegen - ober Staffelberg |       | III, 1360 |
|                | Der Chat am Rellerbad                                           |       | III, 1362 |
|                | Der Shat am Rellerbach                                          | . :   | III, 1364 |
| Schonlinb:     | Den Bergmond feben                                              |       | I, 167    |
| Conftein:      | Die Confteinfage                                                |       | III, 1003 |
| Sonftbeim f    |                                                                 |       | ,         |
| Chonungen:     | Spielenbe Banern                                                |       | III. 1018 |
| Chottenftein   | 1: Der fille Baft                                               |       | III, 1034 |
| Schredenftei   | n: Burofraulein auf Schredenftein                               |       | II, 919   |
| Edulerlod:     | Sage vom Schulerloch bei Schellmart                             |       | II. 571   |
| Comata f. Bo   | Spielende Banerm 1                                              | 100   | I, 464    |
| Somanan f. &   | Dunnberg                                                        |       |           |
| Samanberger    | Doff Riningen                                                   | I. 23 | 2 u. 233  |
| Schmanborf:    | Das Bappen von Schwanderf                                       | -,    | II, 588   |
|                | Das Bappengeichent                                              |       | II, 589   |
|                | Das fegnente Chriftfind vom Kreugberge bei Som                  | A 10- | 11, 000   |
|                | berf                                                            |       | II, 590   |
|                | Die Briefterfaule ju Schwandorf                                 |       | II, 1119  |
| Admantanta.    | d): Das feltfame Bilb                                           |       | III, 1079 |
|                | hberg: Der verwunschene Berg                                    |       | III, 1291 |
|                | Die bofe Wirthin von Someinan                                   |       | III, 1322 |
|                |                                                                 |       | I, 218    |
| Comeinjurt:    |                                                                 |       |           |
|                | Die Jungfrauen ber Betereftitn                                  |       | I, 219    |
|                |                                                                 |       | I, 220    |
|                | Ausgehadte Froide                                               | •     | I, 221    |
|                | Auferstandene Frau                                              |       | I, 222    |
|                | Die langen Schranten                                            |       | I, 223    |
|                | Bolfegaffe und Bolfebrunnen                                     |       | I, 224    |
|                | Die Alte mit bem Rruglein                                       | ٠     | I, 225    |
|                | ch: Der Beisbauer von Schwennenbach                             | . 1   | П, 1345   |
|                | ineburg f. Runftein.                                            |       |           |
| Gedenborf f. 2 | dangengenn                                                      |       | II, 653   |
| Ceebach: Die   | Rlofterruine ju Gerbach                                         |       | I, 327    |
| Rehr           | rbicannichts, Murmelnichtviel, Shaubicnichtum .                 |       | I, 333    |
| Das            | Bfälger Beberlein                                               |       | II, 937   |
| Geefelb: Infel | Marth im Mausice                                                |       | II, 907   |
| Geeligenporte  | n: Geeligenporten, Parelebach                                   |       | II, 1112  |
| Secon f. gorft | enrieb                                                          |       | I, 428    |
| Belb: Der fren | rgottftein bei Gelb                                             | . 1   | II, 609   |
| Das fteli      | nern Rreug bei Gelb                                             |       | II, 610   |
| Der Gol        | libberg bet Selb                                                | . 1   | II, 1084  |
|                |                                                                 |       |           |

| Sie Gleden ju Gepet   1, 315     Das Wattinchl's im Sem ju Sepret   1, 316     Cauffel, die fich für Micha quigeten   1, 317     Gruffel, die fich für Micha quigeten   1, 317     Gruffel die ficher Acklein ju Spepet   11, 789     Die keine Acklein ju Spepet   11, 781     Das Andlich won Spepet   11, 781     Der Hellige Mornisch ju Spepet   11, 782     Der Hellige Mornisch ju Spepet   11, 782     Dat Martinchl's im Don ju Spepet   11, 784     Blutrehre fall Breb   11, 822     Singlich Refambellie   11, 930     Der Kohffenn ju Gepet   111, 931     Spiggifter un gang ju Gepet   111, 932     Spiggifter un gang ju Gepet   111, 1039     Spifferg: Mitted fore um Geflürg bei Mandetsader   11, 1039     Spenstein [ Mennifert   11, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                    |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|-----------|
| Der Rampf um Witterackt  Ortrastischen im flöstgeferts  Ult, 1088  Cenkelth 26, Eieinfelth  Cenkelthach, Eieinfelth  Cenkelthach, Eieinfelth  Cenkelthach, Eieinfelth  Cenkelthach, Eieinfelth  Cefflech: Das Inglößtein von Schlach  Gentstereith glien  Chiefarenent, Unteranderbad  Connentach zur Genglenderenen  Chiefarenenenderbad  Chiefarenenenenderbad  Chiefarenenenenderbad  Chiefarenenenenderbad  Chiefarenenenenderbad  Chiefarenenenenderbad  Chiefarenenenenenderbad  Chiefarenenenenenenenderbad  Chiefarenenenenenenenenenenen  Chiefarenenenenenenenenenenenenenenen  Chiefarenenenenenenenenenenenenenenenenenenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | Belb: Der Roblenbrenner am Gilberbrunnen           |   | III, 1085 |
| Dergeitsfinie im fisiefageftra 111, 1088 Cenniefts 2, 6 leicinfets . 111, 1073 Cenniefts: Die brei Befefframen . 1, 226 Ceflach: Das Traffeldin von Sechiad . 1, 183 Ceflach: Das Traffeldin von Sechiad . 1, 183 Ceflach: Das Traffeldin von Sechiad . 1, 183 Cehriebstra . 1, 265 Cigeraceut f. Aleranderbab . 1, 168 Cighterseut f. Aleranderbab . 1, 168 Cighterseut f. Aleranderbab . 1, 162 Cilbergrube . 1, 262 Cilbergrube . 1, 262 Cilbergrube . 1, 262 Celterbach: Freed am Terliag . 111, 186 Congradur . 1, 264 Colendoffen . 1, 264 Commercach: Genmander Mann . 1, 751 Coffau . 1, 164 Commercach: Genmander Mann . 1, 751 Coffau . 1, 264 Commercach: Genmander Mann . 1, 751 Coffau . 1, 264 Commercach: Commercach Mann . 1, 754 Coffau . 1, 264 Commercach . 1, 264 Com |   | Das Moosmutterlein                                 |   | III, 1086 |
| ## Ortrastisfinie im flüstegeftrag Ennietia f. 6 fectin fet b. 1111, 873 Ennietie: Die lein fet b. 1111, 873 Ennietie: Die lein fet b. 1111, 873 Ennietie: Die lein fet b. 1111, 873 Editierie b. 2014 f. 152 Edflach: Das Trassfelfini von Schicha 1, 163 Edflacht b. 2015 f. 161 Edflacht b. 2015 f. |   |                                                    |   |           |
| Centefelt Die ber Wösferfram   11, 226 Ceffaci Das Inglöffein von Schlach   1, 123 Ceffaci Das Inglöffein   11, 1028 Ceffaci Green in Michael   1, 128 Ceffaci Green in Michael   1, 128 Ceffaci Green in Greife   11, 128 Ceffaci Green in Greife   1, 124 Ceffaci Green in Green in Greife   1, 124 Ceffaci Green in |   |                                                    |   | III, 1088 |
| Cennfells: Die bei Bafferfram  Cefalad: Das Traffelfein von Schich  Cerblad: Das Traffelfein von Schich  Cetyfriebsburg  Chiquetareut f. Aleranderbab  Cliquetareut f. Aleranderbab  Cligburg i. Bablefusssen  Cligburg i. Bablefusssen  Cligburg i. Bablefusssen  Cligburg i. Bablefusssen  Cetterbaberg: Rungenste and bet Gerendung  Chendrefus  Commercady: Commercady Rung  Commercady  Commercady Rung  Commercady  Comme | 6 | Senbelhach f. Steinfelb                            |   |           |
| Eetfrichbaurg         1, 205           Chiferterent f. Alteranderbab         1, 168           Chiferterent f. Alteranderbab         1, 168           Chiferterbab         11, 168           Chiferterbab         11, 168           Chibergabe         11, 822           Cilbergabe         11, 1826           Chenderbarg f. Kendendera         111, 1186           Cobenderg f. Kendenders         11, 1186           Schenare Deitscher Gestagendera         11, 544           Commercady Expenser         11, 754           Commercady Expenser         11, 754           Chie there Briefe         1, 322           Ohl there Briefe         1, 322           Ohl there Briefe         1, 324           Ohl Changenberger Like         1, 324           Operfall Changenberger Like         1, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 | Counfelb: Die brei Bafferfrauen                    |   | I. 226    |
| Eetfrichbaurg         1, 205           Chiferterent f. Alteranderbab         1, 168           Chiferterent f. Alteranderbab         1, 168           Chiferterbab         11, 168           Chiferterbab         11, 168           Chibergabe         11, 822           Cilbergabe         11, 1826           Chenderbarg f. Kendendera         111, 1186           Cobenderg f. Kendenders         11, 1186           Schenare Deitscher Gestagendera         11, 544           Commercady Expenser         11, 754           Commercady Expenser         11, 754           Chie there Briefe         1, 322           Ohl there Briefe         1, 322           Ohl there Briefe         1, 324           Ohl Changenberger Like         1, 324           Operfall Changenberger Like         1, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 | Beflach: Das Arralodlein von Geflach               |   |           |
| Eetfrichbaurg         1, 205           Chiferterent f. Alteranderbab         1, 168           Chiferterent f. Alteranderbab         1, 168           Chiferterbab         11, 168           Chiferterbab         11, 168           Chibergabe         11, 822           Cilbergabe         11, 1826           Chenderbarg f. Kendendera         111, 1186           Cobenderg f. Kendenders         11, 1186           Schenare Deitscher Gestagendera         11, 544           Commercady Expenser         11, 754           Commercady Expenser         11, 754           Chie there Briefe         1, 322           Ohl there Briefe         1, 322           Ohl there Briefe         1, 324           Ohl Changenberger Like         1, 324           Operfall Changenberger Like         1, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | Edarisberfer Glut                                  |   |           |
| Eigherge Lie Alternahrebab 1, 168  Eigherge Lie Auftraffer 11, 607  Eilbergaube 11, 822  Effergebutg: Der Burggefft auf der Effergeburg 111, 1826  Ebergerburg: Der Burggefft auf der Effergeburg 111, 1826  Ebernahreg f. Keuden berrg 1, 264  Eilberbach: Keuden berrg 1, 264  Eilberbach: Der Günflichter Gefa ju Seinsefen 11, 544  Eommertach: Gemmerach Rum 11, 751  Eoffau 21, 1836  Epangenberg: Aufger von Spangenberg 1, 322  Die Ebernaffträch 1, 343  Die Ebergerbrich 1, 323  Die Ebergerbrich 1, 324  Epeinschart: Die frühmefft ju Seinschaften 11, 634  Epeinschart: Die frühmefft ju Seinschaften 11, 634  Epeinschart: Die frühmefft ju Seinschaften 11, 755  Epeinschart: Die frühmefft ju Seinschaften 11, 234  Epeinschart: Die frühmefft ju Seinschaften 11, 324  Epeifart: Elle Sundermußeft 11, 755  Epeiger: Das fremme Knälten in Sperger 1, 345  Die Gleicht ju Seiner 1, 345  Die Weitenbild im Dem ju Sperger 1, 345  Die Weitenbild im Dem ju Sperger 1, 345  Die Weitenbild im Dem ju Sperger 1, 347  Gert Gürchich in Sperger 1, 347  Gert Gürchich in Sperger 11, 789  Die keiner Reichten ju Sperger 11, 789  Die keiner Berich ju Sperger 11, 789  Die keiner Berich in Sperger 11, 789  Singlen Reicheldin 11, 820  Die Keinerhalbin in Sperger 11, 784  Bilaterher ball Brich  Die Keiner un geforter 11, 183  Epitzgefbrunnen ef § Ründer 11, 183  Epitzgefbrunnen ef § Ründer 11, 183  Epitzgefbrunnen ef § Lie üngler 11, 183  Epitzgefbrunnen ef Einer 11, 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 | Kenfriedshurg                                      |   |           |
| Giglinurg. 6. Wathfassen. 11, 607 CHibergruber. 11, 822 CHibergrüber. 12, 822 CHibergrüber. 12, 822 CHibergrüber. 12, 822 CHorgenburg. 12, 822 Chorgenburg. 12, 823 Chorgenburg. 13, 124 Colenhofen: Der Ginischer Setta zu Selfensberg. 11, 1244 Colenhofen: Der Ginischer Setta zu Selfensberg. 11, 544 Colenhofen: Der Ginischer Setta zu Selfensberg. 11, 754 Coffia. 11, 754 Coffia. 11, 754 Coffia. 11, 754 Coffia. 11, 754 Copia. 22, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ì |                                                    |   |           |
| Cilbergaube   11, 822     Cforgenburg: Der Benggeff und ber Gfrejenburg   11, 1221     Cforgenburg: Der Benggeff und ber Gfrejenburg   11, 1221     Cforgenburg: Der Benggeff und ber Gfrejenburg   11, 1226     Chelnboffen   2, 224     Chelnboffe   | 1 | Staiburg f Mafbiaffen                              |   |           |
| Edergenburg: Der Bergeft auf der Gefeneburg         III, 1956           Sebendurg: Keudenberg         1, 264           Söldenauf: Bildsöfen         II, 264           Söldenauf: Der Geinfahrer Gefa ju Seinsiefen         II, 564           Sommerach: Gemmerach Rum         II, 761           Seffau         II, 465           Spangenberg         Liger von Spangenberg         I, 322           Die Germerford         I, 323           Die Germerford         I, 323           Die Germerford         II, 685           Speinsbart: Die Gründergert Liefe         I, 324           Wie des Kloffer ju Springsbart culjanden         III, 624           Speinsbart: Die Gründergert         II, 684           Speiger: Doe fremmer Knällefin ju Spring         II, 785           Ober Gestern ju Spring         I, 785           Die Gliefen ju Gerger         I, 317           Die Wirtelfan         III, 783           Die Verleifen         III, 783           Die Verleifen         II, 783           Die Verleifen         II, 784           Die Verleifen         II, 783           Die Verleifen         II, 784           Die Verleifen         II, 784           Die Verleifen         II, 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ì | Milheraruhe                                        |   |           |
| Edergenburg: Der Bergeft auf der Gefeneburg         III, 1956           Sebendurg: Keudenberg         1, 264           Söldenauf: Bildsöfen         II, 264           Söldenauf: Der Geinfahrer Gefa ju Seinsiefen         II, 564           Sommerach: Gemmerach Rum         II, 761           Seffau         II, 465           Spangenberg         Liger von Spangenberg         I, 322           Die Germerford         I, 323           Die Germerford         I, 323           Die Germerford         II, 685           Speinsbart: Die Gründergert Liefe         I, 324           Wie des Kloffer ju Springsbart culjanden         III, 624           Speinsbart: Die Gründergert         II, 684           Speiger: Doe fremmer Knällefin ju Spring         II, 785           Ober Gestern ju Spring         I, 785           Die Gliefen ju Gerger         I, 317           Die Wirtelfan         III, 783           Die Verleifen         III, 783           Die Verleifen         II, 783           Die Verleifen         II, 784           Die Verleifen         II, 783           Die Verleifen         II, 784           Die Verleifen         II, 784           Die Verleifen         II, 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Williamshade Grenel am Greitas                     |   |           |
| Cobenderg f. Reußenderg  Soltenaus f. Bittsoffen  11, 524  Solenhofen: Der Günfehre Seta ju Selenhofen  11, 548  Commercad; Sechmercade Rame  Offica  Panagenberg: Alfar von Spangenberg  12, 542  Spie lakenen Brück  Ope Copangenbergere Liebe  13, 322  Ope Copangenbergere Liebe  14, 324  Speinbart: Die Günfunffe ju Septenbart  Ope Copangenbergere Liebe  15, 324  Ope Copangenbergere Liebe  Ope Copangenbergere Liebens Liebens  Ope Copangenbergere Liebens  Ope Copangenbergere  Openbergere  Open | ľ | Manage Des Burganis auf ber Cforrenburg            |   |           |
| Commercade: Commercade Rume 11, 701 Coffatt Cpangenberg 21, 545 Cpfat Cpangenberg 21, 545 Die Lierene Briefe 1, 322 Die Lierene Briefe 1, 323 Die Depagnebregen Liefe 1, 324 Cpeinschart: Die Grübnefigt 19 Gertadent 1, 1, 624 Cpeinschart: Die Grübnefigt 19 Gertadent 11, 1234 Cpeiffart: Mic Toubermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Mic Toubermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Die Kondermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Die Greer 1, 1, 785 Die Kontennuße in Den zu Speper befalltin werben 1, 314 Die Gleicht 20 Greer 1, 1, 316 Zenfiel, die fist für dien gen 20 Gepere befalltin werben 1, 314 Creffe, die fist für dien gen 20 Gepere 1, 1, 316 Zenfiel, die fist für dien gen 20 Gepere 1, 1, 785 Die Kontrablich im Dem zu Spepere 1, 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 780 Gertadlich Bernich in Speper 1, 1, 782 Die Kontrablich 20 Dem zu Spepere 1, 1, 782 Die Kontrablich 20 Dem zu Spepere 1, 1, 784 Dienkrabt zu Bried Dien Kontrablich 11, 820 Dien Kontrablich 20 Dem zu Spepere 11, 930 Der Kohlfrung die Greefe 11, 930 Der Kohlfung die Greefen 20 Dien Kollenstein 20 Gepere 11, 930 Der Kohlfung die Greefen 21, 1, 542 Diengel Vernammen zu Gepere 11, 1, 542 Cpileger 3: Wilke dere um Gefliebe die Maubersader 11, 1, 784 Opnikern 2 Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 21, 1, 1645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Drorgenourg: Der Durggein auf ter Storgenourg      |   |           |
| Commercade: Commercade Rume 11, 701 Coffatt Cpangenberg 21, 545 Cpfat Cpangenberg 21, 545 Die Lierene Briefe 1, 322 Die Lierene Briefe 1, 323 Die Depagnebregen Liefe 1, 324 Cpeinschart: Die Grübnefigt 19 Gertadent 1, 1, 624 Cpeinschart: Die Grübnefigt 19 Gertadent 11, 1234 Cpeiffart: Mic Toubermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Mic Toubermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Die Kondermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Die Greer 1, 1, 785 Die Kontennuße in Den zu Speper befalltin werben 1, 314 Die Gleicht 20 Greer 1, 1, 316 Zenfiel, die fist für dien gen 20 Gepere befalltin werben 1, 314 Creffe, die fist für dien gen 20 Gepere 1, 1, 316 Zenfiel, die fist für dien gen 20 Gepere 1, 1, 785 Die Kontrablich im Dem zu Spepere 1, 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 780 Gertadlich Bernich in Speper 1, 1, 782 Die Kontrablich 20 Dem zu Spepere 1, 1, 782 Die Kontrablich 20 Dem zu Spepere 1, 1, 784 Dienkrabt zu Bried Dien Kontrablich 11, 820 Dien Kontrablich 20 Dem zu Spepere 11, 930 Der Kohlfrung die Greefe 11, 930 Der Kohlfung die Greefen 20 Dien Kollenstein 20 Gepere 11, 930 Der Kohlfung die Greefen 21, 1, 542 Diengel Vernammen zu Gepere 11, 1, 542 Cpileger 3: Wilke dere um Gefliebe die Maubersader 11, 1, 784 Opnikern 2 Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 21, 1, 1645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | Sobenberg   Steupenverg                            |   |           |
| Commercade: Commercade Rume 11, 701 Coffatt Cpangenberg 21, 545 Cpfat Cpangenberg 21, 545 Die Lierene Briefe 1, 322 Die Lierene Briefe 1, 323 Die Depagnebregen Liefe 1, 324 Cpeinschart: Die Grübnefigt 19 Gertadent 1, 1, 624 Cpeinschart: Die Grübnefigt 19 Gertadent 11, 1234 Cpeiffart: Mic Toubermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Mic Toubermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Die Kondermuße 1, 1, 785 Cpeiffart: Die Greer 1, 1, 785 Die Kontennuße in Den zu Speper befalltin werben 1, 314 Die Gleicht 20 Greer 1, 1, 316 Zenfiel, die fist für dien gen 20 Gepere befalltin werben 1, 314 Creffe, die fist für dien gen 20 Gepere 1, 1, 316 Zenfiel, die fist für dien gen 20 Gepere 1, 1, 785 Die Kontrablich im Dem zu Spepere 1, 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 780 Die Kontrablich 20 Gepere 1, 780 Gertadlich Bernich in Speper 1, 1, 782 Die Kontrablich 20 Dem zu Spepere 1, 1, 782 Die Kontrablich 20 Dem zu Spepere 1, 1, 784 Dienkrabt zu Bried Dien Kontrablich 11, 820 Dien Kontrablich 20 Dem zu Spepere 11, 930 Der Kohlfrung die Greefe 11, 930 Der Kohlfung die Greefen 20 Dien Kollenstein 20 Gepere 11, 930 Der Kohlfung die Greefen 21, 1, 542 Diengel Vernammen zu Gepere 11, 1, 542 Cpileger 3: Wilke dere um Gefliebe die Maubersader 11, 1, 784 Opnikern 2 Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 11, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1632 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 20 Gepere 21, 1, 1645 Cponstein 1, Konntrauer 21, 1, 1645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | Bolbenan f. Bilebofen                              |   |           |
| Epangenberg         Refigs von Sprangenberg         1, 322           Die leteme Breite         1, 323           Ope Sprangenbergert Liebe         1, 323           Ope Sprangenbergert Liebe         1, 324           Epbeinshatt: Die Frühmfehrt         11, 624           Bie bas Reine wie Berinshatt         11, 625           Opeffart: Die Grübmfehr wie Gerinshatt         11, 626           Opeffart: Die Aufter mie Geret         1, 314           Die Gleden ju Seret         1, 314           Die Metern ju Seret         1, 314           Greif, die fig für Rüchig aufgeben         1, 314           Greif Gberibin         11, 789           Die Stadiktin dem Septer         11, 789           Die Stadiktin dem Septer         11, 789           Der bellig Bernisch ju Septer         11, 782           Der bellig Bernisch ju Septer         11, 782           Die Marinelbin Die Dun ju Septer         11, 782           Bluterher Zeich Breib         11, 782           Singles Relambitie         11, 782           Singles Relambitie         11, 782           Singles Relambitie         11, 930           Spizgelbrunnard f. Ründer         11, 11, 932           Spizgelbrunnard f. Ründer         11, 11, 1038           Opile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Bolenhofen: Der Eingebler Sola ju Solengojen       |   |           |
| Epangenberg         Refigs von Sprangenberg         1, 322           Die leteme Breite         1, 323           Ope Sprangenbergert Liebe         1, 323           Ope Sprangenbergert Liebe         1, 324           Epbeinshatt: Die Frühmfehrt         11, 624           Bie bas Reine wie Berinshatt         11, 625           Opeffart: Die Grübmfehr wie Gerinshatt         11, 626           Opeffart: Die Aufter mie Geret         1, 314           Die Gleden ju Seret         1, 314           Die Metern ju Seret         1, 314           Greif, die fig für Rüchig aufgeben         1, 314           Greif Gberibin         11, 789           Die Stadiktin dem Septer         11, 789           Die Stadiktin dem Septer         11, 789           Der bellig Bernisch ju Septer         11, 782           Der bellig Bernisch ju Septer         11, 782           Die Marinelbin Die Dun ju Septer         11, 782           Bluterher Zeich Breib         11, 782           Singles Relambitie         11, 782           Singles Relambitie         11, 782           Singles Relambitie         11, 930           Spizgelbrunnard f. Ründer         11, 11, 932           Spizgelbrunnard f. Ründer         11, 11, 1038           Opile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | Bommerach: Commerachs Rame                         |   |           |
| Die Lieuwe Briefe   1, 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Coffan                                             |   |           |
| Des Spangebergers Liebe . 1, 324  Speinshart: Die Grüßmigt wer berünshart . 11, 624  Bilt bas Kloffer ju Sprinshart cassjanden . 111, 1257  Speffart: S. Kaudermusfed . 111, 1257  Speffart: Des Austermusfed . 11, 785  Gereit . 1, 314  Die Gleifer ju Sprins Dem ju Speper bestaltet werben . 1, 314  Die Gleifer ju Sprins . 1, 314  Die Gleifer ju Sprins . 1, 314  Greit Gleifer ju Sprins . 1, 314  Greit Gleifer ju Sprins . 1, 314  Greit Gleifer ju Sprins . 1, 316  Greit Gleifer ju Sprins . 1, 316  Die Rutinshib im Depter . 1, 316  Die Smälfen wen Gepere . 11, 789  Des Anälfen wen Gepere . 11, 789  Des Anälfen wen Gepere . 11, 782  Det bellig Bernisch ju Sprins . 1, 782  Buttenber dah Drop ju Sprins . 11, 782  Buttenber dah Breb . 11, 782  Sjängfar Refambille . 111, 930  Der Refigiung bei Gepere . 111, 931  Sprinsfälfe Grifdehung ju Geper . 111, 932  Gpigfafer Grifdehung ju Geper . 111, 932  Gpigfafer Grifdehung ju Geper . 111, 932  Gpigfafer Grifdehung ju Geper . 111, 1932  Gpigfafer Grifdehung ju Geper . 111, 1032  Gpifafer Grifdehung ju Geper . 111, 1032  Gpifafer Grifdehung ju Geper . 111, 1032  Gpifafer Grifdehung in Geper . 111, 1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | Spangenberg : Rafpar von Spangenberg               |   |           |
| Openinsfart: Die Grünsmift zu Septanfart   11, 628   Open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Die leberne Brude                                  |   |           |
| Epeffart: Me Zustermußet         11, 785           Epeher: Do. feinme Knätchin ju Sepere         13, 313           Manum bie Kaller im Done ju Sepere selatiet werben         1, 314           Die Gesche ju Sepere         1, 314           Das Maxinskild im Done ju Sepere         1, 316           Cutfie, bie fig für Micha, aufgeden         11, 780           Die beien Zeden ju Sepere         11, 780           Die beien Zeden ju Sepere         11, 790           Das Knützlin von Sepere         11, 792           Der delige Bernisch ju Sepere         11, 792           Der delige Maxinskild im Dou ju Sepere         11, 792           Das Maxinskild im Dou ju Sepere         11, 793           Sangles Selanskild:         11, 593           Sangles Selanskild:         11, 593           Ser Reifgrung bei Gerset         111, 931           Fig Legibrunnens f. f. Ründer         11, 502           Spilsger 3: Biltes der am Spilkteg bei Randerlader         11, 103           Spilsger 3: Biltes der am Spilkteg bei Randerlader         11, 11, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Des Spangenbergere Liebe                           |   | I, 324    |
| Epeffart: Me Zustermußet         11, 785           Epeher: Do. feinme Knätchin ju Sepere         13, 313           Manum bie Kaller im Done ju Sepere selatiet werben         1, 314           Die Gesche ju Sepere         1, 314           Das Maxinskild im Done ju Sepere         1, 316           Cutfie, bie fig für Micha, aufgeden         11, 780           Die beien Zeden ju Sepere         11, 780           Die beien Zeden ju Sepere         11, 790           Das Knützlin von Sepere         11, 792           Der delige Bernisch ju Sepere         11, 792           Der delige Maxinskild im Dou ju Sepere         11, 792           Das Maxinskild im Dou ju Sepere         11, 793           Sangles Selanskild:         11, 593           Sangles Selanskild:         11, 593           Ser Reifgrung bei Gerset         111, 931           Fig Legibrunnens f. f. Ründer         11, 502           Spilsger 3: Biltes der am Spilkteg bei Randerlader         11, 103           Spilsger 3: Biltes der am Spilkteg bei Randerlader         11, 11, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١ | Speinshart: Die Fruhmeffe gu Speinshart            |   | II, 624   |
| Epeffart: Me Zustermußet         11, 785           Epeher: Do. feinme Knätchin ju Sepere         13, 313           Manum bie Kaller im Done ju Sepere selatiet werben         1, 314           Die Gesche ju Sepere         1, 314           Das Maxinskild im Done ju Sepere         1, 316           Cutfie, bie fig für Micha, aufgeden         11, 780           Die beien Zeden ju Sepere         11, 780           Die beien Zeden ju Sepere         11, 790           Das Knützlin von Sepere         11, 792           Der delige Bernisch ju Sepere         11, 792           Der delige Maxinskild im Dou ju Sepere         11, 792           Das Maxinskild im Dou ju Sepere         11, 793           Sangles Selanskild:         11, 593           Sangles Selanskild:         11, 593           Ser Reifgrung bei Gerset         111, 931           Fig Legibrunnens f. f. Ründer         11, 502           Spilsger 3: Biltes der am Spilkteg bei Randerlader         11, 103           Spilsger 3: Biltes der am Spilkteg bei Randerlader         11, 11, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Bie bas Rlofter ju Speinshart entftanben .         |   |           |
| ### CPPER** Das framme Knälden ju Sperer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ŀ | Speffart: Die Baubermufdel                         |   |           |
| Barum bic Salige im Done jus Groper beslatet werden   1, 314     Die Gleder jus Groper e   1, 315     Das Marienskib im Done jus Groper e   1, 316     Cauffe, bie fight für Maning aufgeden   1, 317     Greef Giberstein   11, 790     Die Schieft Zeicher jus Groper   11, 790     Das Anibitein von Groper   11, 790     Das Anibitein von Groper   11, 790     Der beilige Marienskib jus Groper   11, 792     Der beilige Marienskib jus Groper   11, 794     Butterher Zeich Brech   11, 792     Butterher Zeich Brech   11, 793     Butterher Zeich Brech   11, 794     Butterher Zeich Brech   11, 794     Guidenfer Statuskife   111, 930     Der Roffgrung bei Groper   111, 931     Der Rofffering bei Groper   111, 932     Griffel Grifferhumg im Groper   111, 932     Griffel Grifferhumg im Groper   111, 932     Griffel Franch aus Griffel   111, 1038     Griffel Grifferhumg im Groper   111, 1038     Gr   | H | Spener: Das fromme Rnablein ju Spener              |   | I, 313    |
| Die Gleden ju Gepert         1, 315           Das Wartenblich im Dem ju Gepert         1, 316           Euffel, die Fich für Wänd aufgeben         1, 317           Grei Geriffe         11, 789           Die beiten Zehlen ju Gepere         11, 789           Das Rublein von Gepere         11, 789           Germalberungen         11, 789           Der Hollig Bernstet ju Gepert         11, 783           Das Martenblich im Den ju Gepert         11, 783           Büstenblich üm Den ju Gepert         11, 784           Büstenber End Breb         11, 682           Jüngfels Melanbelle         111, 930           Der Reifgrung bei Gepere         111, 930           Gpiegelber (2. Zungfrauer ju Gepert         111, 932           Gpieglöger (2. Zungfrauer ju Gepert         11, 622           Gpießper (2. Zungfrauer ju Gepert         11, 1, 1039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Marum bie Raifer im Dom ju Spener beftattet worben |   | I, 314    |
| Das Marientibl im Dem ju Greger I, 316  Cruffe, bei fig für Möring aufgeben I, 317  Gret Ebreifen II, 780  Die beiten Zehen ju Greger II, 790  Das Knüblen wen Greger II, 790  Den Strütten von der Greger II, 790  Der beilige Mernisch ju Greger II, 792  Der beilige Marientib im Don ju Greger II, 794  Butenher das Breb II, 782  Singließe Statabellich III, 930  Der Roffgrung bei Greger III, 930  Der Roffgrung bei Greger III, 930  Gregelbrunnens d. Ruine gereger III, 932  Griggelbrunnens d. Ruine der III, 930  Griggerg: Biltes dere um Gefellerg bei Rundersader III, 1038  Grighelbrunnen um Gentlerg bei Rundersader III, 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                    |   | I, 315    |
| Zeuffel, hie fich für Minch aufgeden 1, 317 Grei Gibertifien 11, 789 Die hehre Zeiche ju Speece 11, 780 Des Anäldein von Speece 11, 780 Des Anäldein von Speece 11, 780 Der betilge Bernisch ju Speece 11, 782 Der betilge Bernisch ju Speece 11, 782 Des Bezienfelb im Dem ju Speece 11, 784 Blutenber Zeil Breb 11, 882 Jüngfele Refaubelfie 111, 893 Jüngfele Refaubelfie 111, 893 Der Refigieung bei Speece 111, 832 Gefelefer 25 Zungfeleur ju Erpere 111, 832 Gefelefer 25 Zungfeleur ju Erpere 111, 153 Gefelefer 25 Zungfeleur ju Speece 111, 1530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Das Marienbild im Dem ju Sperer                    |   | I, 316    |
| Grei (Stefflich   11, 789     Die heine Zohen ju Sepere   11, 780     Die heine Zohen ju Sepere   11, 780     Die Knüblich wen Bepter   11, 780     Den Stüdlich wen Bepter   11, 782     Der hollige Bennisch ju Sepere   11, 782     Den kollige Bennisch ju Sepere   11, 783     Die Marienklich im Sepere   11, 784     Büulenher Galb Breb   11, 882     Dinglich Sedanbellich   111, 930     Der Robifglich Griederlung just Erzere   111, 931     Ditz Glich Griederlung just Erzere   111, 932     Ditz Glich unternet   Egelich er   11, 1038     Depleting : Glyampianur just Epicht   11, 1038     Depleting : Bültes Dere um Gejülkeng bei Manderlander   11, 1672     Depenheim   Egentier   11, 815     Depenheim   Depenheim   11, 815     Depenheim   Depenhe   |   | Tenffel bie fich fur Dunch aufgeben                |   | I, 317    |
| Die beften Zehlen ju Speper 11, 789  Das Aniskien wen Speper 11, 789  Gernstlußerunnen 11, 782  Der bellig Bennicht ju Speper 11, 789  Des Wortenstle im Dam ju Speper 11, 788  Das Wortenstle im Dam ju Speper 11, 784  Giantert Zehl Breite 11, 882  Sinnigkes Relambellie 111, 882  Sinnigkes Relambellie 111, 881  Der Keiffgrung bei Speper 111, 981  Gejigfgiellige Erfgehrung ju Speper 111, 882  Gejigfgiellige Erfgehrung ju Speper 111, 882  Gejigfgiellige Erfgehrung ju Speper 111, 882  Gejigfgiellige Erfgehrung ju Speper 111, 1039  Gejielliger Ze Zungfauerun ju Spiellief 111, 1039  Gejielliger Zie Zungfauerun ju Spiellief 111, 1039  Gejielliger Zie Mannifauerun 11, 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Charl (Standale                                    |   |           |
| Toa Stablistin von Spriger   11, 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Old total Colon on Summ                            |   |           |
| Servaltaferumen   11, 792     Ort belligt Benfahr pu Speptr   11, 793     One Mattenbld im Dom pu Speptr   11, 793     One Mattenbld im Dom pu Speptr   11, 794     Gutenber Sail Bred   11, 892     Jünglen Relaubellen   11, 892     Jünglen Relaubellen   11, 892     One Refiguug bei Speptr   11, 893     One Refiguug bei Speptr   11, 832     Opilgheft Erfdenium zu Speptr   11, 632     Opilgheft Erfdenium zu Speptr   11, 1039     Opilgheft Erfdenium zu Speptr   11, 103   |   |                                                    |   |           |
| Blutenber End Breb 11, 202  3 nigste Relambelle 111, 930  Or Kobfgrung bei Speret 111, 931  Spis gelichte Enfenter 111, 932  Spis gelbrunnens f. Ruinden 111, 532  Spis Gelbrunnens f. Ruinden 111, 503  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Das Knablem bon Speger                             |   |           |
| Blutenber End Breb 11, 202  3 nigste Relambelle 111, 930  Or Kobfgrung bei Speret 111, 931  Spis gelichte Enfenter 111, 932  Spis gelbrunnens f. Ruinden 111, 532  Spis Gelbrunnens f. Ruinden 111, 503  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Gerbattusbrunnen                                   |   |           |
| Blutenber End Breb 11, 202  3 nigste Relambelle 111, 930  Or Kobfgrung bei Speret 111, 931  Spis gelichte Enfenter 111, 932  Spis gelbrunnens f. Ruinden 111, 532  Spis Gelbrunnens f. Ruinden 111, 503  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Der heilige Bernhard gu Speper                     |   |           |
| Blutenber End Breb 11, 202  3 nigste Relambelle 111, 930  Or Kobfgrung bei Speret 111, 931  Spis gelichte Enfenter 111, 932  Spis gelbrunnens f. Ruinden 111, 532  Spis Gelbrunnens f. Ruinden 111, 503  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 1039  Spilferg: Without 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Das Marienbild im Dom gu Speper                    |   |           |
| Jüngflet Nelandelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Blutenber Laib Brob                                |   |           |
| Râddlick (Tickeinung 31 Server III, 332 G)tiegelbrunnene f. Ründen II, 500 Gpielhof: Die Jungtauen 31 Spielkof III, 1039 Gpielbof: Die Jungtauen 32 Spielkof III, 1039 Gpielbof: Mike Hoer am Spilkerg bei Nandersader II, 672 Gynsheim, Ronnifort II, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                    |   |           |
| Râddlick (Tickeinung 31 Server III, 332 G)tiegelbrunnene f. Ründen II, 500 Gpielhof: Die Jungtauen 31 Spielkof III, 1039 Gpielbof: Die Jungtauen 32 Spielkof III, 1039 Gpielbof: Mike Hoer am Spilkerg bei Nandersader II, 672 Gynsheim, Ronnifort II, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Der Roffprung bei Speger                           | - |           |
| Spielhof: Die Ingfrauen ju Spielhof III, 1086 Spielhof: Die Ingfrauen ju Spielhof III, 1089 Spilberg: Wilkes Hert am Spilberg bei Annbersader II, 672 Counteilm f. Montfort II, 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Radtliche Gricheinung ju Speper                    |   |           |
| Spilberg: Bilbes heer am Spilberg bei Ranbersader II, 672<br>Sponbeim f. Montfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Spiegelbrunnened f. Dunden                         |   | II, 506   |
| Spilberg: Bilbes heer am Spilberg bei Ranbersader II, 672<br>Sponbeim f. Montfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Spielhof: Die Jungfrauen ju Spielhof               |   |           |
| Sponbeim f. Montfort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Spilberg : Bilbes Beer am Spilbere bei Ranberbader |   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Snonheim ( Montfort                                |   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | Stantambaf: Sanft Mana un Stantambaf               |   |           |

96 \*

## 404 -

| La recording to the second second                                                                                                                                                                                                    |      |    |    |   |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---|------|------|
| Staffelftein: Die Dere von Staffelftein . Stame f. Rempten                                                                                                                                                                           |      |    |    |   |      | 1029 |
| Stame f. Rempten                                                                                                                                                                                                                     |      |    |    | • | II,  | 482  |
| Starnberger Gee: Bie Rarl ber Große gebore                                                                                                                                                                                           |      |    |    |   |      |      |
| muble am Burmfee .<br>Die Seebraut ju Starnber                                                                                                                                                                                       |      |    |    |   |      | 22   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |   |      | 1357 |
| Staufen f. Reichenhall                                                                                                                                                                                                               |      |    |    |   |      | 60   |
| Staufenberg (Oberpfalg): Das weiße Fraulein                                                                                                                                                                                          |      |    |    |   |      | 1123 |
| Stauffenberg: Stauffenberg ober Stoffenbberg                                                                                                                                                                                         |      |    |    |   | П,   |      |
| Steffling : Burg Steffling im Bayermalte :                                                                                                                                                                                           |      |    |    |   |      | 97   |
| Steffling: Burg Steffling im Bayermalte .                                                                                                                                                                                            |      | ٠. |    |   |      | 97   |
| Stein: Saing von Stain ber Bilbe                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |   | II,  |      |
| Steinbach: Der feurige Mann bei Steinbach<br>Steinbub! f. Robting                                                                                                                                                                    |      | •  | ٠. |   | III, | 970  |
| Steinbuhl f. Robting                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |   |      | 91   |
| Steinect: Bon ber Burg Steined                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |   |      | 279  |
| Steinfeld: Der huimann                                                                                                                                                                                                               |      |    |    |   |      | 973  |
| Steinheim: Die Duble gu Steinheim                                                                                                                                                                                                    |      |    |    |   |      | 405  |
| Steinmart f. Faulenbad                                                                                                                                                                                                               |      |    |    |   |      | 298  |
| Sterned: Sternederfolof bei Roth nachft Riffin                                                                                                                                                                                       | igen |    |    | ~ |      | 278  |
| Stettbach f. Artelehofen                                                                                                                                                                                                             |      |    |    |   |      | 1099 |
| Stettfirchen: Urfprung ber Ballfahrteffrce Gt                                                                                                                                                                                        |      |    |    |   |      | 1116 |
| Stockenfels: Die Brauer in Stodenfele .                                                                                                                                                                                              |      |    |    |   |      | 550  |
| Die Geifter auf Stodenfele .                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |   | и,   | 551  |
| Stoffensberg f. Stauffenberg.                                                                                                                                                                                                        |      |    |    |   |      |      |
| Stolberg: Abelgunbe von Stolberg                                                                                                                                                                                                     |      |    |    |   |      | 1016 |
| Stottwang: Der Schindelnflieber in ben Delter                                                                                                                                                                                        | n.   |    |    |   | 11,  |      |
| Strafbad f. Inberftorff                                                                                                                                                                                                              |      |    |    |   |      | 423  |
| Straubing: Der Bflug im Bappen von Strau'                                                                                                                                                                                            | bing |    |    |   |      | 539  |
| Maria von ber Reffel                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |   |      | 540  |
| Agnes Bernauer                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |   |      | 541  |
| Lieb von ber fconen Bernauerin                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |   |      | 542  |
| In Agnes Bernquerin                                                                                                                                                                                                                  |      |    |    |   |      | 543  |
| Am Grabe ber Agnes Bernauer                                                                                                                                                                                                          |      |    |    |   |      | 544  |
| Soffau                                                                                                                                                                                                                               | •    |    |    |   |      | 545  |
| Streitberg: Der Streitberger Ente                                                                                                                                                                                                    |      |    |    |   |      | 144  |
| Sulgbach: Gulgbache Urfprung                                                                                                                                                                                                         |      |    |    |   |      | 583  |
| Sulgburg: Der Rachtmachter von Sulgburg .                                                                                                                                                                                            |      |    |    |   |      | 573  |
| un agnes Armauern Am Grade ber Agnes Bernauer Geffau Etreitberg: Dr. Streitberger Ende Gulpbach: Sulpbach Ulfrrung Gulpburg: Dr. Nachmächter von Sulpbürg: Agga: Nariaften in Area Tagga: Nariaften in Area Tagga: Nariaften in Tare |      |    |    |   |      | 422  |
| achteltern. mun ben achtelten                                                                                                                                                                                                        |      | •  |    |   | III, |      |
| Tegernfee: Abalbert und Otfar, bie Grunber vo                                                                                                                                                                                        |      |    |    |   |      | 66   |
| Teufelsberg                                                                                                                                                                                                                          |      |    |    |   | II,  |      |
| Teufelebrunuen                                                                                                                                                                                                                       |      |    | ٠  |   | III, |      |
| Teufelegraben                                                                                                                                                                                                                        |      |    |    |   |      | 916  |
| Teufelegraben .<br>Teufeletangel: Die Teufelstangel bei Jufdman<br>Teufelstoch f. Teufelsberg                                                                                                                                        | \$   |    |    | ٠ |      | 581  |
| Teufelstod f. Teufelsberg                                                                                                                                                                                                            |      |    |    |   | II,  |      |
| Teufelsmauer                                                                                                                                                                                                                         |      |    | •  |   | I,   | 128  |

| Zeufelemauer: Die Teufelemauer, ber milbe Jager                 | und F | тац До           | ila : | . I, 124  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-----------|
| Bilbe Jagb auf ber Teufelsmauer                                 |       |                  |       | I, 356    |
| Zeufelsmuble: Die feurigen Manner                               |       |                  |       | II. 546   |
| Den feidfrein: Der Tenfeleftein auf ber Bibon .                 |       |                  |       | IL 766    |
| Teufeleftein                                                    |       |                  |       | 1, 335    |
| Teufeleftein                                                    |       |                  |       | II, 797   |
| Teufeleftrage: Die Teufeleftraße bei Rieb                       |       |                  |       | I, 357    |
| Teufelstifch                                                    | ٠,    |                  |       | I. 353    |
| Der Teufelstifc auf Balbftein .                                 | . '   |                  |       | 11, 620   |
| Thalbeim: Urfprung ber Ballfabriefirche Mariatbalb              | eim   |                  |       | III. 1249 |
| Thalfirchen: Thalfirdens Uriprung                               |       |                  |       | 1, 427    |
| Thalmaffing f. Tenfelsmuble                                     |       |                  |       | II, 546   |
|                                                                 |       |                  |       | III, 1128 |
| Thanheimerthal f. Binterftein                                   |       |                  |       | 11, 488   |
| Thanu: Das Bilb bee heiligen Ulrich ju Thann .                  |       |                  |       | I. 461    |
| Theilenhofen f. Teufelemauer                                    |       |                  |       | I, 124    |
| Theilbeim: Dtelebanfer Glode                                    |       |                  |       | II, 754   |
| Theres: Des Bifchofe Raab                                       |       |                  |       | 1, 216    |
| Thierhaupten: Thierbauptene Uriprung                            |       |                  | •     | 1, 443    |
| Thierftein: Das 3merglein auf bem Gologberge bei                |       | <del>ficin</del> |       | III, 1090 |
| Tirfchenreuth: Marienbilb gu Tirfchenreuth .                    |       | ,                | :     | II, 606   |
| Todtemanneberg                                                  |       |                  |       | 1, 280    |
| Tobtenflein f. Streitberg                                       |       |                  | :     | I, 144    |
|                                                                 |       |                  |       | 11, 502   |
| Zollbath : Die Rirden in Tollbath und Beiffenborf !             |       |                  |       | 1, 462    |
| Tollenftein: Die bofen Bruber auf ber Burg Tollen               |       |                  |       | III, 1163 |
| Eraubing: Sagen von Orticaften, bie vormale Gta                 |       |                  |       | II, 901   |
| Erausuis (Rieberbayern): Der Dofnarr ju Erausnit                |       |                  | :     | III, 1242 |
| Erausnis (Dberpfalg): Salos Trausnis im Thale                   |       |                  | : .   | II, 595   |
| Der unbeimliche Gaft .                                          |       |                  |       | II, 596   |
| Der unheimliche Gaft .<br>Der Schimmel auf Trausnig             |       | -                |       | III, 1294 |
| Erautberg : Der Erantberg bei Bafeniohr                         |       | •                | :     | III, 964  |
| Trautmanushofen: Die Ballfahrt ju Trautmanns                    | hofen | •                | ٠.    | 11, 577   |
| Eriefenftein: Rlofter Eriefenftein                              |       | :                | :     | III, 1334 |
| Erifels: Ricarb Lowenhers und Blonbel                           | :     | :                |       | 1, 309    |
| Der Sarfner auf bem Trifels                                     | •     |                  | •     | 1, 310    |
| Der harfner auf bem Trifels Richard Lowenherz auf bem Trifels . | •     |                  | :     | II. 803   |
| G. Raiferstautern                                               | :     | :                | :     | II, 807   |
| Wichard Somenhers                                               |       | :                |       | III, 952  |
| Richard Lowenhery                                               | •     | :                |       | III, 944  |
| Erochtelfingen: Die Rapelle in Trochtelfingen                   | •     | :                |       | II, 841   |
| Erodau: Ahnherr ber Groß von Trodau                             | •     | . ,              |       | II, 614   |
| Die Rirche ju Goomeinflein                                      |       |                  |       | II, 615   |
| Eroftberg: Eroftberge Rame                                      |       |                  | :     | III, 1269 |
| Zennade De Transfer Flut                                        |       |                  |       | 1 208     |
|                                                                 |       |                  |       |           |

### 406 -

| 400                                                                            |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Zurfenfeld: Sagenhafte Erinuerungen and Ortonamen                              | . 11  | 900    |
| Sagen bon Orticaften, bie vormale Stabte gemefen                               | . 11  | 100    |
| Das weiße Pferb am Rabenfteg                                                   | . II  | 903    |
| Enberiana f. Regeneburg                                                        | . 1   | 102    |
| Uffenheim: Der Dofenlanbeberg                                                  | . 111 | , 1325 |
| Unterammergau: Die Rirde ju Rapel bei Unterammergau                            | . 111 | , 1191 |
| Unterhaufen: Drei Fraulein ju Unterhaufen bei Reuburg a. b. Do                 | nau I | , 365  |
| Unterlellenfelb f. Bellenfelb.                                                 |       |        |
| Untermeitingen f. Ledfelb                                                      | . 11  | , 500  |
| Untersberg: Die Sage vom Untersberg                                            | . 1   | , 1    |
| Der Raifer im Untereberg                                                       | . 1   | , 2    |
| Rarl ber Große im Untereberg                                                   | . 1   | , 3    |
| Friebrich ber Rothbart im Untereberg                                           | . 1   | , 4    |
| Gin Banberer in bem Untereberg Das Schlof ber Bwerge                           | . 1   |        |
| Das Schloß ber Zwerge                                                          | . 1   | , 6    |
| Bom Bans Gruber und ber golbenen Rette .                                       | . 1   | , 7    |
| Des hirten Stab                                                                | . 1   | , 8    |
| Golbfant, Golbfohlen und Golbgaden vom Untere                                  | erg I | , 9    |
| Die wilben Frauen                                                              |       | , 10   |
| Das Bergmannlein auf ber hochzeit                                              |       | , 11   |
| Der Jager im Untereberg                                                        | . 1   | , 12   |
| Unterwiefenader f. Daboberg                                                    | . 1   | , 470  |
| Unterwiefenader f. Daboberg                                                    | . 1   | , 245  |
| Renata in Untergell                                                            | . II  | , 695  |
| Renata in Unterzell                                                            | . 11  | 901    |
| Mtting: Cagen von Orticaften, bie vormals Statte gemefen .                     | . 11  | , 901  |
| Beitbrunn f. Streitberg                                                        | . 1   | 144    |
| Beiteberg: Der golbene Brunnen                                                 | . 11  | , 759  |
| Beitebochheim: Bilbilbte ju Beitehochheim Die Ravensburg                       | . 1   | , 261  |
| Die Ravensburg                                                                 | . 111 | , 996  |
| Belburg: Die brei fteinernen Jungfrauen bei Belburg                            | . 1   | 471    |
| Belben: Das Gemeinbefifcmaffer im Begnisthal                                   | . 111 | , 1097 |
| Das hufeifen bei Belben                                                        | . 111 | , 1103 |
| Beifer Beift im Belbuer Reller                                                 | . III | 1104   |
| Die Bermunfchene Kirche<br>Die Gutterleslirche bei Belben                      | . 111 | , 1105 |
| Die Gutterlesfirche bei Belben                                                 | . 111 | 1106   |
| Berebach                                                                       | . 11  | , 739  |
| Berebach                                                                       | . 111 | 1296   |
| Milehofen : Das Gebatelt an ber boben Manh                                     | · . n | , 523  |
| Ritter Tufcht von Golbenan                                                     | . 11  | , 524  |
| Min fcones Lpeb von Bilfbofen                                                  |       | , 525  |
| Bintfogan f. Freifing                                                          |       | 460    |
| Bogeleburg: Die Rirche ohne Fenfter                                            |       | 753    |
| Bogeleburg: Die Rirde ohne Fenfter Graf hermann von Raftell auf ber Bogelebneg | . 111 | 1014   |
| Bobburg: Die Rapelle bes beiligen Bauers bei Bobburg .                         | 1     | 464    |

|              |                                                                     | -201      |        |          |       |         |       |      |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------|---------|-------|------|-------|
| Bohburg: @   | 5. Balbfaffen                                                       |           |        |          |       |         |       | 11,  | 607   |
| Bolfach: Der | Lindwurm in Boltach                                                 |           |        |          |       |         |       | 1,   | 228   |
| Sun          | a                                                                   |           |        |          |       |         |       | Ι,   |       |
| Die          | Rirde obne Wenfter                                                  |           |        |          |       |         |       | II,  | 753   |
| Machenheim:  | Die Beinprobe an !                                                  | Bachenbe  | elm    |          |       |         | . 17  | 1,   | 321   |
| Maibhaus.    | Rirche ohne Fenfter<br>: Die Weinprobe gu !<br>Das rothe Mannlein   |           |        |          |       |         | . "   | III, | 1093  |
|              | Der Bettermacher .                                                  |           |        |          |       |         |       | III, |       |
| Baldifiaht.  | Sagen von Ortichafte                                                | n, bie p  | ormal  | is Stat  | te a  | mesen   |       | 11,  | 901   |
| Balberhach . | Die Ballfahrtefirche                                                | aum St    | od be  | d Balt   | erba  | 6       |       | II,  | 549   |
| Maihtaffan.  | S Tirideureutl                                                      |           |        |          |       | ٠.      |       | 11,  | 606   |
| ZDatvialien. | S. Eirfdeureuth<br>Balbfaffens Urfprung                             |           |        |          |       |         |       | 11,  | 607   |
|              | Girdmeine au Malbie                                                 | ffen      |        |          |       |         |       | 11,  | 608   |
| Balbftein:   | Rirdweihe gu Balbfe<br>Der golbene Biegelftei                       |           |        |          |       |         |       | 1,   | 160   |
| abatoftetu.  | Sagen vom Balbftein                                                 |           |        |          |       |         |       | Í.   | 175   |
|              | Sagen vom Balbftein Bon ben gwei Raufler                            | iten auf  | bem    | 9Ralbfi  | rin   |         |       |      | 176   |
|              | Der Teufeletifc auf                                                 | Batherin  |        |          |       |         |       |      | 620   |
|              | Die verzauberte Jung!                                               | ean auf   | hem    | 9Bathe   | rfn   |         |       | III. | 1069  |
|              | Beifter auf bem Balt                                                | Osi-      |        |          |       |         |       |      | 1070  |
|              | Der Garten am Balt                                                  | Oala      | •      | :        | •     |         | ٠.    |      | 1072  |
|              | Det Gatten aut anan                                                 | literit   |        |          |       | •       |       |      | 1073  |
|              | Der Teufeloplas .<br>1: Das Geiftermahl a                           | h 0       | 0      | montan   | >     |         |       |      | 1064  |
| Mallenroven  | 1: Das Geiftermagt a                                                | ni per s  | burg   | REMUEII. | ·     |         |       |      | 915   |
| Ballerfee .  | Bie ein Graf von E                                                  |           | - 04   | a m      |       |         | det   |      | 1174  |
|              |                                                                     | auttite   | 1 3000 | iter men | guige |         |       | I,   |       |
| Balferfeld:  | Der Birnbaum auf                                                    | bem asa   | rjerje |          | •     | :       | •     | ı,   | 14    |
|              | Die lette Schlacht . : Rolb von Bartenbe                            |           | ٠.     |          | •     | :       | •     | 111  | 940   |
| Bartenberg   | : Rolb von Wartenve                                                 | rg .      |        |          | •     | :       |       |      | 1262  |
| Bafferburg:  | Die Jatobetirche gu<br>Das Bahrzeichen v                            | analier.  | burg   |          | •     | :       |       |      | 1263  |
|              | Das Wahrzeichen v                                                   | en anali  | etout  | 8 .      | •     | :       | 20-   |      | 1264  |
|              | Die beiben Baumet                                                   | iter gu : | tralle | reurg    | •     |         | 17 13 |      | 1023  |
| Bechteremi   | nkel: Die Schuhfohle<br>Das Alpbruder                               |           |        |          |       |         |       |      | 1024  |
|              | Das Alpbruder                                                       | -         |        | •        | •     |         |       |      | 355   |
| Begelburg:   | Die Jungfrau auf b                                                  | er Wege   | Eburg  |          |       |         | -     |      | 62    |
| Begicheib f. | Reichenhall                                                         |           |        |          | •     |         |       |      | 1272  |
| Behrnftein f | . Reuburg a. Inn                                                    |           |        |          | •     | •       |       |      | 968   |
| Weiberebru   | nn: Urfprung bee D                                                  | erfes 20  | eibere | brunn    | ٠     |         |       |      | 154   |
| Beibenberg   | nn: Urfprung bes D<br>: Die Bunberquelle b<br>Der verwunschene Berg | ef Wetb   | enberg | 8 -      | •     |         | 9     |      | 1291  |
| Beibing: 3   | der verwunfchene Berg                                               |           | ٠      |          |       |         |       |      | 69    |
| Weihenlinbe  | en : Wethenlindens U                                                | riprung   |        |          |       |         |       |      | 920   |
|              | Maria vom Tan                                                       | nenbaun   | ı gu . | Doguns   | ; -   | ٠.      |       | 11   | 920   |
| Beilheim :   | Beilheimer Studin .                                                 | -         | ٠      |          |       |         |       |      | 912   |
|              | Das Gogertfraulein u                                                | nb bie C  | Bögeli | churg 31 | 1 29  | eilheim |       |      | 1199  |
| Beingarten,  | , gum, f. Utting .                                                  |           |        |          |       |         | ٠     |      | 901   |
| Beigborf:    | , jum, f. Utting .<br>Der Teifelstifc .                             |           |        |          |       |         |       |      | , 177 |
|              | Der Geilenhauer bon                                                 | Reifiber  | f.     |          |       |         |       | 1    | , 179 |
|              | g: Das Rorbfeben gu                                                 |           |        |          | -     |         |       |      | 1142  |

### 408 -

| 408                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beigenborf: Die Rirden in Tollbath und Beigenborf bei 3ng                 |            |
| Beiffenftadt: Der Beiber ohne Frofde                                      |            |
| Sagenhafte Schwante im Fichtelgebirge                                     | . III, 107 |
| Das Bigeunergrab bei Beiffenftabt                                         | . III, 108 |
| Beiffenftein: Die hunbe gn Beiffenftein                                   |            |
|                                                                           | . I. :     |
| Bellenburg: Rabiana ju Bellenburg                                         | . 1, 36    |
| Reltenhurg : Die Telfeniungfran bei Meftenhurg                            | II. 85     |
| Weltenburg: Die Felfenjungfrau bei Beltenburg Die Jungfrau bei Beltenburg |            |
| Bembing: Die Stadtmauer zu Bembing                                        |            |
| Der Shat im Gofheimer Schloffe                                            |            |
| Legende von Entstehnng ber Ballahrt ju Wembin                             |            |
| Benbelftein: Die übergofin' Alm                                           |            |
|                                                                           |            |
| Berbenfels: Die Beifterbeschmorung im Schloffe Berbenfels                 | . III, 115 |
| Bertach: Das Aelplein bei Bertach                                         | I, :       |
| Misertheim: Graf Johann von Wertheim                                      | II, 78     |
| Bie Graf Dichael von Bertheim gu Lengfurt                                 |            |
| morben                                                                    | III, 96    |
| Wertingen : Der holmann und bas milbe Gejag um Bertin                     |            |
| Die gerettete Unfoulb                                                     | I, 40      |
| Das Kreugbild gu Biberbach                                                | I, 40      |
| Befachof f. Darttburgel.                                                  |            |
| Wefling: Entftehung ber Ballfahrtoffre in ber Grunfint bei                | Bef:       |
| ling                                                                      | II, 9      |
| Meffehrunn : Die Martnrer auf bem Prembera .                              | . I 4      |
| Grunbung bee Rloftere Beffobrunn                                          | I, 4       |
| Befterholy f. Ranfring.                                                   | ,          |
| Befibeim f. Darftburgel.                                                  |            |
| Bettenburg                                                                | I, 2       |
|                                                                           | I, 3       |
|                                                                           | III, 11    |
| Beparn: Rlofter Begarn                                                    | III, 12    |
| Benher f. Teufeleberg                                                     |            |
| Benher f. Teufelsberg                                                     | II, 6      |
| Biegenberg f. Songeifing.                                                 | ,          |
| Bielandftein: Geifter auf bem Bielanbftein                                | III, 11    |
| Withankan de                                                              |            |
|                                                                           | III, 11    |
| Die Brautlache bei Bilbenberg                                             | III, 12    |
| Der Rirdenfcas von Bolling in ber Burgruin                                |            |
| benberg                                                                   | III, 11    |
| Bilbenfele f. Bilbenftein                                                 | II, 6      |
|                                                                           | I, 2       |
| Wildenftein: Dans Bilbenfteiner                                           | II, 6      |
|                                                                           |            |
| Bilbenftein (im Speffart): Die verwunschte Frau . Die Rachtmaflefannen .  | II, 7      |

| Bilenftein :  | Das Fraulein von Bilenfteir                                                |            |         |     |    | . 1 | 11. | 944  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|----|-----|-----|------|
| Bilibalbebu   | ra: Gage von ber Milibalbe                                                 | bura       |         |     |    |     |     | 1139 |
| Mimmaffine    | : Mimmaffinas Rame                                                         |            |         |     |    |     |     | 1245 |
| Binbberg f.   | Engelmar                                                                   |            |         |     |    |     |     | 530  |
| Binbebad f.   | ansbad                                                                     |            |         |     |    |     |     | 1156 |
|               | Sagenhaftes Alter ber Stat                                                 |            |         | ٠,  |    |     |     | 1153 |
| Binnmeiler    | : Das fleinerne Rreus .                                                    |            | . ,     |     |    |     |     | 340  |
|               | : Das fleinerne Rreug .<br>Rolb von Bartenberg .                           |            |         | •   | :  |     |     | 940  |
| Minfeld: T    | as wilbe heer bei Bipfelb                                                  |            | •       | •   |    |     |     | 227  |
| Migling: 9    | as rothe Beiblein                                                          |            | •       | •   | •  |     |     | 1124 |
| Rittislinge   | as rothe Weiblein<br>n: Bom helligen Ulrich, bem                           | 9.464      | hhalban |     | •  |     | I,  |      |
| Minenhöhle    | f. Albernborf                                                              | couples    | - years |     | •  |     |     | 1060 |
| Minmannah     | erg: Die eifernen Rarten                                                   | •          | :       | :   | :  |     |     | 1027 |
|               |                                                                            |            | •       |     | :  |     |     | 647  |
| Malfantthal   | enberg                                                                     | •          | •       | •   |    |     |     | 822  |
| OD alfandeba  | sfen: Der Schlofberg bei I                                                 | D.15-1     | ·       |     | •  |     |     |      |
| appiliate da  | Bom feligen Conrab                                                         | m          | e danie | ~   |    |     | 1,  | 433  |
|               |                                                                            |            |         |     |    |     |     | 4050 |
|               | haufen<br>Bom Marftgichlerf ju                                             |            |         | :   | ٠. |     |     | 1252 |
|               |                                                                            |            |         |     |    |     |     | 1253 |
| em 1107 F     | Bom Gaftabuti ju 2                                                         | Bolitai    | shauje  | В   |    |     |     | 1254 |
| Essolfebach:  | Das Bolfebacher Geigerlein                                                 |            |         |     |    |     |     | 585  |
| Bolfeberg:    | Der bofe Bolfeberger                                                       |            |         |     |    |     |     | 795  |
| Mortemuni     | et: Shab bei Weligmuniter                                                  |            |         |     |    |     |     | 282  |
|               | fichtelgebirg): Der Bolfftein                                              |            |         |     |    |     | II, |      |
|               | Rieberb.): Bergog Dito auf be                                              |            |         |     |    |     |     | 81   |
| Wolfftein:    | Chiof Botfftein bei Reumat                                                 | <b>f</b> t |         |     |    |     |     | 1120 |
|               | Der hammer albfaffen                                                       |            |         |     |    |     |     | 1121 |
| Wonbra f. 29  | albfaffen                                                                  |            |         |     |    |     |     | 607  |
|               | el Worth im Manefee .                                                      |            |         |     |    |     | и,  | 907  |
| Borthfee f. 9 | Ransfee.                                                                   |            |         |     |    |     |     |      |
| Bulfererent   | h f. Fichtelgebirg<br>Die Gründung ber Bulgburg<br>Sigmund Wann aus Bunfie |            |         |     |    |     | Ι,  |      |
| Bulgburg:     | Die Grindung ber Bulgburg                                                  |            |         |     |    |     | Ι,  |      |
| Bunfiebel:    | Sigmund Wann aus Wunfic                                                    | bel        |         |     |    |     | I,  | 168  |
|               | Kroatenmalben bei Bunfiebe                                                 | ıí.        |         |     |    |     | 11, | 622  |
| Burgburg:     | Sanft Kilian                                                               |            |         |     |    |     | Ι,  | 240  |
|               | Bom Bifchof Braun (Bruno                                                   | ) ju 9     | Bürzbu  | rg  |    |     | I,  | 241  |
|               | Das Cyriafus Banier gu E                                                   | ürzbur     | 9       |     |    |     | I,  | 242  |
|               | Ber bas Glud hat, führt bie                                                | : Brau     | t beim  |     |    |     | I,  | 243  |
|               | Guftan Molph in Burgburg                                                   |            |         |     |    |     | Í,  | 244  |
|               | Bifchof Conrabe Mainfahrt                                                  |            |         |     |    |     | I,  | 245  |
|               | Bifchof und Marfchall .                                                    |            |         |     |    |     | Í,  | 246  |
|               | Der beilige Macarius ju Bi                                                 | irabura    | ١.      |     |    |     |     | 247  |
|               | Das Grab im neuen Dunft                                                    | er an S    | Bürgbe  | itg |    |     |     | 248  |
|               | Des Minnefangere Bermacht                                                  | niŝ        |         |     |    |     |     | 249  |
|               | Des Malere Rache .                                                         |            |         | :   |    |     |     | 250  |
|               |                                                                            | -          |         |     |    | -   | ,   | - /- |

|           | 410                                    | -        |   |     |     |
|-----------|----------------------------------------|----------|---|-----|-----|
| Burgburg: | Stift Bang                             |          |   | I,  | 251 |
|           | Das Teufelethor ju Burgburg            |          |   | Í,  | 252 |
|           | Die Refibeng ju Burgburg               |          |   | I,  | 253 |
|           | Das Rreug im Reumunfter                |          |   | I,  | 254 |
|           | Der Schornfteinfeger am Sifdmarft .    |          |   | I,  | 255 |
|           | Der Blutftein auf Marienberg           |          |   | I,  | 256 |
|           | Die Beifter auf Marienberg             |          |   | Ι,  | 257 |
|           | Die versuntene Duble                   |          |   | I,  | 259 |
|           | Die niefenbe Jungfrau                  |          |   | II, | 671 |
|           | Das wilbe heer bei Burgburg            |          |   | II, | 673 |
|           | Der irrente Rornmeffer ju Burgburg     |          | 4 | 11, | 674 |
|           | Das Rroatenborf (Rrabattenborf) bei 2  | Bürgburg |   | II, | 675 |
|           | Das Reierer Frefiglodde                |          |   | II, | 676 |
|           | Die Tobtenmeffe in ber Marientapelle   |          |   | II, | 677 |
|           | Das farblofe Chriftusbilb              |          |   | и,  | 678 |
|           | Die beiligen Sufftapfen auf bem Ritole | ausberge |   | II, | 679 |
|           | Burgburger Babrzeichen                 |          |   | П,  | 680 |
|           | Der Leidengug im Domer Rreutgange      |          |   | П,  | 681 |
|           | Die Langgaffe ju Burgburg              |          |   | II, | 682 |
|           | Der Engelejug bei Burgburg             |          |   | 11, | 683 |
|           | Des Teufele Bintbraut                  |          |   | И,  | 684 |
|           | Luther in Burgburg                     |          |   | II, | 685 |
|           | Die Stubentenbefen                     |          |   | II, | 687 |
|           | Die Reubauuhr ju Burgburg              |          |   | П,  | 688 |
|           | Der ewige Stubent ju Burgburg .        |          |   | 11, | 689 |
|           | Das Stubentenglodlein ju Burgburg      |          |   | II, | 690 |
|           | Der Comebenthurm                       |          |   | 11, | 691 |
|           | Der Rufer im hoffeller gu Burgburg     |          |   | 11, | 692 |
|           | Bipin auf ber Brude ju Burgburg .      |          |   | 11, | 693 |
|           | Der herenthurm in Burgburg             |          |   | Η,  |     |
|           | Renata in Unterzell                    |          |   | II, | 695 |
|           | Das Marienbilb auf ber Feftung .       |          |   | II, | 696 |
|           | Der manbelnbe Thurmer                  |          |   | и,  | 697 |
|           | Die Burfarbemede                       |          |   | II, | 698 |
|           | Die Dichelemede und ber Lichtbraten .  |          |   | н,  | 699 |
|           | Der Ballfifch ju Burgburg              |          |   | II, | 700 |
|           | Die eiferne Bofe                       |          |   | П,  | 701 |
|           | Das horenbrunnlein bei Burgburg .      |          |   | II, | 702 |
|           | Der Dublgeift                          |          |   | II, | 703 |
|           | Die Reujahrerofen                      |          |   | II, | 704 |
|           | Der Schenkenthurm bei Burgburg .       |          |   | 11, | 705 |
|           | Der Pubel im Schententhurm             |          |   | 11, | 706 |
|           | Der Bfiafterer auf bem hofplage .      |          |   | 11, | 707 |
|           | Der lette bieb                         |          |   | П,  | 708 |
|           | Balther von ber Bogelmeite             |          |   | II, | 709 |
|           |                                        |          |   |     |     |

|           | 411                                                   |      |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|-----|
| Burgburg: | Der Bogelfteller von Burgburg                         | II,  | 710 |
|           | Des Gangere Grab                                      | II,  | 711 |
|           | Balther von ber Bogelweibe                            | II.  | 712 |
|           | Der Stubentenbach                                     | II.  | 713 |
|           | Das Kilianusbrunnlein ju Burgburg                     | 11,  |     |
|           | Der Maiengang                                         | II,  | 715 |
|           | Urbanuefeier                                          | II,  |     |
|           | Bohannedfeuer                                         | II.  | 717 |
|           | Afdermittwochefeler                                   | II,  | 718 |
|           | Dreitonigefeier                                       | II.  | 719 |
|           | Das Schwebenlieb                                      | II.  | 720 |
|           | Die Thurmbacher ber Burfarbusfirche ju Burgburg .     | II,  |     |
|           | Der Tobtengug                                         |      | 722 |
|           | Das verzauberte Riffen                                |      | 723 |
|           | Das wuthenbe heer bei Burgburg                        | II.  | 724 |
|           | Konrate von Burgburg Tob                              | 11.  | 725 |
|           | Der Tenfelefput im geiftlichen Cemingr gu Muraburg .  | II.  | 726 |
|           | Die hullefrau ju Burgburg                             | 11,  | 727 |
|           | Das Teufeleloch unter ter Mainbrude gu Burgburg .     | II.  | 728 |
|           | Die Martinegans                                       |      | 729 |
|           | Das vermunfcte Saus ju Burgburg                       |      | 730 |
|           | Der manbelnbe Sternguder ju Burgburg                  | 11,  | 731 |
|           | Die nachtliche Rathsverfammlung                       |      | 732 |
|           | Der Spuf in ber Universitate : Bibliothet gu Burgburg |      | 733 |
|           | Der manbeinbe Raufmann in Burgburg                    |      | 734 |
|           | Das Reuerer Ruchenlatein                              |      | 735 |
|           | Der fputenbe Munger                                   |      | 736 |
|           | Friedrich Barbareffa                                  |      | 737 |
|           | Die Trauben                                           |      | 738 |
|           | Der Barfafer in Burgburg                              | II.  | 740 |
|           | Die Reuerer fommen binten nach                        | II,  | 741 |
|           | Der Grabenreuter ju Burgburg                          | II,  | 744 |
|           | Der Baumeifter bee Dome ju Burgburg                   |      | 746 |
|           | Der manbeinbe Spitalvermafter                         | II,  | 747 |
|           | Das gradlofe Blatchen im Sofgarten                    | 11.  | 748 |
|           | Die Rinber bes Fürstbifchofe Julius                   | III. | 981 |
|           | Die eiferne Jungfrau im Schneibtburme ju Burgburg     | III. | 982 |
|           | Die Grunbung bes Burgerfpitale                        | III, | 983 |
|           | Graues Mannlein im Ganfeitall                         | III, |     |
|           | Die Trauben                                           | 111, |     |
|           | P. Athanafius Rirders mertwurbige Biffon              | III, |     |
|           | Speifet mit ben Engeln im Dome                        | III, |     |
|           | Der gefegnete Birnbaum                                | III, |     |
|           | Das Teufeleiber gu Wurgburg                           | III, |     |
|           | Der verzeihenbe Beilanb                               | III, |     |
|           |                                                       |      |     |

| Burgburg:       | Der Balmenefel                                  |     | III, 991  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|
|                 | Der blaut Montag                                |     | III, 992  |
|                 | Das Gefuntheitebrunnlein                        |     | III, 993  |
|                 | Der Steinberg bei Burgburg                      |     | III, 994  |
|                 | Der Flufgott bes Daines                         |     | III, 995  |
|                 | Der Ebracher Chat                               |     | III, 997  |
|                 | Benennung bee Rifolausberges                    |     | 111, 998  |
|                 | Die Legenbe von bem Bunberbilbe auf bem Rappele | bet |           |
|                 | Burgburg                                        |     | III, 999  |
|                 | Bunberbare Befdutung bes Rappele bei Burgburg   |     | III, 1000 |
|                 | Geifterigat auf bem Barabeplat                  |     | III, 1001 |
|                 | St. Anbreas Riofterlein bei Buraburg            |     | III, 1002 |
|                 | Die Stiftung ber Rartbaufe Englaarten ju Burgb  | urg | III, 1339 |
|                 | Gople's Sprung bei Wursburg                     |     | III. 1340 |
|                 | Der Jubenpfab bei Burabura                      |     | III, 1341 |
| Rabelftein:     | Die Glafort                                     |     | III. 1015 |
|                 | Der Ritter vom Babeiftein                       |     | III, 1017 |
| Rant: Dofer     | in Stein verwandelt                             |     | III, 1134 |
|                 | ucheloch bei Beistam                            |     | III, 957  |
|                 | Die Beifta in Baitimues                         |     | I, 172    |
|                 | Seitelmone                                      |     | I, 173    |
| Reff (im Sichte | elgebirg): Sagenhafte Somante im Fichtelgebirge |     | III, 1075 |
|                 | thura): G. Schenftburm                          |     | I, 258    |
| D.m. (          | Der frevelnbe Bader ju Bell                     |     | II, 742   |
|                 | Das feurige Dannlein bei Bell                   |     | 11, 745   |
| Self (Witherh ) | ): Brobbaden am St. Leonbarbetag                |     | II, 515   |
|                 | telgebirg                                       |     | I, 156    |
|                 | Saule bes Bellhofs bei Schongeifing             | :   | III, 1226 |
|                 | hann                                            | :   | I, 461    |
|                 | : Der Reiterbrunnen                             |     | III, 945  |
| Diverse nut th  | Der Bweibruder Sonbicus                         | :   | III, 946  |
|                 | on particular opinities                         | •   | , 540     |

# Il. Meberficht nach der Areiseintheilung.

### 1. Oberbabern.

Nummero 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 22, 49, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 122. 366. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 434, 435, 436, 437, 438, 439. 440. 441, 442, 443, 444. 446. 451. 452. 453. 454, 455, 456, 457, 458, 459. 460. 461. 462. 481. 463, 464, 474, 475. 476, 478, 479, 480. 503. 888. 889. 890. 506, 507, 508, 509, 510, 511. 884. 885. 886. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 911, 912, 913, 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1206. 1207. 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1233. 1234. 1235. 1236, 1237, 1241, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1274, 1275, 1276, 1278, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,

# 2. Rieberbahern.

Nummero 27, 58, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 118, 119, 466, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 925, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 559, 540, 541, 542, 543, 544, 547, 565, 588, 569, 835, 1329, 1130, 1177, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1271, 1272, 1273, 1279, 1280, 1281, 1285,

### 3. Pfalj.

### 4. Oberpfalg und Regensburg.

Numero 28, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 544, 556, 551, 558, 559, 566, 561, 562, 563, 564, 565, 568, 567, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 562, 583, 584, 565, 586, 567, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 562, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 1093, 1094, 1095, 1096, 110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1117, 1120, 1127, 1121, 1122, 1127, 1124, 1127, 1126, 1127, 1121, 1124, 1127, 1126, 1127, 1121, 1122, 1127, 1128, 1288, 1288, 1288, 1288, 1281, 1288, 1281, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1293, 1294, 1291, 1292, 1291, 1292, 1293, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 1294, 12

# 5. Oberfranten.

### 6. Wittelfranten.

### 7. Unterfranten und Afchaffenburg.

Nummero 19. 23. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 216. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227, 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 656. 657. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1030. 1031. 1032. 1033. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1326. 1327. 1328. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343.

### 8. Edmaben unb Reuburg.

# III. Sadverzeichnif.

Die romifch Biffer bezeichnet ben Banb, bie arabifche bie Rummer ber Sage. Die fur Ueber-ficht und Einficht in ben Sagenichat daralterfifichen Sagengruppen find burch feete Corift bervorgeboben.

| Michaeler, 200   Michaeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|--------|------|------|
| Mesters, Anna von   1, 308   Mesters   1, 207   Mesters   1, 207   Mesters   1, 205   III, 1057   Mesters   1, 205   III, 1058   Mesters   1, 307   Mesters   1, 307   Mesters   1, 308   Mesters   1, 400   Mesters   1, 400   Mesters   1, 400   Mesters   1, 400   Mesters   1, 308   Mesters   1, 308   Mesters   1, 400   Mesters   | Mbenberg, Bolfram     | non  |       |      |       |       |        |       |      |        | I,   | 130  |
| Misterra   J. 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mbeneberg, Babo por   | n    |       |      |       |       |        |       |      | . I    | 118, | 119  |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mbeberg, Rung von     |      |       |      |       |       | . '    |       |      |        | I,   | 368  |
| Naifert non Bebenberg   1, 206. III, 1007   1, 206. III, 1007   1, 66     Mariger, Orney in Eugern   11, 1308   111, 1307   11, 788     Maright one Minganderg   11, 788     Maright one Minganderg   11, 788     Maright one Minganderg   11, 1280     Maright one Minganderg   1, 328     Maright one Minganderg   1, 788     Maright one Minganderg   1, 788     Maright one Minganderg   1, 410     Maright one Minganderg   1, 410     Maright one Minganderg   1, 1, 410     Maright one Minganderg   1, 328     Magned one Burgan   1, 328     Magned one Burgan   1, 328     Minganderg   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Matherren             |      |       |      |       |       |        |       |      |        | I,   | 287  |
| Wastert um Ditat   1, 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meiline Glabrie       |      |       |      |       |       |        |       |      |        | II,  | 545  |
| Walfert um Ditar   1, 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mbalbert von Baben    | bera |       |      |       |       |        |       | I.   | 205.   | III. | 1057 |
| Werfarth J. Gabringa   II. 788   Werfarth S. Gaingambring   II. 788   Werfarth beam Ettingambring   III. 788   Werfarth beam Ettingambring   III. 788   Werfarth beam Ettingambring   II. 788   Werfarth beam Gaingambring   II. 788   Werfarth beam Gaingambring   II. 788   Werfarth S. Gaingambring   II. 788  | Mbalbert und Difar    |      |       |      |       |       |        |       | . ′  |        |      |      |
| Mirtight bon Kiingenbreg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abelger, Bergog in Ba | pern |       |      |       |       |        |       |      |        | III, | 1365 |
| Weright beam Eveniting   III, 12206   Weright beam Parish bright beam Parish bright   1, 387   Weright beam Parish bright   1, 388, 790, 828, 827, 828   Weright bright   1, 788   Weright bright   1, 788   Weright bright   1, 410   Wagris Debruck   1, 388   Wagres, 146, 11, 582; Effective R. J. S.; Langer III, 1282   III, 1272   Widhelm, Graden wen   II, 494   Wagres, 243   III, 1272   Widhelm, Graden wen   II, 494   Wagres, 243   III, 2173   William State of the Bright Bright   1, 150   William State Bragnis   1, 194, 1932   William State Bragnis   1, 184, 542   William State Bragnis   1, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401. II, 865   William State Bragnis   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   Milliam State Bragnis   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1, 185, 187, 188   1 |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        | II.  | 786  |
| Whetfeth bean Reij   1, 387     Rhetfinb bean Deckburg   1, 382     Rhetfinb bean Deckburg   11, 588     Rhetfinb bean Deckburg   11, 588, 790, 828, 827, 828     Rira, hit prilige   11, 638, 790, 828, 827, 828     Rira, hit prilige   11, 638, 790, 828, 827, 828     Rira, hit prilige   11, 1038     Rager Deckburg   11, 1038     Rager Deckburg   11, 1038     Righert Pearle   1, 430     Righert Pearle   1, 430     Righert Pearle   1, 430     Ribert III, Ornes   1, 76. 11, 841, 542     Ribert III, Ornes   1, 76. 11, 841, 542     Ribert Ragnus   1, 392, 398, 397, 398, 399, 400, 401, 11, 865     Ribert Ragnus   1, 10, 238     Ribert Ribert Ragnus   1, 10, 815     Ribert Ribert Ragnus   1, 10, 815     Ribert R | Mbelbeib von Rlinge   | nber | a     |      |       |       |        |       |      |        | II,  | 786  |
| Whetfeth bean Reij   1, 387     Rhetfinb bean Deckburg   1, 382     Rhetfinb bean Deckburg   11, 588     Rhetfinb bean Deckburg   11, 588, 790, 828, 827, 828     Rira, hit prilige   11, 638, 790, 828, 827, 828     Rira, hit prilige   11, 638, 790, 828, 827, 828     Rira, hit prilige   11, 1038     Rager Deckburg   11, 1038     Rager Deckburg   11, 1038     Righert Pearle   1, 430     Righert Pearle   1, 430     Righert Pearle   1, 430     Ribert III, Ornes   1, 76. 11, 841, 542     Ribert III, Ornes   1, 76. 11, 841, 542     Ribert Ragnus   1, 392, 398, 397, 398, 399, 400, 401, 11, 865     Ribert Ragnus   1, 10, 238     Ribert Ribert Ragnus   1, 10, 815     Ribert Ribert Ragnus   1, 10, 815     Ribert R |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      | 1260 |
| National Control of the Control of |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        | I,   | 387  |
| Reoff post Deckburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |      | •     |      |       |       |        |       |      |        | Í.   | 328  |
| Mira, bri Settligt   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410  |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        | 11,  | 786  |
| Mira, bri Settligt   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410   1, 410  | Mbolf von Raffau      |      |       |      |       |       | 11     | . 638 | . 79 | 0. 826 | 827. | 828  |
| Manes own Burgau   1, 388   Magnes, biet, 1, 582; fanger III, 1282.   Migherger, bet   III, 1272.   Migherger, bet   III, 1274.   Migherger, bet   III, 1274.   Migher, Segares   1, 5   Misperti   1, 400   Misperti   1, 500   Misperti   1, 605   |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
| Manes own Burgau   1, 388   Magnes, biet, 1, 582; fanger III, 1282.   Migherger, bet   III, 1272.   Migherger, bet   III, 1274.   Migherger, bet   III, 1274.   Migher, Segares   1, 5   Misperti   1, 400   Misperti   1, 500   Misperti   1, 605   | Mael.Drben .          |      |       |      |       |       |        |       |      |        | III. | 1036 |
| Wagner, bide, II, 562; fidantre Mt. I, 58; fanger III, 1282.   III, 1272.   III, 1272.   III, 1272.   III, 454.   III, 454.  |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      | me M. | I. 5 | 8: Ia | not I | II. 12 | 282.  |      |        | ,    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |       |      | -     |       |        |       |      |        | III. | 1272 |
| Kinert   2012   2012   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013   2013  |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
| Kinpett   I, 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
| Kibertak won Ban;   1, 1991, 1925     Kibert, Capalicas   1, 76. II, 644, 642     Kibert, Capalicas   1, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401. II, 806     Kibertak Enganus   1, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401. II, 806     Kiberdi Son Bogen   1, 100, 101, 101, 101, 101, 101, 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      | 430  |
| ##titr1111, Ornge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
| Kierri, Epaticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |       | :    |       |       | :      |       | i. : |        |      |      |
| Mibertus Magnus . I, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401. II, 866<br>Mibredi Mhilles . II, 655<br>Mibredi von Bogen I, 190,<br>Mibredi, Bunggraf I, 185, 187, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |       |      |       |       |        |       | -    |        |      |      |
| Mibrecht Achilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |       | 392  | 396   | 397   | 398    |       |      |        |      |      |
| Mibrecht von Bogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | -    |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |
| MIbrecht, Burggraf 1, 185, 187, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |      |       |      |       |       |        |       | :    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |       |      |       |       |        |       |      | T. 185 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |       |      |       |       |        |       |      |        |      |      |

|      |                                                 |       |        |     | -     | 410   | ,      |     |     |     |         |         |      |  |
|------|-------------------------------------------------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|-----|-----|-----|---------|---------|------|--|
| 9    | Ibrecht, Legat                                  |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | II,     |      |  |
| 8    | leranber, Berg                                  | g     |        |     |       |       |        |     |     |     |         |         |      |  |
| 9    | llerfeelenmeff<br>Im, verfcuttete               | e     |        |     |       |       |        |     |     |     | III,    | 1147,   | 1307 |  |
| 9    | Im, verfcuttete                                 |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | I,      | 68   |  |
|      | Iman von Geu                                    |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | I,      | 241  |  |
| 9    | Ipbruden f. Di                                  | ube   | nbrů   | den |       |       | :      |     |     | Ш.  | 1024,   | 1304,   | 1316 |  |
| 91   | Itenbaumberg,                                   | . Mas | arafen | реп |       |       |        |     |     | L   | 342. II | I. 818  | 819  |  |
| 99   | Itenburg, Gra                                   | en ve | on.    |     |       |       |        |     | 5   | 1   |         | I.      | 364  |  |
|      | Itenfteiner.                                    |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | I,      | 198  |  |
|      | Ito, ber beilige                                |       |        |     |       |       |        | -   |     |     |         |         | 1216 |  |
|      | malberga                                        |       | :      |     | :     |       |        | •   | •   |     |         | I,      |      |  |
| 9    | melen .                                         | •     | :      | :   | :     |       | :      | •   | •   | :   | :       | п,      |      |  |
| 21   | inbeche, Graf &                                 |       |        |     |       |       | :      |     |     | :   |         | I,      |      |  |
|      |                                                 |       |        |     |       |       | :      |     | :   | •   | •       | 11,     |      |  |
|      | nbegar .                                        |       |        | :   |       | •     |        |     | :   |     |         | I.      |      |  |
| W    | una som Dol                                     |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         |         |      |  |
| 44   | poftel .                                        |       |        | •   |       |       |        | -   |     |     |         | I,      |      |  |
| - 25 | rgon, Gife por                                  |       | •      |     | -     | •     |        |     |     |     |         |         | 412  |  |
| 66   | rlanbequelle                                    |       |        |     |       |       |        | -   |     |     |         | Ш,      |      |  |
| 20   | rmgart .                                        |       | •      |     |       |       |        |     | ٠   | -   |         |         | 368  |  |
|      |                                                 |       |        |     |       |       | -      | -   |     |     |         | ī,      |      |  |
|      | rnolb, Bergog                                   |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | III,    | 1348 |  |
| 91   | rnolb von Ma                                    | ffen  | hauf   | e n |       | -     |        |     |     |     | Ja      | I,      |      |  |
|      | rnulph .                                        |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         |         | 359  |  |
| 91   | rnulph von Co                                   | eșern |        |     |       |       |        |     |     |     |         | III,    | 1349 |  |
| Æ    | rtelebofer, Bi                                  | ffft  | p      |     |       |       |        |     |     |     |         | III,    | 1100 |  |
| 90   | fdermittwo de                                   | fete  | τ      |     |       |       |        |     |     |     |         | II,     | 718  |  |
| Ħ    | emin, Graf von                                  | Boo   | en     |     |       |       |        |     |     |     | II, 530 | 0. 534  | 535  |  |
|      | ttila f. Gbel.                                  |       |        |     |       |       |        |     |     |     | -,      |         |      |  |
|      | nernmeiblein                                    |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | I,      | 128  |  |
| 90   | urelfa .                                        |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         |         | 449  |  |
|      | aba                                             |       |        |     | •     |       |        | -   |     |     |         |         | 201  |  |
|      | abenberg, Mb                                    |       |        |     |       |       |        |     |     | - 1 | I, 205. |         |      |  |
| m    | abo von Aben                                    | 46.0  |        |     | :     |       | :      | •   |     |     | 1. 1    | 118     | 410  |  |
|      | aberftiftung ju                                 |       |        |     |       |       |        | •   | :   |     |         |         |      |  |
| 90   | ader ju Bell                                    | 24    | norry  | •   | •     | •     | :      | •   | •   | ;   |         | II.     |      |  |
| 80   | alten ber Frauer                                |       |        |     |       | •     | •      | •   | •   |     |         |         |      |  |
| 20   |                                                 |       |        |     |       |       |        | •   | •   |     |         | I,      |      |  |
|      |                                                 |       |        |     | Sourg |       |        | •   |     |     |         |         | 1286 |  |
|      | althafar, Drge                                  |       |        |     |       |       |        |     |     |     | ٠.      |         | 390  |  |
|      | althaufer                                       |       |        |     | •     |       |        |     |     |     |         | Ι,      |      |  |
|      | ämlin .                                         |       |        |     |       |       |        | •   |     |     |         | II,     |      |  |
| æ    | annfraut.                                       | • :   |        |     |       |       |        |     |     |     |         | I,      | 297  |  |
| 28   | arbara, Bergogi<br>arbaroffa<br>arthel, Bohrber | n in  | Baper  | TR. |       |       |        |     |     |     |         | I,      | 76   |  |
| 28   | arbaroffa                                       |       |        | I,  | 1,    | 2, 4, | 5, 15, | 16, | 17, | 18  | II, 523 | , 737,  | 807  |  |
| 18   | arthel, Bobreer                                 |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | II,     | 647  |  |
| 28   | afiliet .                                       |       |        |     |       |       |        |     |     |     |         | 1, 506, | 875  |  |

, 111

| Bauer, beiliger                            |          |       |       |         |               | I, 464      |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|---------------|-------------|
| Bauern, rebellifche .                      |          |       |       |         |               | I. 320      |
| Banm, ber falte                            |          |       |       |         | . II. 601.    | IH, 1096    |
| Baumeifter I, 115, 116, 2                  | 51, 253, | 374.  | II. 6 | 39, 744 | . III. 1042.  | 1206, 1264  |
| Baumftamm, fpnft .                         |          |       |       |         |               | I. 62       |
| Baumftamm, fpnft . Baufagen f. Banm eifter | . Domb   | qu. S | tirde | nban.   |               | .,          |
| Beatrir von Botenlaub                      | en .     |       |       |         |               | I, 275, 277 |
| Beatrir, Grafin von Dad                    | au .     |       |       |         |               | I. 426      |
| Begraben, lebenbig .                       |          |       |       |         |               | III, 1099   |
| Behaim                                     |          |       |       |         |               | I. 243      |
| Beifuß                                     |          |       |       |         |               | II, 717     |
| Bentenborf, berr ven                       |          |       |       |         |               | III. 1091   |
| Benno von Benterebeim                      |          |       |       |         |               | I, 380      |
| Bens                                       |          |       |       |         |               | III, 1354   |
| Bercht, Frau                               |          |       |       |         |               | III, 1301   |
| Berdtholbus                                |          |       |       |         |               | II, 554     |
| Berggeift                                  |          |       |       |         |               | 2, 813, 825 |
| Bergmond                                   |          |       |       |         |               | I, 167      |
| Berlidingen, Gos von                       |          |       |       |         |               | II. 701     |
| Bernarb, ber beilige .                     |          |       |       |         |               | I. 553, 753 |
| Bernaner, Agnes .                          |          |       |       |         |               | 2, 543, 544 |
|                                            |          |       |       |         | . ,           | II. 667     |
| Bertha, Gemahlin Bipine                    |          |       |       |         |               | 1. 22       |
| Bertholb, Orbenebruber                     |          |       |       |         |               | I, 428      |
| Bertholb II, Graf .                        |          |       |       |         |               | III, 1200   |
| Bertholb, Bergog .                         |          |       |       |         |               | III, 1166   |
| Berthold, Graf von Greist                  |          |       |       |         |               | I, 366      |
| Bertholb von Benneber                      |          |       |       |         |               | I. 241      |
| Bertholb von Sternberg                     |          |       |       |         |               | I, 241      |
| Befen f. Stnbentenbefe                     |          |       |       |         |               |             |
| Bidenbad, herrn von II,                    |          |       |       |         | 3. II, 788.   |             |
| Bienentorb am Dom I, 1:                    | 15. €6   | meber | nbien |         |               | III, 1008   |
|                                            |          |       |       |         |               | I, 457      |
|                                            |          |       |       |         |               | III, 1079   |
| Bilhilbie                                  |          |       |       |         |               | I, 261      |
| Bimbernell                                 |          |       |       |         |               | III, 962    |
|                                            |          |       |       |         |               | II, 715     |
| Birnbaum I, 2, 13, 14.                     |          | τ ϑ.  | III,  | 988.    |               |             |
| Blantes                                    |          |       |       |         |               | III, 1274   |
| Bliestaftel, Glifabeth m                   |          |       |       |         |               | II, 806     |
| Blinbheims Rame .                          |          |       |       |         |               | I, 406      |
| Blonbel                                    |          |       |       |         | I, 30         | 9. II, 803  |
| Blumeras, Chriftian vo                     |          |       |       |         |               | II, 643     |
| Blut, heiliges                             |          |       |       |         | II, 510, 536. |             |
| Blutftein                                  |          | •     | •     |         | I, 25         | 6. II, 520  |
|                                            |          |       |       |         |               |             |

|                         |         | - 49 | 10 - | _   |        |     |        |                     |
|-------------------------|---------|------|------|-----|--------|-----|--------|---------------------|
| Bod                     |         |      |      |     |        |     | . 1    | 1, 264, 383         |
| Bodelbeim, herr von .   |         |      |      | :   |        | :   |        | II. 816             |
| Bogen, Graf Memin von   |         |      |      |     |        |     |        | 534, 535            |
| Bogen, Ritter von .     |         |      |      |     |        |     |        | III, 1346           |
| Bonifagine, ber beilige |         |      |      |     |        |     | I, 434 | i. II, 729          |
| Bouillon, Gottfried m   | DEE .   |      |      |     |        |     |        | II, 614             |
| Bratmurftfeft           |         |      |      |     |        |     |        | III, 1009           |
| Brauer, vermunichte .   |         |      |      |     |        |     |        | II, 550             |
| Brann, Bifchof          |         |      |      |     |        |     |        | I, 241              |
| Braun von Somibburg     |         |      |      |     |        |     |        | II, 811             |
| Braunichweig, Graf von  |         |      |      |     |        |     |        | II, 924             |
| Broblath, blutenber .   |         |      |      |     |        |     |        | II, 882             |
| Brobmertel              |         |      |      | •   |        |     |        | I, 169              |
| Brude                   |         |      |      |     |        |     | I, 113 | , 277, 323          |
| Brudenhunb              |         |      |      |     |        | ٠   |        | 11, 774             |
| Brueber                 |         | ·    |      | ٠   | •      | •   | ٠      | I, 379              |
| Brunnenfagen I, 69, 9   |         |      |      |     |        |     |        | 714, 759,           |
| 763, 784                |         |      |      | -   | , 993, | 108 | 18.    |                     |
| Brune, Bifchof          |         |      |      | •   | •      | •   |        | I, 241              |
| Brufchius               |         |      |      | •   | •      | • . |        | II, 838             |
| Brgetielane             |         |      |      | •   |        | •   | •      | II, 560             |
| Bubenrecht              |         |      | •    | •   |        | •   | •      | II, 574             |
| Buche                   |         |      | •    |     | •      | •   |        | II, 517<br>III. 983 |
| Buit                    | :       |      | •    | •   | •      | •   |        | III, 983<br>II. 896 |
| Burgau, Agnes von       |         |      |      |     | :      | ď.  |        | I, 389              |
| Burglinbe               |         |      |      | :   | :      | :   | :      | I, 136              |
| Burgfel                 |         |      | •    | •   | :      |     | •      | II, 896             |
| Burfarb von Gedenbor    |         | : :  | :    | :   | :      | :   | :      | I. 369              |
| Burfarb, ber beilige .  |         | : :  |      | :   | :      |     | 698.   | III, 1002           |
| Burtarbustirde .        |         |      | - :  |     | :      | ,   |        | II. 721             |
| Burtarbemede            |         |      |      |     | :      |     |        | II, 698             |
| Burthart, Graf von Rot! |         |      |      |     |        |     |        | I, 373              |
| Burlenichmab, Gole von  |         |      |      |     |        |     |        | II, 833             |
| Busenbeer               |         |      |      | _ i |        |     |        | III, 1300           |
| Calatin                 |         |      |      |     |        |     | I. 47  | . II, 848           |
| Cafimir, Marfgraf .     |         |      |      |     |        |     |        | III, 1152           |
| Caftell, Marquarb Con   |         | ٠.   |      |     |        |     |        | III, 1164           |
| Capallari               |         |      |      |     |        |     |        | II, 824             |
| Celebranb               |         |      |      |     |        |     |        | I, 30               |
| Chamer, herrn von .     |         |      |      |     |        |     |        | III, 1196           |
| Cham . Bobburg, Martgre | fen von |      |      |     |        |     |        | III, 1284           |
| Chies f. Rip.           |         |      |      |     |        |     |        | 1 1 1               |
| Chlobwig                |         |      |      |     |        |     |        | 1, 308              |
| Chriftinb               |         |      |      |     |        |     | **     | II, 590             |
|                         |         |      |      |     |        |     |        |                     |

| ı |                          |     |        | -    |      |        |      |      |              |       |
|---|--------------------------|-----|--------|------|------|--------|------|------|--------------|-------|
|   | Chriftmette              |     |        |      |      |        |      |      | . I, 304     | . 373 |
|   | Chriftnacht              |     |        |      |      |        | L    | 405. | II, 633, 727 | 742   |
|   | Chriftoph, Bergog .      |     |        |      |      |        | - 1  |      | 1 77 7       | 8 70  |
|   | Chriftusfagen I, 318.    | 11, | 517. 6 | 609. | 6. 0 | no &   | teus | e. B | erranttafte  | in.   |
|   | Chriftusbilb f. Rreuge.  | •   |        |      |      | ,      |      | -, - |              |       |
|   | Chriftusfteine f. Derrge | tt  | sfiein | t.   |      |        |      |      |              |       |
|   | Clemens                  |     |        |      |      |        |      |      | . III.       | 942   |
|   | Claustirde               |     |        |      |      | ·      |      |      |              | 1107  |
|   | Columban, ber beilige .  |     |        |      |      | :      | •    |      | II, 491      | 566   |
|   | Columan, St              |     |        |      |      |        | :    |      |              | 1266  |
|   | Commanbanten Bopel       |     |        |      |      | •      | :    |      |              | 237   |
|   | Conrab f. Ronrab.        | •   | •      | •    | •    | •      | •    |      | ,            | 201   |
|   | Corbinian, ber beilige   |     |        |      |      |        |      |      | . I. 459     | 400   |
|   | Craco                    | :   |        |      | •    |        | •    | •    | . I, 107     |       |
|   | Crus, Baul               |     |        | •    | •    | :      | •    |      |              | 139   |
|   | Suglenberg, Fraulein von |     | :      |      |      | •      | •    | •    | - '          |       |
|   | Cyriacus                 |     | :      | •    | •    | :      | •    |      |              |       |
|   | Cyriacuspanier .         | :   |        |      |      |        | ٠    | ٠    | . III,       |       |
|   | Dagau, Graf Dito von     |     |        |      | •    | •      |      | •    | . I,         |       |
|   | Dachauer Jatob           |     |        |      |      | •      |      |      |              | 426   |
|   |                          |     |        |      |      |        | •    | ٠.   |              | 1200  |
|   |                          | ٠   |        |      |      |        |      |      | 61. II, 799  |       |
|   | Dahinab                  | ٠   |        |      |      |        |      | •    |              | 417   |
|   | Daumen St. George        | •   |        |      |      |        | -    |      | . I,         | 47    |
|   | Daumling ale Bahrzeichen |     |        |      |      |        |      |      |              | 47    |
|   | Degenberg, Bartman ver   | 1   |        |      |      |        |      |      | . II,        |       |
|   | Dett, Rlara              |     |        |      |      |        | -    |      |              | 1230  |
|   | Dieter                   |     |        |      |      |        |      |      |              | 859   |
|   | Dietwiese                |     |        |      |      |        |      |      |              | 859   |
|   | Dieg Swinburg            |     | -      |      |      |        |      |      |              | 73    |
|   | Dionyfine, ber heilige . |     |        |      |      |        |      |      | II, 648, 649 |       |
|   | Difibob, ber heitige .   | -   |        |      |      |        |      |      | , 811. III,  |       |
|   | Doble                    |     |        |      |      |        |      |      | . II,        |       |
|   | Dollinger, Sans .        |     |        |      |      |        |      |      | I, 106, 107, | 108   |
|   | Dombau ,                 |     |        |      |      |        |      | 1    | , 201. III,  | 1042  |
|   | " f. Baumeifter.         |     |        |      |      |        |      |      |              |       |
|   |                          |     |        |      |      |        |      |      |              | 204   |
|   | Dorf, versuntenes        |     |        |      | 1,   | 197.   | II,  | 754. | III, 1020,   | 1028  |
|   | Dornbufd                 |     |        |      |      |        |      |      | . II,        | 799   |
|   | Dorrer, Bilhelm .        |     |        |      |      |        |      |      | . 111,       |       |
|   | Drachenfagen I, 33, 36,  | 93, | 330.   | II,  | 592. | III, 1 | 197  | €.   | auch Linbmi  | trm=  |
|   | fagen.                   |     |        | ,    |      | -      |      |      |              |       |
|   | Dradenftid               |     |        |      |      |        |      |      | . I,         | 93    |
|   | Drautleinsapfel .        |     |        |      |      |        |      |      | . ш,         | 969   |
|   | Dreitonigefeier .        |     |        |      |      |        |      |      |              | 719   |
|   | Druben                   |     |        |      |      |        | Ċ    |      | III, 1158,   |       |
|   |                          | •   |        | •    |      | -      |      |      | ,,           |       |

|     |                      |         |      |    |        |        |      |       |     | *         | - 1    |
|-----|----------------------|---------|------|----|--------|--------|------|-------|-----|-----------|--------|
| 4   | Drubenbruden :       |         |      |    |        |        |      |       |     | III,      | 1316   |
| 4   | Durer, Mibrecht      |         |      |    |        |        |      |       |     | III.      | 1144   |
| 1   | aber                 |         |      |    |        |        |      |       |     | Í,        | 70     |
| . 1 | Sberbarb von Ra      | nbed    |      |    |        |        |      |       |     | I,        | 339    |
|     | Ebertopf             |         |      |    |        |        |      |       |     | 11,       | 818    |
|     | Sberftein, Graf .    |         |      |    |        |        |      |       |     | II.       | 789    |
|     | Eberftein, Graf &    |         |      |    |        |        |      |       |     | II.       | 828    |
|     | . a Mbelir           |         |      |    |        |        |      | 2     |     |           | 828    |
|     |                      |         |      |    |        |        |      |       |     |           | 1098   |
|     | Ed, Eder ben .       |         | :    | :  | :      |        | :    | :     |     |           | 101    |
|     | Edarb, ber Bunbich   |         |      |    |        |        |      |       |     |           | 1351   |
|     | Edenbuttner .        |         |      |    | :      | :      |      |       |     |           | 1055   |
|     |                      |         |      | -  |        |        |      |       |     |           | 63     |
|     | Cbigna, beilige, per |         |      | :  |        | :      |      |       |     |           | 1202   |
|     | Eginharb, Bifchof    |         |      | :  | :      | :      | :    | :     |     |           | 983    |
|     | Eggemont f. Rabi     |         | •    | •  | •      |        |      |       |     | ,         |        |
|     | Eglofftein           |         |      |    |        |        |      |       |     | . п.      | 631    |
|     | Egolanb              |         |      | :  | :      | :      |      | :     | :   |           | 303    |
|     | Chmannsbab .         |         | :    | •  | :      | :      | •    | •     |     |           | 1312   |
|     | Chmannsfdlegel       |         |      | :  |        |        | :    | :     |     | . I.      |        |
|     | Chrenmannlein        |         |      | •  | :      | ٠.     |      | :     |     |           | 490    |
|     | Gi ju Tara           |         |      | •  |        | •      |      |       |     |           | 422    |
|     |                      |         |      | •  |        | •      | . :  | . 272 | 420 | . II, 493 | 526    |
|     |                      |         |      |    | •      |        |      | , 310 |     | . 11, 43. | 1183   |
|     | Ginaug               |         | :    | :  |        | :      | •    |       |     | 354. II   |        |
| 1   | Ginbeti f. Minpe     |         | •    | •  | •      |        | •    | ٠.    | ٠., | 334. 1    | ,      |
| ı   | Gifengrein           |         |      |    |        |        |      |       |     | . 11.     | 811    |
| ı.  | Gifenhammer, &       |         |      |    | ٠      |        |      | • -   | •   | . II.     |        |
| 1   | Gifentraut           |         |      |    | ٠.     |        |      | •     |     | . II.     |        |
| 1   |                      |         |      | •  | •      |        | •    | •     |     |           |        |
|     | Giben                |         |      | •  | •      |        | •    | •     | •   | . II,     |        |
| l   | Gifen f. Giben.      |         |      | ٠  |        | ٠      |      |       | ٠,  | . 1,      | , ,    |
| Г   | Glifabeth von B      |         |      |    | -      |        |      |       |     |           | 806    |
|     | Glia von Spieß       |         |      | ٠  |        |        | •    |       |     |           | 1015   |
|     |                      |         |      |    |        |        | •    | •     |     | . 111,    | , 1015 |
| ı   | Glierbad, Ulrid      |         | 387. | e. | I, 402 |        |      |       |     |           | 434    |
| 1   |                      |         |      | •  | •      |        |      | •     |     |           |        |
| l   | Gim, Bilbeim m       |         |      | •  | •      |        | •    | •     | •   | . 11,     |        |
| ı   | Gife                 |         |      | ٠  |        |        | •    |       | -   |           | , 1132 |
| 1   | Gifelein             |         |      | -  | •      | •      | ٠    | •     | ٠.  |           | , 1229 |
|     | Elfenberger .        |         | •    | ٠  |        |        |      |       | -   |           | 95     |
| l   | Glfenreiter, Chi     |         |      |    |        |        |      |       |     |           | 522    |
| ı   | Elspiegin            |         |      |    |        |        |      |       | ٠.  |           | , 1146 |
| 1   | Embrico, Bifchef     |         |      |    |        |        |      |       |     | , 247. I  | 1, 910 |
| 1   | -                    |         |      |    |        |        |      |       |     |           |        |
| 1   | Emmeram, ber he      | ilige . |      |    | . I    | , 103, | 104, | 105.  |     | 556. III, | 1287   |

|   |                                   |        |       |       | -      | 23    |       |       |      |      |        |      |      |
|---|-----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
|   | Emmerich, Jofe<br>Emmershofen,    | n h    |       |       |        |       |       |       |      |      |        | 1,   | 302  |
|   | (Smmerahofen                      | Gier:  | ine : | en n  |        |       |       |       |      |      |        | II,  | 841  |
|   | Engelbert, Graf                   |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      |      |
|   | Engelfagen                        |        | . 1   | 183   | 215    | 288   | 292   | 363.  | . 11 | 502  | , 545, | 683. | 782  |
|   | Engelmar .                        |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 530  |
|   |                                   |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        | 11.  |      |
|   | Entführung.                       |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        | 1,   | 350  |
|   | Enthaupteter fe                   |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 73   |
|   | Epple von Gail                    |        |       |       |        | 149   | 150   | 151   | 152  | . 11 | 642,   |      |      |
|   | Erbipiegel                        | ingi   |       |       | ٠.,    | 140,  | 100,  |       |      |      |        | III. | 965  |
|   | Grienboliftab                     |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 619  |
|   | Erneft, Dergog                    |        | :     |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 578  |
|   | Ernft, Berginappe                 |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 812  |
|   | Efdenmann                         |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 1182 |
|   | @fel II, 502, 511                 | 756    | - 249 | . han | Lerner | 1111  | 1195  |       |      |      |        | ,    |      |
|   | Efelethurm                        | , 130  | , 040 | , 900 | gerner | 111,  | 1120. |       |      |      |        | 1.   | 114  |
|   | Gffe'emann                        |        |       |       |        | -     |       |       |      |      |        |      |      |
|   | Etico                             |        |       |       |        |       |       |       |      |      | 474    |      |      |
|   | Ethile f. Etide.                  |        |       |       |        |       |       |       |      |      | ,,     |      | ,    |
|   | Egel                              |        |       |       |        |       |       |       |      | 1    | . 332, | 344  | 411  |
|   |                                   |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 366  |
|   | Eva, Rlofterfrau                  |        |       |       |        |       |       |       |      |      | :      |      | 105  |
|   |                                   |        |       |       |        |       |       | -     |      | 100  | 199.   | 111  | 1026 |
|   | Enring von Rei<br>Faltenberg, Rit | njtet  | n     |       |        |       |       |       | ,    | 100, | 100.   | 11   | 605  |
|   | Faltenftein, Or                   | ter ac | п.    |       |        |       | :     |       | 010  | 900  | Her n  | 111  | 1973 |
|   | Faniliargeift                     | ajen : | en I, | 341.  | . 25   | igeie | Su 6  | 1 11, | 140  | II   | 561    | III, | 1317 |
|   |                                   |        |       |       |        |       |       | ٠,    | 140. | 11,  |        | 111  | 1354 |
|   | Fauft, Dofter                     |        |       |       | :      |       |       |       | ٠,   | 143  | 294.   | 111  | 1270 |
|   | Fec                               | ٠      |       |       |        |       |       |       | 1,   | 140, | . I    | 177  | 179  |
|   | Feilenhauer                       |        |       |       |        |       |       |       |      |      | . "    |      | 253  |
|   | Fenfter, als Wa                   |        |       |       |        |       | -     |       |      |      |        |      | 631  |
|   | Feuer ohne Belg                   |        |       |       |        |       |       |       |      |      |        |      | 180  |
| i | Feuerglode                        |        | -     |       |        |       |       |       |      |      | . I    |      |      |
| ı | Feuerhund                         |        |       |       |        |       |       |       | ٠,   | 906  | 208.   | 111  | 1043 |
| 1 | Beuerprobe .                      |        | -     |       |        |       |       |       |      |      | 200.   |      | 1199 |
|   | Sichtengapfen                     |        | -     | -     |        |       | -     |       |      |      |        |      | 196  |
| l | Fidmuble .                        |        |       |       |        |       |       |       |      |      | •      |      | 430  |
| ١ |                                   |        |       |       |        |       |       |       |      | :    | :      |      | 533  |
| 1 | Fifchlein, munte                  |        |       |       |        |       |       |       |      | •    |        |      | 388  |
| 1 | Blachberg, Gele                   | rett   | -     | -     | -      |       |       | -     |      |      |        |      | 288  |
| l | Flammen auf @                     | maßer  | 1     | -     |        | -     |       |       |      |      |        |      | 1024 |
| ĺ | Flaumfeber                        |        |       | -     |        |       |       |       | -    |      |        |      | 9    |
| ١ | Fleticher, Gebe                   |        |       |       |        |       |       |       |      | 010  | III,   |      |      |
| 1 | Fluch                             | ٠.     | ٠,    | *     |        | -     |       | •     | 11,  | 019. | 111,   | 1    | 424  |
| 1 | Fluch ber Daff                    | enho   | uler  |       |        |       |       |       | :    |      |        | 1,   | 208  |
| I | Fluch, Truppad                    | ger    |       |       |        |       | -     |       |      |      | ٠      | 4,   | 200  |

## 424 ----

|                                    |       |      | - '    |        | _    |      |        |           |                 |
|------------------------------------|-------|------|--------|--------|------|------|--------|-----------|-----------------|
| Rludader                           |       |      |        |        |      |      |        |           | IL 547          |
| Fluchaus                           |       | :    |        | :      |      | :    | :      | : :       |                 |
| Fluggott                           |       |      |        |        |      |      |        |           |                 |
| Forell, Frang .                    |       |      |        |        | •    |      |        | : :       |                 |
| Franten                            |       | :    | :      | :      | :    | :    | :      | : :       |                 |
| Frangofen                          | :     | :    | :      | :      |      | :    |        | : :       |                 |
| Frag, Stephan .                    |       | :    |        | :      |      |      |        |           |                 |
| Frau, weiße I, 185                 |       |      |        |        |      |      |        | á         |                 |
| wünschte                           |       |      |        |        |      |      | y. uuj | erjammeen | it 1, 222; bits |
|                                    |       |      |        | ngir   |      |      |        |           | 1. 10           |
| Frauen, wilbe . Rraulein f. Junafr |       | •    |        | .*     |      |      | •      |           | l, 10           |
| Frauenberger, Chr                  |       |      | em : e |        |      |      |        |           |                 |
|                                    |       |      |        | de r m |      | •    | •      |           | 1, 427          |
|                                    |       |      |        | •      |      |      | •      |           | 1, 137          |
| Freiflig, Georg                    |       |      |        |        | •    |      |        | ٠. ٠      |                 |
| Freitag                            |       | ١.   | •      |        |      |      |        | I, 2      |                 |
| Freubengaßle .                     |       |      |        |        |      |      |        |           | 1, 378          |
| Fremberge                          |       |      |        |        |      |      |        |           | II, 480         |
| Frieberich, Burggraf               |       |      |        |        |      |      |        | 11, 6     | 37. III, 1319   |
| Friedrich f. Barbar                |       |      |        |        |      |      |        |           |                 |
| Friebrid, Graf gu &                |       |      |        |        |      |      |        | H, 4      | 4. III, 1218    |
| Friebrid II., Raifer               |       |      |        |        |      |      |        |           | II, 555         |
| Friedrich, Graf gu D               | etti  | ngen |        |        |      |      |        |           | 1, 367          |
| Friebrid, ber Goone                |       |      |        |        |      |      |        | 1. 579.   | 580, 595, 596   |
| Friebrich, ber Giegrei             |       |      |        |        |      | :    |        | .,        |                 |
| Fronleichnam f. Do                 | ftfen | faar |        | ٠.     | •    | •    | •      |           | 111, 1200       |
| Gronleidnamsfeft                   | 1     | 1-9- |        |        |      |      |        |           | 11, 516         |
| Grof de, ausgehadte                |       |      | :      |        | :    |      | •      |           | 1. 221          |
| Fuche, golbner .                   | •     |      | :      | :      | •    | •    | •      |           | 1, 147          |
|                                    | :     | :    |        | •      | •    | •    | •      |           |                 |
| Bucheloch                          |       |      |        |        |      |      | •      |           | III, 1025       |
| Sugger, Bonavent                   |       |      |        |        | •    | •    |        |           | 111, 957        |
| gurft, Moris .                     | ura   |      |        |        |      |      |        |           | 11, 902         |
|                                    |       |      |        |        |      |      |        |           | III, 1126       |
| Fürftenberg, Grafin                | pon   |      |        |        |      |      |        |           | 11, 548         |
| Fürftenthure am D                  |       |      | berg   |        |      |      |        |           |                 |
|                                    |       |      |        |        |      |      |        |           |                 |
| Gailana                            |       |      |        |        |      |      |        |           | 1, 240          |
| Gailingen, Epple                   | oon   |      | . 1,   | 149,   | 150, | 151, | 152.   | 11, 6     | 12. 111, 1340   |
| Galgen                             |       |      |        |        |      |      |        |           | 1, 44, 278      |
| Galgenpater .                      |       |      |        |        |      |      |        |           | 111, 1278       |
| Gallas                             |       |      |        |        |      |      |        | 11, 8     | 313. III, 945   |
| Gallus, ber beilige                |       |      |        |        |      |      |        |           |                 |
| Gamelbert                          |       |      |        |        |      |      |        |           | I, 27           |
| Gangolf, ber beilige               |       |      |        |        |      |      | :      | : :       | II, 763, 766    |
| Gangolfebrunnen                    |       | :    | :      | :      | :    | :    | :      | : :       | 11, 763         |
| Gangolfeteller                     |       | :    | :      | :      |      | _    | -      | : :       | 11, 764         |
| •                                  |       |      |        | _      | -    |      | •      | •         | , 101           |

| 420                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gane beim Schafertang II, 831 ; bei Gameisberf III, 1241.                                                           |
| Banthar, Richter                                                                                                    |
| Bberpet                                                                                                             |
| Bebhard, Barthelemaus                                                                                               |
| Bebharb, Graf ju Raftel                                                                                             |
| Bebharb von Chamer                                                                                                  |
| Bebharb                                                                                                             |
| Gebranche I, 28, 29, 91, 93, 325, 372, 450, 451, 457. II, 505, 574. 646,                                            |
| 651, 698, 704, 715, 716, 717, 718, 719, 729, 831, 881. III, 1041,                                                   |
| 1142, 1176, 1177, 1179, 1180, 1259, 1312, 1326, 1328, 1329.                                                         |
| Beiger 1, 44. II, 585, 883                                                                                          |
| Beilingen f. Gailingen.                                                                                             |
| 9ci6 II, 612, 655, 770                                                                                              |
| Beistlaue                                                                                                           |
| Beisthor                                                                                                            |
| Seifter I, 140, 145, 172, 173, 179, 190, 217, 237, 253, 257, 279, 284, 289,                                         |
| 298, 304, 312, 319, 360, 382, 384, 388, 391, 403. II, 487, 491,                                                     |
| 502, 551, 561, 571, 592, 620, 623, 624, 633, 674, 689, 743, 744,                                                    |
| 747, 748, 767, 773, 829, 840. 894, 898. III, 932, 935, 941, 948,                                                    |
| 951, 1001, 1027, 1031, 1032, 1064, 1070, 1090, 1095, 1104, 1139,                                                    |
| 1140, 1162, 1164, 1168, 1192, 1193, 1196, 1210, 1212, 1213, 1214,                                                   |
| 1220, 1222, 1223, 1229, 1234, 1235, 1240, 1242, 1243, 1253, 1254,                                                   |
| 1258, 1260, 1267, 1268, 1275, 1282, 1290, 1291, 1294, 1295, 1300,                                                   |
| 1306, 1307, 1309, 1315, 1316, 1317, 1318.                                                                           |
| Dierher gehoren: Anernweiblein, Berggeift, Bergmond, Com-                                                           |
| manbantenpopel, Elben, Effeemann, Familiengeift, Fee,                                                               |
| Grauen, vermunichte und milbe, Giegweibden, Gogerifraulein, Grabenreuter, Dabermama, Daiben, beren, Soimann, Bolla. |
| Suna, Brrlidt, Jung frauen, vermunichte, Ralb, Rettentrager,                                                        |
| Rlapperer, Mannlein in Mann, Moodweiblein, Barlafer,                                                                |
| Bopeltrager, Riefen, Shaibbadmann, Golibobrden, Ges                                                                 |
| weiblein, Gilfingerl, Steinflopferle, Tenfel, Tobte, Tutlis                                                         |
| pfeiferl, Balbmannlein, Balbweiblein, Bafferfrauen, Bag-                                                            |
| mann, Beibwiefenweiblein, Beigen, Bichtelmannden, Bam-                                                              |
| berbuchlein, Bmerge.                                                                                                |
| Beifterbann I, 139, 179, 403. III, 1095, 1193, 1212, 1318                                                           |
| Beifterfirde I, 157, 158, 159, 319. II, 677, III, 1147                                                              |
| Deiftermuble                                                                                                        |
| Beiftericiaat                                                                                                       |
| Beifteraug I, 257, 284, 384, 484. II, 494. III, 977, 1001, 1037. G. auch                                            |
| Tobtening.                                                                                                          |
| Deorg, ber beilige I, 36, 228. III, 1012, 1271                                                                      |
| Beorg, ber Reiche                                                                                                   |
| Berold, Biffof                                                                                                      |
| Berung von Emerebofen                                                                                               |
|                                                                                                                     |

### 426 -

|                          | _          | 426      |       | -       |        |                |
|--------------------------|------------|----------|-------|---------|--------|----------------|
|                          |            |          |       |         |        | ** ***         |
| Germich von Bolmunb      |            |          |       | • -     |        | . II, 607      |
| Gertraut, bie beilige .  |            |          |       | •       | •      | . H1, 976      |
| Gertraut, Rafferetochter |            |          |       |         | • -    | . II, 899      |
| Gertrautentapelle .      |            |          |       |         |        | . I, 207       |
| Bener, Graf              |            |          |       |         | •      | . II, 659      |
| Genfe                    |            |          | -     | •       |        | . III, 1236    |
| Gjaig f. Deer.           |            |          |       |         |        |                |
| Giegweibchen             |            |          |       |         |        | . III, 1137    |
| Gienanth, herr von .     |            |          | -     | -       |        | . II, 823      |
| Binthner, Bacarias       |            |          |       |         |        | . II, 575      |
| Gistalb                  |            |          |       |         |        | . III, 942     |
| Gifela (auf Rariftein)   |            |          |       |         |        | . I, 334       |
| Gifela, Ronrabs II. Gema | thlin .    |          |       |         |        | . II, 928      |
| Bitfoner f. Migner.      |            |          |       |         |        |                |
| Gleichen, Graf gu G. u   |            |          |       |         |        | . I, 237       |
| Glodenfagen I, 286, 29   | 94, 301, 4 | 15, 416, | 432.  | II, 584 | 658,   | 676, 690, 754. |
| III, 966,                | 1122, 115  | 1, 1224, | 1276, | 1293.   |        |                |
| Glodengießer             |            |          |       |         |        | . I, 415, 416  |
| Gogerifraulein .         |            |          |       |         | ٠.     | . III, 1199    |
| Goggeler                 |            |          |       |         | . I,   | 40. III, 1190  |
| Golbbreren               |            |          |       |         | . '    | . III, 1086    |
| Golbberg                 |            |          |       |         |        | . III, 1084    |
| Golbfavelle              |            |          |       |         |        | . I, 162       |
| Golbtoblen               |            |          |       |         |        | . I, 9         |
| Golblaiblein             | : :        |          |       | -       |        | . I, 163       |
| Golbfanb                 |            |          |       |         |        | . I, 9         |
| Golbftude                | : :        |          |       | I. 4    | 4. 92. | 162, 165, 221  |
| Golbjaden                | : :        |          |       | -, -    | .,,    | . I, 9         |
| Gogenbrob                |            |          |       |         |        | . III. 1175    |
| Gottfrieb pon Bouille    |            |          |       |         |        | . II. 614      |
|                          | ". :       |          |       | •       | •      | . II, 527      |
| Gos von Berlidingen      | : :        |          |       |         |        | . II, 701      |
| Gogbert, Bergog .        |            |          | :     | •       |        | . I. 240       |
| Grabenreuter             | : :        |          |       | •       |        | . II. 744      |
| Graiebad, Graf Bertho    |            |          |       | •       | •      | . I, 366       |
| " Grafen von G           |            |          |       | •       |        | . III, 1170    |
| Grehweiler, Rheingraf vo |            |          |       | •       |        | . II. 816      |
| Greimolb                 |            |          |       | :       |        | . II, 502      |
| Grienevalt, Sieremias    |            |          |       | •       | •      | . I, 115       |
| Groß von Trodau .        |            |          | -     | •       |        | . II, 614, 615 |
| - ,                      |            |          | -     |         |        |                |
| Gugel, herren ven .      |            |          |       |         |        | . II. 629      |
|                          |            |          |       | •       |        | ,              |
| Gunthar, Bifchof .       |            |          |       | -       |        | ,              |
| Gunther                  |            |          |       | -       |        |                |
| Bunther, Graf von Soll   | ullerpere  |          |       | -       | •      | . II, 614      |

|                                           |           |         |       |       |       | 1     |      |       | _    |        |                   |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------------------|
| Buftan Abe                                |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | 55.<br>3, 846, 85 |
|                                           |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        |                   |
| Butermerti                                |           | agrigen | Mrieg | 1     | •     |       |      |       |      | ٠      | III, 110          |
| Butterlest                                |           |         |       | •     |       | •     | •    |       | •    |        | III, 110          |
| aberfelbt                                 |           |         |       |       |       |       |      |       | •    |        | III, 125          |
| abermam                                   |           |         | •\    |       |       | •     |      |       | •    |        | III, 125          |
| adher, R                                  |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | III, 122          |
| abalagia                                  |           |         |       |       |       |       |      | •     | ٠    |        | I, 231, 23        |
| abeloga f                                 |           |         |       |       |       |       | *    |       |      |        |                   |
| ahn                                       |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | 03. II, 59        |
| dahnenträ                                 |           |         |       |       |       | -     | I, 1 | 7, 12 | 3, 2 | 36, 28 | 31, 368, 37       |
| ahnentre                                  |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | II, 59            |
| dahnen fc1                                | ag .      |         |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 2              |
| baholb                                    |           |         |       | 4     |       |       |      |       | -    |        | III, 124          |
| daiben                                    |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 4              |
| daing von                                 | Stein     |         |       |       |       |       |      |       |      |        | II, 92            |
| balolb                                    |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | III, 124          |
| dammer                                    |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | 1026, 112         |
| anb eines                                 | Tobten    |         |       |       |       |       |      |       |      | 1      | II, 938, 93       |
| Sanbichub                                 | fagen     | I, 71,  | 191,  | 232,  | 233.  | €.    | aud) | Sáli  | ier  | fagen  |                   |
| bane ben .                                | Ronige    | ed      |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 41             |
| bartenbur                                 | g, Gra    | foon    |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 328, 32        |
| Dartman v                                 | on De     | genbe   | τα    |       |       |       |      |       |      |        | II, 52            |
| afe, breibe                               | iniger I. | 370.    | Berry | ünsch | π B.  | II, 6 | 58.  |       |      |        |                   |
| dafel f. De                               |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        |                   |
| Daßberg, 8                                |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | III, 103          |
| Datte, Bifd                               |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 20             |
| Danber                                    |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 187, 18        |
| Decht .                                   |           |         |       |       |       |       | ٠.   |       |      |        | III, 109          |
| Debler                                    |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | Í, 18             |
| Beer, bas                                 |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | 72. 673. 72       |
| greet, end                                |           |         |       |       | , 106 |       |      |       |      |        | ,                 |
| beibed, Ri                                | iter non  |         |       |       |       |       |      |       |      |        | I, 13             |
| beibenben                                 |           |         |       |       |       |       |      |       |      |        | II, 8             |
| Beibenmai                                 |           |         |       | :     | :     | :     |      |       | - 3  | ٠:     | I. 3              |
| Beil, Bete                                |           |         |       |       | :     | :     | :    | :     |      |        | I, 2              |
| Beilige, vi                               |           |         |       | :     | :     | :     |      | :     |      |        | III, 13           |
| Beiligenbi                                | Th.       |         |       |       | :     | :     | ٠    | •     | •    | L 302  |                   |
| Beiligthur                                |           |         |       | •     |       | •     | •    | •     |      |        |                   |
| Deilrathi:                                |           |         |       | :     | :     | :     | :    | :     | ٠    | •      | II, 8             |
|                                           |           |         |       |       |       |       |      |       | :    | 1 2    | i. III, 11        |
| Beinrid &                                 |           |         |       |       | ٠     | •     | •    | •     |      |        |                   |
|                                           | wibt      |         |       |       |       |       |      |       |      |        |                   |
| Beinrid I.                                | - 15      |         |       |       |       |       |      |       |      |        |                   |
| Peinrich I.<br>Peinrich I.<br>Peinrich II | , Raifer  |         | . :   | :.    | . :   | :     |      |       |      |        | 88. II, 6         |

|                           |            | 428     | -     | 7     |      |         |            |
|---------------------------|------------|---------|-------|-------|------|---------|------------|
| Beinrid III., Raifer .    |            |         |       |       |      | I, 241  | II, 614    |
| Beinrid IV., Raifer .     |            |         |       |       |      | 1. 373  | . II, 534  |
| Beinrid V., Raffer .      |            |         |       |       | ٠.   | I, 315  |            |
| Deinrid von Abeneber      |            |         |       |       |      |         | III, 1239  |
| Beinrich von Rempten      |            |         |       |       |      |         | , 483, 484 |
| Beinrich ber Lome .       |            |         |       |       |      |         | III, 1205  |
| Deinrich von Bluging      |            |         |       |       |      |         | I, 461     |
| Beinrid, Probft           |            |         |       |       | -    |         | I, 423     |
| Deinrid, Graf ju Rothe    |            |         | : :   |       | - 0  |         | I. 373     |
| Beinrid, Bergog in Baper  |            |         |       | :     | •    |         | III, 1350  |
| Deinrich mit bem golbenen | 9Dagen     | :       |       | •     | •    |         | II, 475    |
| * * * *                   |            |         |       | •     |      | •       | II, 476    |
| Deinrid X., ber Stolze    | Director . | :       |       | :     |      | •       | II, 899    |
|                           |            | •       |       | •     | •    |         | 1, 368     |
| Being                     |            | :       |       |       |      | •       | III, 1145  |
| Deing bon Teufeleftein    |            |         |       | •     | •    |         | II, 767    |
| Betla                     |            |         |       | ٠,٠   | •    |         | III, 1158  |
| Delfenftein, Graf von     |            |         |       | •     |      | -       | II, 1136   |
| henneberg, Bertholb p     |            |         |       |       |      |         |            |
|                           |            |         |       |       | ٠.   |         |            |
| herbegen                  |            | -       |       | •     |      | , 198.  | III, 1026  |
| herfules                  |            | -       |       |       |      | •       |            |
| hermann                   |            |         |       |       |      | •       | I, 359     |
| herman f. Bodftat.        |            |         |       |       |      |         |            |
| hermann, Graf ven Raf     |            |         |       |       | 11   | , 753.  |            |
| hermunburen               |            |         |       |       |      | . 1     | 267, 268   |
| herrgottsbaber .          |            |         |       |       |      |         | III, 1160  |
| Derrgottefdmarger         |            |         |       |       |      |         | III, 1143  |
| herrgottefteine .         |            |         |       |       |      |         | III, 1088  |
| herrnberg, Gbler von      |            |         |       |       |      |         | III, 1250  |
| Berula                    |            |         |       |       |      |         | I, 188     |
| Defns                     |            |         |       |       |      |         | III, 1131  |
| Beffen                    |            |         |       |       |      |         | III, 1141  |
| hetan                     |            |         |       |       |      |         | I, 261     |
| Segen 1, 97, 405, 411.    |            |         |       | 695,  | 813. | III, 1  | 029, 1128, |
| 1178, 1257, 1309          | , 1323, 1  | 360, 13 | 61.   |       |      |         |            |
| herenfir meib .           |            |         |       |       |      |         | III, 1309  |
| herentany                 |            |         |       |       |      | I, 97.  | III, 1309  |
| herenthurm                |            |         |       |       |      |         | II, 694    |
| Dieb, letter              |            |         |       |       |      |         | II, 708    |
| Biefel, baprifder .       |            |         |       |       | II   | 867.    | III, 1221  |
| Silaria, Grafin           |            |         |       |       |      |         | III, 1172  |
| Silbegarb, Gemablin Ra    | ris bes @: | reßen   | 1, 28 | , 29, | 30.  | II, 485 | 874, 879   |
| Bilbegarb von Dobene      |            |         |       |       | 11   | 809.    | III, 1332  |
| Silbegaft                 | . :        |         | : :   |       |      |         | I, 308     |
| Siltegunb, beilige .      | : :        | :       | : :   | :     |      | :       | I, 142     |
| 4 0 , 4 stride .          |            | -       |       | •     | •    | •       | -1         |

| himmelfenerb             | rens      | nen   |       |   | ·.   |        |       |       |       |            | III,      | 1180       |
|--------------------------|-----------|-------|-------|---|------|--------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|
| Singenhaufer .           | Rath      | den   |       |   |      |        |       |       |       |            |           | 1126       |
| Sirfd                    |           |       |       |   |      |        |       |       |       | I, 9       | L II,     |            |
| Sirfdau, Dein            |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           | 857        |
| Sirfdenritt              |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | I,        | 94         |
| Birtenbalter             |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           | 775        |
| Sirtenfriebel            |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | II.       |            |
| Birtenjörg               |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | 11,       | 787        |
| Dodgericht ber           |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | III.      |            |
| Sodftat, Graf            | ( 8 8 8 1 | wein  | ron   |   |      |        |       |       |       |            | I.        | 143        |
| Bobened, Silb            |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | II,       |            |
| Sobenftein, Ri           |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | 1027,     |            |
|                          |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | II.       |            |
| Soben faufen             |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           | 474        |
| Soimann .                |           |       |       |   | - 11 |        | П.    | 662   | 897.  | III,       |           |            |
| Solheim, Dar             |           |       |       |   |      |        | ,     | •     |       |            | II,       |            |
| Solle .                  |           |       |       | : | :    |        | :     |       |       | 4, 296     |           |            |
| Sonigtuden.              | •         | :     | :     | : | •    | •      | •     | •     | -, 44 | ~ ~30      | ". II,    |            |
| Dorenbrunnle             | f w       | :     | :     |   | •    | :      | :     |       | :     | :          | П,        | 702        |
| Bofe, efferne            |           |       | :     |   |      |        |       | •     |       | •          | 11,       |            |
| Softienfagen             | T 04      |       |       |   |      |        |       |       |       | . 004      |           |            |
|                          |           |       |       |   |      | 1244,  |       |       | , 50  | , 004      | , 013.    | 111,       |
| Sufeifen .               |           |       |       |   |      |        |       |       |       | **         | 593,      | 705        |
| Diffohola .              |           | •     | •     |   |      |        | •     |       |       | . 11       |           | 1050       |
| Sugobert .               | •         |       | •     | • | •    | •      | •     | •     |       |            |           | 369        |
|                          | ٠         |       | •     | • | •    | •      | •     | •     | •     | • •        |           |            |
| Suhn                     |           |       | •     | • |      | •      | •     | •     | •     | •          |           | 274<br>258 |
| Subnerneft Subnertroglei |           | •     | ٠     |   | •    | •      | ٠     |       | •     | •          |           |            |
|                          |           |       | ٠     | • | •    |        | •     |       | ٠     |            | 111,      | 1074       |
| Suimann f. De            |           | n II. |       |   |      |        |       |       |       |            |           |            |
| Bulle f. Bolle.          |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           | 45         |
| Bullenweber              | ٠         | •     | •     |   | •    | •      | •     | •     | •     |            | <u>I,</u> | 45         |
| Sullepos .               | •         |       | ٠     | ٠ |      | •      | •     |       | ٠     |            | II,       | 727        |
| Summeln .                | ·         |       | •     | ٠ | ٠    | •      | •     | •     | •     |            | Ļ         | 153        |
| Sunb, Johann             | क्षेत्र   | ptist | ٠     |   |      | •      | ٠.    | :     | ٠     | *          |           | 422        |
| Sund ale Bahr            | etajen    |       |       |   | ٠.   |        | . 1   | , 113 | 11,   | 756.       | III,      |            |
| Bund, fcmarger           |           |       |       |   |      |        | , 663 | 706   | , 774 | , 776,     | 906.      | ш,         |
|                          |           |       |       |   | 159, |        |       |       |       | ~          | m *       |            |
| Bund, bie Berrei         | n pen     |       |       |   | 477, | 507, 5 | 32.   | ш,    | 1006. | <b>છ</b> . | or u b t  | nup        |
|                          |           | 28 c  | Ifen. |   |      |        |       |       |       |            |           |            |
|                          |           |       |       | ٠ |      |        |       |       | ٠     |            | II,       | 507        |
| Buneberg, Ritt           |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            | II,       | 810        |
| Bungaren f. S            |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           |            |
| Sungerbach               |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           | 870        |
| Bungerenoth              | ٠         |       |       |   |      |        |       |       |       | I, 188     |           |            |
| Bungerthurm              |           |       |       |   |      |        |       |       | • *   |            | II,       | 918        |
|                          |           |       |       |   |      |        |       |       |       |            |           |            |

| Sunnenfagen      | I. 4:        | 7. 48. | 50. | 69. | II 50 | 85. 60 | 27.    | III. 1 | 217 | 1236.  |           |       |
|------------------|--------------|--------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|-----|--------|-----------|-------|
| Durnbeim         |              |        |     | -   |       |        |        | , -    | ,   |        | I,        | 95    |
| Suffiteufagen    |              |        |     |     |       |        | 420    |        | 05  | •      | - 5       | 20    |
|                  |              |        |     |     |       |        |        | 2, 12  |     |        | TTT       | 1194  |
| Dußglode .       |              | •      | •   |     |       |        |        | •      |     | t.     |           | 229   |
| фира             | ٠            |        | ٠   | ٠   | •     |        | •      | •      | •   | •      | Į,        |       |
| Sylbric .        |              |        |     |     | •     | •      | •      | •      | •   | •      | Ļ         | 308   |
| Jadel, bofer     |              |        |     | •   | ٠,    | -      | •      |        |     | •      | I,        | 362   |
| Jagb, wilbe f. n |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        |           |       |
| Jager, ber wilbe |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        |           |       |
| Jager, ber ftein | erne         |        |     |     |       |        |        |        |     |        | I,        | 60    |
| Jato betirden    |              |        |     |     | •     |        |        | •      |     |        | 9, 197    |       |
| 3berich .        |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | I,        | 261   |
| 3gel             |              |        |     |     |       |        |        |        |     | 1      | 1, 597    | 598   |
| 3magina .        |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        |           |       |
| 3mhof, Regin     |              |        |     |     |       |        | . ·II, | 500    | Fre | m 3. 1 | III, 11   | 47.   |
| Johann mit ben   | Bat          | rte    |     |     |       |        |        |        |     |        | I,        | 295   |
| Johann, Bifco    | f .          |        |     |     |       |        |        |        |     |        | Ī,        | 390   |
| Johann von &     | run          |        |     |     |       |        |        |        |     |        | Ī,        | 283   |
| Johann, Ginfiel  | teI.         |        |     |     |       |        |        |        |     |        | 11,       | 765   |
| 3ohann Gottf     |              |        |     | f.  | :     |        |        |        |     |        | I,        |       |
| Johann von &     |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II,       |       |
| Johann, Bfalag   | rof          |        |     |     |       |        |        |        | - : |        |           | 1110  |
| Johann, Graf     |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II,       |       |
| Johann L von     |              |        |     |     |       |        |        |        |     | :      | I,        | 308   |
| Johanniefage     |              |        |     |     |       |        | •      | •      | ٠   |        | - 5       | 000   |
| Johannieblun     |              |        |     |     |       |        |        |        |     | III    | 1069,     | 1078  |
| Rohanniefene     |              |        |     |     | :     |        |        |        |     |        | II.       |       |
| 3obanniefird     |              | 0:-15  |     |     |       | •      | •      | -      | •   |        | I,        |       |
|                  |              |        |     |     | •     |        |        | -      |     | •      |           | 263   |
| 3channisnad:     |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | <u>I,</u> | 202   |
| 3ohanniefege     |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        |           |       |
| 30 haunistag     |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        |           |       |
| Borgen, herrn    | <b>3.</b> fi | ngen   | •   |     |       | •      |        |        |     | •      | II,       |       |
| Jofeph, Bifcof   | •            |        |     |     |       |        |        |        | •   |        |           | 1248  |
| Brene            |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II,       | 899   |
| Bring f. Gprin   | g.           |        | -   |     |       |        |        |        |     |        |           |       |
| 3rmenful .       |              |        |     |     | -     |        |        |        |     |        | II,       |       |
| 3rmentrut .      |              |        |     |     |       |        |        | •      |     |        | 11,       | 477   |
| 3rrglodlein      |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | I,        | 193   |
| 3rrligter .      |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II, 749   | , 929 |
| 3faat, Drbeneb   | ruber        |        |     |     |       |        |        |        |     |        | I,        | 428   |
| 3fembart .       |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II, 474   | , 477 |
| 3fis             | -            |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II,       | 526   |
|                  |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | II.       |       |
| Jubas .          |              |        |     |     |       |        |        |        |     |        | 11,       | 811   |
| Jubas            | 283          |        |     |     |       |        |        |        |     |        |           |       |

| Bubenmabden                     |        |       |       |        |       |       | I, 285 | . II, 564   |
|---------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|
|                                 |        |       |       |        |       |       | -      | I, 272      |
| Bubith, Gemablin Lubwige bes    |        |       |       |        |       | 1     | I, 474 | , 475, 476  |
| Bubith, Gemablin Belfs .        | ٠.     |       |       |        |       |       |        | III, 1191   |
| Bubith                          |        |       |       |        |       |       |        | II, 560     |
| Butunbe                         |        |       |       |        |       |       |        | 1I, 502     |
| Bulius, Bifcof                  |        |       |       | I, 24  | 283   | . II  | , 738. | III, 981    |
| Bulius Cafar                    |        |       |       |        |       |       | I, 344 | . II, 911   |
| Jung, Jofeph                    |        |       |       |        |       |       | -      | II, 576     |
| Bungfernfprung                  |        |       |       |        |       |       |        | 1, 57       |
| Bungfernthurm                   |        |       |       |        |       |       | 4      | III, 1207   |
| Jungfrau, eiferne               |        |       |       |        |       |       |        | III, 982    |
| Jungfrauen, vermunichte         | I, 59  | , 87, | 165   | 190,   | 219,  | 226   | 235,   | 236, 278,   |
|                                 |        |       |       |        |       |       |        | 433, 446,   |
|                                 | 471.   | II, 5 | 16, 6 | 71, 76 | 2, 76 | 8, 85 | 5, 888 | , 891, 909, |
|                                 | 914,   | 919,  | 928.  | . 111  | , 100 | 3, 10 | 65, 10 | 069, 1120,  |
|                                 | 1123,  | 1159  | , 11  | 84. 11 | 86, 1 | 199,  | 1313,  | 1359.       |
| Butta, Arbtiffin                |        |       |       |        |       |       |        | III, 1048   |
| Jutta, Tochter Raifer Deinrichs | I      |       |       |        |       |       |        | II, 600     |
| Raifer, beuticher I, 19. 111,   | 1096.  | €.    | Bat   |        |       |       | 1 b. € | droße.      |
| Ralb, fdmarges                  |        |       |       |        |       |       | III, 1 | 212, 1228   |
| Ralbe angft, Berner von         |        |       |       |        |       |       |        | II, 485     |
| Raltofen, Bang nach bem .       |        |       |       |        |       |       |        | I, 207      |
| Ralvin                          |        |       |       |        |       |       |        | II, 685     |
| Ranne, vergauberte              |        |       |       |        | L.    | 403.  | III, 1 | 212, 1318   |
| Rapellen f. Rirdenfagen.        |        |       |       |        |       |       |        |             |
| Rappengipfel                    |        |       |       |        |       |       |        | II, 835     |
| Rarl ber Große I, 3, 20,        | 21, 22 | , 23, | 24,   | 25, 29 | 303   | . 11  | , 534, | 557, 648,   |
| 649, 874.                       | III,   | 977,  | 1259  |        |       |       |        |             |
| Rarl IV., Raifer                |        |       |       |        |       |       |        | III, 1097   |
| Rarlmann                        |        |       |       |        |       |       |        | II, 729     |
| Rarl Martell                    |        |       |       |        |       |       |        | I, 231      |
| Rastonig                        |        |       |       |        |       |       |        | I, 325      |
| Raspar von Spangenberg          |        |       |       |        |       |       |        | I, 322      |
| Rastenuen                       |        |       |       |        |       |       |        | III, 1177   |
| Raftel, Gebharb, Graf gu        |        |       |       |        |       |       |        | 11, 583     |
| Raftell, Graf hermann von       |        |       |       |        |       | II,   | 753.   | III, 1014   |
| Raftler Recht                   |        |       | -     |        |       |       | `.     | II, 580     |
| Raftulus, St                    |        |       |       |        |       |       | I, 35  | II, 511     |
| Rater, fdmarger                 |        |       |       |        |       |       | -      | I, 258      |
| Ratten                          |        |       |       |        |       |       | . 1    | 267, 268    |
| Rage I, 352, 724. III, 106      | 1, 129 | 9. 6  | 5. R  | ater.  |       |       |        |             |
| Rageneiche                      |        |       |       |        |       |       |        | III, 1299   |
| Raus                            |        |       |       |        | 4     |       |        | III, 1011   |
| Rangenbuch                      |        |       |       |        |       |       |        | III, 1011   |

#### \_ 439

| Recebritla       |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | I,          | 178   |
|------------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------------|---------|-------------|-------|
| Regelfpiel       |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | III,        | 948   |
| Reilbert, Rep    |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | III,        |       |
| Reich            |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | II,         |       |
| Remptermaife     |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | II,         | 486   |
| Rettenträger     |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | ı,          |       |
| Rilian, ber beil |      |      |       |       |      |       |       | I, 24  | 0, 241       | 2, 247. | . 11,       | 754   |
| Rilianusbrun     |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         |             | 714   |
| Rillenthaler,    |      | rieb | per   |       |      |       |       |        |              |         | H,          | 502   |
| Rinb, verlornes  |      |      |       |       | -    |       |       |        |              |         | III,        |       |
| Rinber, unichul  |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | 11,         |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | II,         |       |
| Riubermorb       |      |      |       |       |      |       |       |        | I, <u>18</u> | , 186,  |             |       |
| Rinbichent       |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         | III,        |       |
| Rirgenbau        |      |      |       | н,    | 616. | Ш     | 103   | 15, 11 | 129, 1       | 206, 1  |             |       |
| Rirdenbrunne     |      |      | •     |       |      |       |       |        |              |         |             | 425   |
| Rirchenfagen     |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              | , 326,  |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              | 517,    |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              | 624,    |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              | 756,    |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              | 908.    |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              | 206, 11 |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        | 63, 13       | 264, 12 | 265, 1      | 1266, |
|                  |      |      | , 127 |       |      |       |       |        |              |         |             |       |
|                  |      |      | Bau:  | , 691 | eden | ۰, \$ | oftte | n . ,  | Rren         | 3 × 11. | ma r        | tens  |
| 01-6 001         | fage |      |       |       |      |       |       |        |              |         | ***         | 986   |
| Rirger, Athai    |      | 8    | •     |       | -    | •     | •     | ٠.     |              |         | III,        |       |
| Rirdweih .       |      | •    | •     | •     | -    | ٠.    |       |        | 226,         |         | III,        |       |
| Ririchbaumche    |      |      |       |       |      |       | •     | •      | •            |         | III,        |       |
| Ris Riapperer    |      |      | •     |       |      |       | •     | •      | •            |         | 231,        |       |
| Rlaubauf f. 9    |      |      |       |       | •    |       | -     | •      | •            |         | 11,         | 582   |
| Rlingenberg,     |      |      |       |       |      |       |       |        |              | I, 294  | **          | 700   |
| Rlopfleinena     |      |      |       |       |      | •     | •     | •      |              | 1 204   | ш.          |       |
| Roblen .         |      | :    | -     |       |      |       | •     | T 93   | 4, 28        | . 11    | 771,        |       |
| Robmann, Da      |      |      |       | :     |      | :     |       | _      | . 20         | £. 11,  | , ′′′,<br>Ц |       |
| Reib ven Ba      |      |      | :     | •     | •    | •     |       | •      | •            | •       | 111,        |       |
| Rolerin, Bart    |      | -    |       | :     | :    | :     | :     | :      | •            | :       | 11,         |       |
| Rollen berg.     |      |      | :     | •     | •    | •     |       |        | •            | I, 290  |             | 781   |
| Ronigsed, Da     |      |      | :     |       |      |       |       |        |              | . 200   | ī,          |       |
| Ronigeegg, 9     |      |      |       | :     |      | :     | :     | :      | :            |         | II,         |       |
| Ronigefeft       |      |      |       |       | •    | :     | -     | •      | :            |         | 11,         |       |
| Rontgojen        |      |      |       | :     | :    | :     | :     | :      | :            | :       | I,          |       |
| Ronrab, Mit      |      |      | :     | :     |      | •     | •     | •      |              |         | ш,          |       |
| A                | •    | •    | •     | •     | •    | •     | •     | •      | •            | •       |             |       |
|                  |      |      |       |       |      |       |       |        |              |         |             |       |

#### · #33

|                           |          | 400     |           |          |                   |
|---------------------------|----------|---------|-----------|----------|-------------------|
| Ronrab von Bidenbad       |          |         |           |          | . II. 788         |
| Ronrab, Bifchof           |          |         |           |          | . I, 245          |
| Ronrab, Bifcof            |          |         |           |          | . II, 732         |
| Ronrab, Graf              |          |         |           |          | . III, 1262       |
| Ronrab Bug bon Buffe      | nburg    |         |           |          | . I, 388          |
| Ronrab von Beuma .        |          |         |           |          | . I, 70           |
| Ronrab I., Raifer .       |          |         |           | . L 1    | 05. II, 560, 614  |
| Ronrad II., Raifer .      |          |         |           |          | . I, 314, 334     |
| Ronrab von Rocenftai:     | n        |         |           |          | . I. 386          |
| Ronrad von Erimberg       |          |         |           |          | . I, 241          |
| Ronrab von Burgburg       |          |         |           |          | . II, 725         |
| Ronrabin                  |          |         |           |          | II, 479, 668, 893 |
| Rorbfegen, bas            |          |         |           |          | . III, 1142       |
| Rrangeljungfrau .         |          |         |           |          | . III, 1359       |
| Rreglinger, Dane .        |          |         |           |          | . II, 667         |
| Rreidwid, Friebrid        |          |         |           |          | . II, 575         |
| Rreng Chrifti             |          |         |           |          | . II, 643         |
| Rreuge I, 141, 146, 254,  |          |         |           |          |                   |
| 660, 678, 826, 8          | 37. 847. | 852. II | L 972. 99 | 0. 1054. | 1167, 1189, 1265. |
| Rreugigung Chrifti .      |          |         |           |          |                   |
| Rreugmeg                  |          |         |           | : :      | . I, 352          |
| greaten                   |          |         |           | 622 675  | , 813. III, 1311  |
| Rrote                     |          | - 1     |           |          | . II. 822         |
| Rruglein                  |          |         |           | : :      | . I, 022          |
| Rudeinfreffer             |          | :       | : :       |          | . II, 488         |
| Ruchenlatein              |          | •       |           |          | . II, 735         |
| Rufer gebt um             | : :      |         | : :       | : :      | I, 304. II, 692   |
| Rub, fcmarge              | : :      | •       |           | : :      | . III. 1091       |
| Rummernis, Jungfer .      | : :      | •       | : :       |          | . I, 404          |
| Runigunbe                 | : :      | •       |           |          | . I. 261          |
| Runigunbe, Grafin .       | : :      |         | : :       | : :      | . III, 1262       |
| Runigunbe, bie heilige I, |          |         |           |          |                   |
|                           |          |         |           |          | 1052, 1106.       |
| Runiquabe f. Runiffa.     | 1045     | 1040,   | 1047, 104 | 0, 1043, | 1032, 1100.       |
|                           |          |         |           |          | . I, 190          |
| Runiffa son Dieffen       |          | •       |           |          | . I, 190          |
| Runo, Ritter              |          |         |           |          | . IL 497          |
| Runt, Baffauer .          |          |         |           |          | . II, 497         |
|                           |          |         |           |          |                   |
| Rung von Abeberg .        |          |         |           |          | . <u>I,</u> 368   |
| Rung von Billenbach       |          |         |           |          |                   |
| Baber, herr von           |          |         |           |          | . <u>I,</u> 468   |
| Landammanner, verwünfe    |          | -       |           |          | . <u>I</u> , 41   |
| ganbfrib                  |          |         |           |          | . <u>I</u> , 434  |
| ganbolt                   |          |         |           |          | . II, 875         |
| Banbpert, Theobore Sohn   |          |         |           |          | . <u>I, 103</u>   |

#### \_\_\_\_ 434

| Langenmantel .                                                |       |       |      |         |      |        |      |       | 1, 41  | 7. II          | , 480  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------|---------|------|--------|------|-------|--------|----------------|--------|--|
| ganner                                                        |       |       |      |         |      |        |      |       | Ξ.     | I,             | 94     |  |
| Lauber, Jafobe                                                |       |       |      |         |      |        |      |       |        | Ī,             | 414    |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | Ĩ,             | 420    |  |
| Lechegemunb, Grafen                                           |       |       |      |         |      |        |      |       | II. 11 |                |        |  |
| Beberer, brei .                                               |       | ,     |      |         |      |        |      |       |        | II.            | 521    |  |
| Lehner, Sans .                                                |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II.            | 563    |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | III.           | 1156   |  |
| Leiningen, Dagnne                                             |       | 1. 33 | 3:96 | itter p | on 2 | . III. | 938. |       |        | ,              |        |  |
| Leo IV., Raifer .                                             |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 567    |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 572    |  |
| Reonhard . ber beilige                                        |       |       | T.   | 390,    | 404. | II.    | 515. | 890.  | III.   | 1134,          |        |  |
| Beonhard, ber beilige<br>Leonhard von 3mho<br>Leonharbefirche |       |       |      |         |      | . ,    |      |       |        | П,             |        |  |
| Pennharbefirde                                                |       |       |      |         |      |        | Ċ    |       |        | L              | 390    |  |
| Leonbarbetag .                                                |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 515    |  |
| Leopolb, Graf von Ca                                          |       |       |      |         |      |        | Ċ    |       |        | I,             |        |  |
| Leonolb von Defferre                                          |       |       |      |         |      |        |      | - 1   |        | I,             |        |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II.            |        |  |
| Leuchtenberg, Grafin                                          |       |       |      |         | iá t | on 2   | L 1  | 85.   |        | ,              |        |  |
| Lidtbraten                                                    |       |       |      |         |      |        | -    |       |        | H.             | 699    |  |
|                                                               |       | Ċ     |      |         |      |        |      |       |        | I,             |        |  |
| Liebfrauenfom mer                                             |       |       |      |         |      |        |      |       |        |                | 1127   |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        |                | 56t    |  |
| Bilie                                                         |       |       |      |         |      |        |      |       |        | III.           | 1069   |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | I,             |        |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | Ĩ.             |        |  |
| Limburg: Storum, @                                            | cafen | מסט ו |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 494    |  |
| Linbe I, 70, 1                                                |       |       |      | 366.    | 11,  | 636,   | 653, | 664.  | III,   | 1202,          | 1222   |  |
| Linbengmeig .                                                 |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II, <u>653</u> |        |  |
| Linbenfdmibt .                                                |       |       |      |         |      |        |      |       |        | I,             | 338    |  |
| Lindwurmfagen I, 3                                            |       |       |      |         |      |        | Ш,   | 1012; | f. au  | g Dre          | ch en- |  |
| fagi                                                          | n.    |       |      |         |      |        |      |       |        |                |        |  |
| Bingtof unb Lingtofe                                          | n     |       |      |         |      |        |      |       |        | III,           | 1190   |  |
| Boffelholg, Rriegehaup                                        | hnan  | m .   |      |         |      |        |      |       | ٠.     | III,           | 1110   |  |
| Boffer Dans .                                                 |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 667    |  |
| gott f. gottus.                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        |                |        |  |
| Lollus                                                        |       |       |      |         |      |        |      | I     | , 218. | III,           | 1157   |  |
| Lorettofirdlein                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | I,             | 389    |  |
| Lothringen, Bergog vo                                         | п     |       |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 821    |  |
| Lowe im Bappen .                                              |       |       |      |         |      |        |      |       |        | I,             | 308    |  |
| Lucius Chrenaus                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        | II,            | 545    |  |
| Bubmilla von Bogen                                            |       |       |      |         |      |        |      |       |        |                | , 100  |  |
| Bubwig, ber Baper I,                                          | 41,   | 437,  | 438, | 439.    | II,  | 482,   | 579, | 580.  | III,   | 1203,          | 1204,  |  |
| 124                                                           |       |       |      |         |      |        |      |       |        |                |        |  |
| Bubwig, ber Deutsche                                          |       |       |      |         |      |        |      |       |        | <u>I,</u>      | 243    |  |
|                                                               |       |       |      |         |      |        |      |       |        |                |        |  |

| Bubmig, ber &                                                                                | romme                                            |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     | I. 2                | 8. II                | 474,                                               | 476                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bubmig, Berge                                                                                |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     | -                   |                      |                                                    | 655                                                              |
| Bubmig, ber &                                                                                | elheimer                                         |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      | I, 99,                                             | 100                                                              |
| Bubwig, bas 5                                                                                | činb                                             |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      | - I,                                               |                                                                  |
| Butmig, Graf                                                                                 |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    | 367                                                              |
| Bubmig, ber @                                                                                |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     | 'n                   | 857,                                               |                                                                  |
| Luitarb, Graff                                                                               |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                | :                   | :                   |                      | щ                                                  |                                                                  |
| Buitfrieb .                                                                                  |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    | 393                                                              |
| Luitgarb f. S                                                                                | öchstat                                          |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     | •                    | 21                                                 | 000                                                              |
| guther .                                                                                     |                                                  |                                                                       |                                      |                                          | 1                            | 417,                       | 454.                           | 480.                | 11.                 | 685.                 | III,                                               | 1310                                                             |
| Eutrina .                                                                                    |                                                  |                                                                       |                                      | :                                        |                              |                            |                                |                     | ,                   |                      | I.                                                 |                                                                  |
| Dacarius, be                                                                                 | T beilia                                         |                                                                       | •                                    | Ċ                                        | :                            |                            | •                              | :                   | :                   | :                    | I.                                                 | 247                                                              |
| Magbalenent                                                                                  |                                                  |                                                                       | •                                    | :                                        | •                            | •                          | •                              | •                   | •                   |                      | ī,                                                 |                                                                  |
| Dagnus (Abt)                                                                                 |                                                  |                                                                       |                                      |                                          | •                            |                            | •                              | *                   |                     |                      | II,                                                |                                                                  |
| Magnus ven                                                                                   |                                                  |                                                                       | :                                    |                                          |                              |                            |                                | :                   |                     |                      |                                                    | 333                                                              |
| Dabren .                                                                                     |                                                  | 9 - 11                                                                | •                                    |                                          |                              |                            | •                              | •                   | •                   | •                    | I,                                                 |                                                                  |
| Daienbaum                                                                                    |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              | :                          |                                |                     |                     |                      | II.                                                | 715                                                              |
| Maiengang                                                                                    |                                                  |                                                                       |                                      |                                          | •                            | •                          |                                | •                   |                     |                      |                                                    | 715                                                              |
| Majoran ftod                                                                                 |                                                  | •                                                                     | ٠                                    | •                                        | •                            | •                          | •                              | •                   | •                   | •                    |                                                    |                                                                  |
|                                                                                              |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            | -                              |                     |                     |                      |                                                    | 76                                                               |
| Danfreb .                                                                                    |                                                  |                                                                       |                                      | -                                        |                              | •                          |                                |                     | ٠.                  |                      | _ <u>I</u> ,                                       | 399                                                              |
| Mang, Ganft                                                                                  |                                                  |                                                                       | ٠                                    | ٠                                        | ٠                            |                            |                                | •                   |                     |                      | 33, 34                                             |                                                                  |
| Mangenfeft                                                                                   |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      | Ť                                                  | 32                                                               |
| Mangmaifter                                                                                  |                                                  | m *                                                                   |                                      | •                                        | ٠                            | •                          | •                              |                     |                     |                      | Ţ                                                  | 413                                                              |
| Mangolt, Gr                                                                                  |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            | •                              |                     |                     | •                    | Ī,                                                 |                                                                  |
| Manefelb .                                                                                   |                                                  | ٠                                                                     |                                      |                                          | ٠.                           |                            |                                |                     |                     | ٠.                   | <u>I</u> ,                                         | 450                                                              |
| Mann, grauer                                                                                 |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
|                                                                                              | 1138,                                            |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
|                                                                                              | 749.                                             |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
|                                                                                              | II, 68                                           |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
| Dann, als Ba                                                                                 |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     | 1,                  | 114.                 | Ш,                                                 | 1227                                                             |
| Dannlein f. !                                                                                |                                                  |                                                                       | 3 me                                 | 7.0                                      |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
|                                                                                              |                                                  |                                                                       |                                      |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
| Danner, wifbe                                                                                | . <u>I, 3</u>                                    | 8; feu                                                                | rige !                               | 90. II                                   |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    |                                                                  |
| Darholbus                                                                                    | <u>I</u> , <u>3</u>                              | 8; feu                                                                | rige !                               |                                          |                              |                            |                                |                     |                     |                      |                                                    | 423                                                              |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B                                                    | <u>I</u> , <u>3</u>                              | 8; feu                                                                | rige !                               | 90. II                                   |                              |                            | :                              |                     | :                   |                      | , 857,                                             | 858                                                              |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B<br>Marian .                                        | taban                                            | eu<br>t                                                               | rige :                               | D). 11                                   | :                            | :                          | :                              | :                   | :                   | 11                   | , 857,<br>, 558,                                   | 858<br>559                                                       |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B                                                    | taban                                            | 8; feur                                                               | rige :                               | 98, 1                                    | 122,                         | 189,                       | 262,                           | 283,                | 313,                | II<br>316,           | , 857,<br>, 558,<br>366,                           | 858<br>559<br>389,                                               |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B<br>Marian .                                        | taban<br>1, 69<br>397,                           | 8; feu<br>t<br>. 86,<br>421,                                          | rige !<br>96,<br>429,                | 98, 1<br>437,                            | 122,<br>438,                 | 189,<br>439,               | 262,<br>463,                   | 283,<br>470         | :<br>313,<br>II,    | 316,<br>493,         | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,                   | 858<br>559<br>389,<br>514,                                       |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B<br>Marian .                                        | taban<br>1, 69<br>397,<br>529,                   | 8; feu<br>t<br>, 86,<br>421,<br>536,                                  | 96,<br>429,                          | 98, 1<br>437,<br>548,                    | 122,<br>438,<br>577,         | 189,<br>439,<br>606,       | 262,<br>463,<br>679,           | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,<br>755,           | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,                               |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B<br>Marian .                                        | itaban  1, 69 397, 529, 794,                     | 8; feu<br>t<br>. 86,<br>421,<br>536,<br>806, 8                        | 96,<br>429,<br>540,                  | 98, 1<br>437,<br>548,<br>902,            | 122,<br>438,<br>577,         | 189,<br>439,<br>606,       | 262,<br>463,<br>679,           | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,                   | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,                               |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B<br>Marian .                                        | itaban  1, 69 397, 529, 794,                     | 8; feu<br>t<br>, 86,<br>421,<br>536,                                  | 96,<br>429,<br>540,                  | 98, 1<br>437,<br>548,<br>902,            | 122,<br>438,<br>577,         | 189,<br>439,<br>606,       | 262,<br>463,<br>679,           | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,<br>755,           | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,                               |
| Manner, wifte<br>Marholbus<br>Maria von B<br>Marian .                                        | L 1, 69<br>397,<br>529,<br>794,<br>1183,         | 8; feu<br>t<br>. 86,<br>421,<br>536,<br>806, 8                        | 96,<br>429,<br>540,<br>885,          | 98, 1<br>98, 1<br>437,<br>548,<br>902, 9 | 122,<br>438,<br>577,         | 189, 1<br>439,<br>606,     | 262,<br>463,<br>679,           | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,<br>755,           | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,<br>161,                       |
| Manner, with<br>Marholdus<br>Maria von B<br>Marian .<br>Warienfagen                          | itaban<br>1, 69<br>397,<br>529,<br>794,<br>1183, | 8; feur<br>1 t<br>2 86,<br>421,<br>536,<br>806, 8                     | 96,<br>429,<br>540,<br>885,          | 98, 1<br>437,<br>548,<br>902, 3          | 438,<br>577,<br>906,<br>337. | 189, 1<br>439,<br>606,     | 262,<br>463,<br>679,           | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,<br>755,<br>127, 1 | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,<br>161,<br>1253<br>412        |
| Manner, with<br>Marholdus<br>Maria von B<br>Marian .<br>Marienfagen<br>Marttgfdlerf          | i 1, 69 397, 529, 794, 1183,                     | 8; feur<br>1 t<br>2 86,<br>421,<br>536,<br>806, 8                     | 96,<br>429,<br>540,<br>885,<br>0, 12 | 98, 1<br>437,<br>548,<br>902, 3          | 438,<br>577,<br>906,<br>337. | 189, 1<br>439, 606, 920. I | 262,<br>463,<br>679,<br>III, 9 | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,<br>755,<br>127, 1 | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,<br>161,<br>1253<br>412        |
| Manner, with Marholbus Maria von B Marian . Marian . Warienfagen . Warttg feleri Marquarb vo | i 1, 33<br>1                                     | 8; feur<br>1 t<br>2 86,<br>421,<br>536,<br>806, 8<br>, 1249<br>effent | 96,<br>429,<br>540,<br>885,<br>0, 12 | 98, 1<br>437,<br>548,<br>902, 9          | 438,<br>577,<br>906, 9       | 189, 1<br>439, 606, 920. I | 262,<br>463,<br>679,<br>III, 9 | 283,<br>470<br>696, | 313,<br>II,<br>750, | 316,<br>493,<br>752, | , 857,<br>, 558,<br>366,<br>496,<br>755,<br>127, 1 | 858<br>559<br>389,<br>514,<br>793,<br>161,<br>1253<br>412<br>267 |

|   |                     |            |          | - 4  | 90         |       |        |            |         |        | - 1 |
|---|---------------------|------------|----------|------|------------|-------|--------|------------|---------|--------|-----|
|   | Dartin, ber beilige |            |          |      |            |       |        | II. 648    | 649,    | 650,   | 729 |
|   | Dartine Gt., Chor   |            | •        | •    |            |       |        |            |         | 648.   |     |
|   | Martinepfarrtird    |            |          |      | •          |       |        |            |         | I.     | 213 |
|   | Marsenfraulein      |            | anivery. | ,    |            | :     | :      |            |         | III, 1 |     |
|   | Maffenhaufer Mr     |            |          | 6111 |            |       |        |            |         |        |     |
|   |                     |            | 424,     | ψιιι | prun       | *, *  |        |            | 1 5     | II,    | 817 |
|   | Maulichelle .       |            |          | •    | •          | •     | •      |            |         | III. 1 |     |
|   | Maultafd, Marg      |            |          |      | •          | •     | •      |            | •       |        | 907 |
|   | Maufe               |            |          | •    | •          | •     |        |            | •       |        | 921 |
| q | Marelrainer .       |            | •        |      | •          | •     | •      |            | •       | 1,     | 9   |
|   | Mant, Baul .        |            |          | •    | •          | •     | •      |            |         | III, 1 |     |
|   | Degling, Abelheib t |            |          |      |            |       | •      |            |         |        | 445 |
|   | Dechtilbie, beilige |            |          |      |            |       |        | ٠          |         |        |     |
|   | Meineib             |            |          |      |            |       |        | . 11       | I, 938, |        | 700 |
|   | Meifterfanger .     |            |          |      |            |       |        |            | •       | ,      |     |
|   | Deldier ven Fal     | ten ftel   | n        |      |            |       |        |            |         |        | 341 |
|   | Delufine, Fet .     |            |          |      |            |       |        |            |         |        | 762 |
|   | Menbel, Marquat     | cb.        |          |      |            |       |        |            |         | III, 1 |     |
|   | Menfcenfuß .        |            |          |      |            |       |        |            |         |        | 458 |
| ŀ | Denfcenopfer .      |            |          |      |            |       |        |            |         | ,      | 995 |
|   | Mereurius .         |            |          |      |            |       |        |            |         | -      | 267 |
|   | Deffen, & bellige   |            |          |      |            |       |        |            |         |        | 237 |
|   | Degner              |            |          |      |            |       |        |            |         |        | 212 |
|   | Detallfühler .      |            |          |      |            |       |        |            |         | III, 1 |     |
|   | Denninger, Ulrie    | <b>6</b> - |          |      |            |       |        |            |         |        | 839 |
|   | Dichael, beiliger . |            |          |      |            | . :   | I, 363 | . II, 554  | 4, 699, | 788,   | 801 |
|   | Didgelefirde .      |            |          |      |            |       |        |            |         | I,     | 409 |
|   | Dichaelswede .      |            |          |      |            |       |        |            |         | II,    | 699 |
|   | Dilfebane           |            |          |      |            |       |        |            |         | II,    | 765 |
|   | Mimer               |            |          |      |            |       |        |            |         | I,     | 330 |
|   | Minnetrunt .        | -          |          |      |            |       |        | . <u>L</u> | 242.    | III. 1 | 287 |
|   | Diteffer            |            |          |      |            |       |        |            |         | I.     | 227 |
|   | Dobren              |            | •        |      |            |       |        |            |         | III, 1 | 162 |
|   | Mobrentopf im 95    | Zammen     | •        | •    |            |       |        |            |         | I.     | 48  |
|   | Molitor             | - August   | •        |      | •          |       |        |            |         |        | 388 |
|   |                     |            |          |      | <u>L</u> 1 | ., 2, | 4. 5.  | II, 624,   | 824.    | III, 1 |     |
|   |                     | •          |          | :    |            |       | 4, 0.  | 11, 024,   | 024.    |        | 815 |
|   |                     |            | •        | •    | •          | •     | •      |            | •       |        | 992 |
|   | Dontag, blauer .    |            |          | •    |            | •     | •      | ٠.,        | I. 815. |        |     |
|   | Montfort, herrn v   |            |          | ٠.   | •          |       | •      |            | 1, 013, |        | 768 |
|   | Moorjungfrauen      |            | •        |      |            |       | •      |            | •       | III. 1 |     |
|   | Moodweiblein .      |            |          |      |            | •     |        |            |         |        | 380 |
|   | Merber              |            |          | •    | •          | •     | •      |            | -       | Ī,     | 859 |
|   | Morbfelb            |            | •        | •    |            |       | •      |            | * no-   | П,     |     |
|   | Moringer            |            |          | •    |            | •     |        |            | I, 385. |        | 495 |
|   | Morbgaffe           |            |          |      |            | •     |        |            | •       | Ī,     | 182 |
|   | Mortel mit Bein b   | ereitet    |          |      |            |       |        |            |         | L      | 57  |

|                                            |          |        | 401            |       |        |     |               |                       |             |      |
|--------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------|--------|-----|---------------|-----------------------|-------------|------|
| Duffel, Ritlaus .                          |          |        |                |       |        |     |               |                       | II,         | 643  |
| Duble, verfuntne .                         |          |        |                |       |        |     |               |                       | I,          | 259  |
| Dunfter, Chriftoph .                       |          |        |                |       |        |     |               |                       | Ī,          | 97   |
| Dunfter, Gberharb m                        | on .     |        |                |       |        |     |               |                       | III,        | 1039 |
| Dunger, vermunfcter .                      |          |        |                |       |        |     |               |                       | 11,         | 736  |
| Murcherab                                  |          | :      |                |       |        |     |               |                       | II.         | 559  |
| Rabel, Beibingefelber .                    |          |        |                |       |        |     |               |                       | 11,         |      |
|                                            |          |        |                |       |        |     |               |                       |             | 779  |
| Rachtmabletannen .<br>Rantwein, Conrab, i  | er felia |        |                |       |        |     |               |                       |             | 1252 |
| Rarciffue, ber beilige .                   | 11110    |        |                |       |        |     |               | -                     |             | 410  |
| Rebeltappen                                |          | :      |                |       |        | :   | :             | :                     |             | 1302 |
| Reffel, Mibert                             |          | -      | •              | •     |        |     |               | -                     | I,          |      |
| Reifen f. Reufen.                          |          | •      | •              | •     | •      | •   | •             | •                     |             |      |
| Reufen, herr von .                         |          |        |                |       |        |     |               | I, 385                | . 11        | 495  |
|                                            |          |        |                |       | :      | :   | :             | 1,000                 | 11,         |      |
| Riefen                                     | : :      | •      | •              | •     | :      | :   | ٠             | :                     | 11,         |      |
| Ritlastiralein .                           |          |        | •              | •     | •      | •   | •             |                       | 1.          | 49   |
| miles                                      |          | •      | :              | :     |        |     | •             | iII.                  |             |      |
| Rire                                       |          | •      | •              | •     | •      | ٠.  |               | 467.                  |             |      |
| Rogunt, Deinrid .                          |          | :      | •              | :     |        |     |               | 201.                  |             |      |
| Ronnen I, 260, 277, 29                     |          |        |                |       |        |     |               |                       |             |      |
| Rothwirthebaufer .                         |          |        | 5, 133         |       | , 320. |     |               | 1024,                 |             |      |
|                                            |          |        | •              |       |        | •   | ٠             |                       | Ī,          | 102  |
|                                            |          |        | •              | •     | •      | •   | •             |                       |             | 833  |
| Rottenberg, herrn von Rotthafft, herrn von |          |        |                |       |        |     |               | -                     | I.          | 95   |
|                                            |          |        |                | -     | •      | •   | •             | •                     |             | 634  |
|                                            |          |        | •              | •     |        | •   | •             | -                     | II.         |      |
|                                            |          | ٠      |                | •     | •      | •   | •             | •                     |             |      |
| Dberhaufer Beorg .                         |          |        |                |       |        | •   | ٠             | •                     | II,         |      |
| Dofentopf                                  |          |        |                |       |        |     |               | -                     | II,         |      |
| Dlesquelle                                 |          |        |                |       |        |     | •             | •                     |             | 993  |
| Opferfteine                                |          |        |                | •     |        |     | •             |                       | ш,          | 1158 |
| Orba f. Urban.                             |          |        |                |       |        |     |               |                       |             |      |
|                                            |          |        |                |       |        | •   |               |                       | Ш,          |      |
| Drilla                                     |          |        |                |       |        | ٠.  | ٠.            |                       | Ţ           |      |
| Orlamunbe, Beatrir,                        |          |        | , <u>185</u> , | 186,  | 187,   | 188 | ; ĐI          | to v.                 | <u>ي. ل</u> | 185. |
| Oftertorn, Anna .                          |          |        |                |       |        |     |               |                       | 11,         |      |
| Otfar und Abalbert .                       |          |        |                |       |        |     |               | -                     | I,          | 66   |
| Otterftabt, Sans von                       |          |        |                |       |        |     | ٠             |                       | III,        | 931  |
| Ott Beinrid, Bergog                        |          |        |                |       |        |     |               |                       | Ш,          | 1167 |
| Dettingen, gubmig :                        | ind Fr   | iebrid | , G            | rafen | ₹n Ţ   | 367 | ; %           | Ibert,                | , G. :      | . D. |
| III, 1173.                                 |          |        |                |       |        |     |               |                       |             |      |
| Otto, Bifcof                               |          |        |                |       |        |     | <u>I</u> , 13 | 30, <mark>20</mark> 3 |             |      |
| Otto II., Bifchof                          |          |        |                |       |        |     |               |                       | I,          | 189  |
| Otto von Botenlaub                         | en.      |        |                |       |        |     |               |                       | Ī,          | 277  |
| Otto, Graf von Dagas                       |          |        |                |       |        |     |               |                       | Ţ           | 426  |
|                                            |          |        |                |       |        |     |               |                       |             |      |

| Dito, Bergog     |        |        |        |      |        |       |       |        |        | <u>I,</u> 8: |             |
|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------|-------------|
| Dtto I., Raifer  |        |        | I,     | 109, | 444.   | II,   | 483,  | 501,   | 502.   | III,         | 1116, 1287  |
| Otto II., Raifer |        |        |        | _    |        |       |       |        | И,     | 578.         | III, 1288   |
| Otto, ber Beife, | . Graf |        |        |      |        |       |       |        |        |              | II, 560     |
| Balmenefel       |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 991    |
| Bappenheim       |        |        |        | I, 4 | 7, 35  | 9; 9  | ottf: | rieb ! | II, 84 | 3, 844       | , 845, 846  |
| Barathanen       |        |        |        |      | ٠.     |       |       |        |        |              | II, 556     |
| Barlafer .       |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | II, 740     |
| Baffienegrube    |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 1308   |
| Baffionefpiel    |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | I, 436      |
| Deftfagen I,     | 182,   | 436,   | 450,   | 451, | 452.   | II,   | 886   | , 887  | 889.   | III,         | 961, 1063   |
| Beftfreithof     |        |        |        |      |        |       |       |        |        | . 1          | II, 887     |
| Beftfraut .      |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 962    |
| Beftmannlein     |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | И, 886      |
| Befttang .       |        |        |        |      |        | -     |       |        | I,     | 450.         | III, 961    |
| Beftvogel .      |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 962    |
| Betrus .         |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | II, 811     |
| Begel, Bhilipi   | ٥.     |        |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 1100   |
| Bfahl ausziehen  |        |        |        |      |        |       |       |        |        | I, 50        | D, 444, 445 |
| Bfalg, ber Ram   | £ .    |        |        |      |        |       |       |        |        |              | I. 318      |
| Bfeil, Beter     |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | II, 667     |
| Bferbe fcauen 1  | enrche | Tenfte | τ I. 1 | 222; | weißed | 23. I | I. 90 | 3: 16  | marzes | B. 1.        | 368: Bfert  |
| als Spu          | t III. | 1181   | ı ·    | _    |        |       | •     |        |        |              |             |
| Bferbemartt      |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | I, 49       |
| Bfetten .        |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | II. 894     |
| Bfingftlritt     |        |        |        |      |        |       |       |        | . 1    | I, 91.       | III, 1328   |
| Bfingftlumme     | ι.     |        |        |      |        |       |       |        | . '    | ٠.           | III, 1329   |
| Bflafterer .     |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | II, 707     |
| Bfleger .        |        |        |        |      |        |       |       |        |        | . I          | I, 537, 538 |
| Pflug .          |        |        |        |      | L 4    | 9. 3  | 03. 3 | 86, 4  | 46. I  | I. 476       | 6, 539, 870 |
| Bharamunb        |        |        |        |      |        | Ξ.    |       |        |        |              | 1153, 1155  |
| Bhilipp Bilb     | ılm.   | Bfalla | ref    |      |        |       |       |        |        | -            | I. 363      |
| Bhilipp ven G    | dimabe | п.     | ٠.     |      |        |       |       |        |        |              | II, 899     |
| Philipp Lubmi    | a. D   | T100   |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 1163   |
| Bilatus .        |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | III, 1059   |
| Bipin            |        |        |        |      |        |       |       | 1.     | 22. 2  | 8. 129       | 9, 232, 233 |
| Bipin, belliger  |        |        |        | -    |        |       |       |        |        |              | II, 693     |
| Birminius, be    |        |        |        |      |        |       | - 1   | -      |        |              | II, 526     |
| Bliembl, Ritter  |        |        |        |      |        |       | - 1   |        | :      |              | III, 1250   |
| Bliemel f. Bli   |        |        | -      | -    |        | -     |       | •      |        |              | 211, 1200   |
| Bluremunb f.     |        |        | nh.    |      |        |       |       |        |        |              |             |
| Bluting, Dein    |        |        |        |      |        |       |       |        |        |              | I, 461      |
| Bobica von S     |        |        |        |      | :      | :     | :     | :      |        | •            | I, 190      |
| Bopel            |        |        | •      | ٠    | :      | :     |       |        |        | in           | 1027, 1306  |
| Bopelhaus .      | :      | :      |        | -    |        | •     |       | -      |        | 111,         |             |
| populatio.       |        | •      |        | -    | -      | -     | -     |        |        |              | III, 1306   |

#### \_\_\_ 439 -

|                       |       |             |       |       |       | 408    | _    | _    |      |      |       |        |      |
|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|--------|------|
| Böpelträge            |       |             |       |       |       |        |      |      | ٠.   | 11   | 838.  | ш      | 1027 |
| Bortner, &            |       |             |       | :     |       |        |      |      |      | ,    |       | I,     |      |
| Botten ftein          |       | bia         | •     |       |       |        | :    | :    | :    | :    | :     | 11.    |      |
| Brenfing,             | m     |             |       | ٠,    | •     |        | •    | :    | :    | •    |       | Ĩ,     |      |
| Briefterfai           |       |             |       |       |       |        | •    | :    | :    | •    | :     |        | 1119 |
| Brior geht            |       |             | :     | :     | :     |        | •    |      |      | •    | •     | I.     |      |
|                       |       |             |       |       |       | -      |      | •    | ٠    | •    | •     | 11.    | 743  |
| Brobft geht           |       |             |       | •     |       |        | •    | •    |      | •    | •     | ш,     | 971  |
| Broteftante           |       |             |       |       | ٠     |        | •    |      |      | ٠    |       | ш,     | 9/1  |
| Bubel f. S            |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ш,     | 949  |
| Bunter                |       |             |       |       | ٠     |        |      |      |      |      | •     | ш,     | 949  |
| Onelle f. 2           |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       |        |      |
| Raben II,             |       |             |       |       | ш, :  |        |      |      |      |      |       |        | 53   |
| Rabegunbi             |       |             |       |       | •     | •      |      |      | ٠    |      |       | Ī,     |      |
| Rabiana               |       |             | ٠     |       |       |        |      | -    |      |      |       | - 5    | 53   |
| Rabibolb v            |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ļ      | 95   |
| Rabulf                |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ļ      | 261  |
| Ranbed, @             |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ī,     | 339  |
| Ranbed, &             | ríş   | von I       | 466   | ; Rit | ter p | on R.  | Ш,   | 938. |      |      |       |        |      |
| Rapoto                |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ī,     | 130  |
| Rafa .                |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | I,     | 391  |
| Raffo, Gra            | f von | a Ant       | e á 8 |       |       |        |      | 11,  | 904, | 905. | Ш,    | 1200,  | 1218 |
| Ratho f. R            | affo  |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       |        |      |
| Ratholb               |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      | . II  | , 904, |      |
| Ratte .               |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | II,    | 641  |
| Rapenburg             | e v   |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | I,     | 191  |
| Rauh, Dale            | T     |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | II,    | 490  |
| Rechberg. (           | Brafe | nou n       |       |       |       |        |      |      |      |      |       | 11,    | 494  |
| Rebwis, W             | iga   | nb vo       | a     |       |       |        |      |      |      |      |       | I,     | 214  |
| Regenboge             | n     |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | II,    | 481  |
| Regina vo             | n 31  | nhof        |       |       |       |        |      |      |      |      |       | II,    | 500  |
|                       |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       |        | 820  |
| Rebbod<br>Reblinger   | GII   |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | I,     | 412  |
| Reidilt, @            | rāfin |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ĭ,     | 241  |
| Reidwalb              |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | Ĩ,     | 273  |
| Reifenftei            | n. be | τ.          |       |       |       |        |      |      |      |      |       |        | 1122 |
| Reinbot ve            |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | ı.     |      |
| Reinftein.            |       |             |       |       |       |        |      |      |      | I,   | 198.  | ш      | 1026 |
| Reiter ohne           |       |             |       |       |       |        |      |      |      | =    |       | ,      |      |
| Retfdepal             |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       | ш.     | 1100 |
| Reuerer               |       |             |       |       |       |        |      |      | -    | . 1  | L 676 |        |      |
| Rigarb 25             |       |             |       |       |       |        |      |      |      |      |       |        |      |
| Rigard, @             | raf = | on SD.      | oth-  |       |       | ٠.     | ٠.   |      |      |      |       | I.     | 373  |
|                       |       |             |       |       |       |        |      |      | :    | •    |       | 11,    |      |
| Richilbis<br>Richinga |       | :           |       |       | :     |        |      |      | :    |      | :     | II,    |      |
| Riefen                | ٠     | 1 20        |       | 110   | 204   | 202    | 469  | i    | 665  | 668  | iii - | 1101   | 1130 |
| Mielen                | •     | <u>s</u> 30 | 04,   | 146,  | 291   | , 503, | 402. | 11,  | JU3, | 500. | 111,  | ,      | 1100 |

|   |              |        |       |       |       | 4      | 40    | _      | _     |       |       |        |      |       |
|---|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
|   | Riefengeis . |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | I,   | 88    |
|   | Riefenrippe  |        |       |       |       | :      |       |        |       | :     | :     | . 11,  |      |       |
|   | Riefenfaule  |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       | . 11,  | I,   |       |
|   |              |        |       |       |       |        |       |        |       |       | I 60  | 286.   |      |       |
|   | Ring         |        |       |       |       |        |       | •      |       |       |       |        |      |       |
|   | Rintenberg,  |        |       |       |       | •      |       |        |       |       | •     |        | III, | 717   |
|   | Ritterfporn  |        |       |       |       |        |       |        |       |       | •     |        | и,   |       |
|   | Rodenstain,  |        |       | nnb   |       |        | , era | len po |       |       | •     | ٠.     | Į,   |       |
|   |              |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | 30,  |       |
|   | Romer .      |        |       |       |       |        | •     |        | •     |       | 11, 8 | 359.   |      |       |
|   | Rorbacher    |        |       |       |       |        |       |        |       | •     |       |        | II,  | 900   |
|   | Rosa .       |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        |      | 755   |
|   |              |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | 11,  |       |
|   | Rofbieb      |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | 11,  |       |
|   | Rogei .      |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | 11,  | 625   |
|   | Roffe f. Bfe |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        |      |       |
|   | Roth, Abell  |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | Ī,   |       |
|   | Rothenburg   |        |       |       |       |        |       |        | rt, į | bein  | τίφ,  | Rug    | ger, | Gin:  |
|   |              |        |       |       |       | R. I,  | 373.  |        |       |       |       |        |      |       |
|   | Rother Str   |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | I,   |       |
|   | Rubolph, &   |        |       |       |       |        |       | I,     | 137.  | II,   | 802.  | III,   | 958, | 1068  |
|   | Rubolph, D   | artgr  | af    |       |       |        |       |        |       |       |       |        | III, | 1068  |
|   | Rubt, herrn  | non    |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | I,   | 290   |
|   | Rugger, Gr   | af por | n Re  | then  | burg  |        |       |        |       |       |       |        | Ī,   | 373   |
|   | Rulanbewei   | n      |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | III, | 930   |
|   | Rumel, Bei   | nrid   | ,     |       |       |        |       |        |       |       |       |        | I,   | 138   |
|   | Ruotharb .   |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | II,  | 474   |
|   | Ruprect .    |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | I,   | 349   |
|   | Rupredt, A   |        | raf   |       |       |        |       |        |       |       |       |        | Ĭ,   | 427   |
|   | Gachfenbau   |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        |      | 1356  |
|   | Saluft .     |        |       |       |       |        | -     | -      |       |       |       |        | III, |       |
|   | Sala .       |        |       |       | :     | :      | :     | :      | :     | :     | :     | :      | I,   | 267   |
|   | Sancimon     |        | :     |       | :     |        | :     |        |       |       |       |        | Ī,   | 30    |
|   | Saule, gerbi |        |       |       | •     | •      | •     | •      |       | :     | :     | :      |      | 635   |
|   | Sauerbade    |        |       |       | •     | •      | •     | •      | •     | •     | :     | •      | I,   | 72    |
|   | Gaufris .    |        |       | uyen  | :     | •      | :     | •      |       | :     |       | •      | i,   |       |
|   | Shafer       |        |       |       | :     | •      |       | •      | •     | -     | ٠,    | I, 215 |      | 787   |
|   | Shafertan    |        |       |       |       | •      | -     |        |       |       |       |        | 11,  |       |
|   | Shafflerta   |        |       |       | •     | •      | •     |        | •     |       | •     |        |      | 451   |
|   |              |        |       |       |       | •      |       | •      | •     | •     |       | •      | Į,   |       |
| ı | Shatbbagi    |        |       |       |       |        |       |        | •     | • -   | •     |        | Ţ    | 38    |
| ľ | Shale b. bei |        |       |       |       | •      |       |        |       | •     |       |        | Ţ    | 202   |
| ı | Shar fened   |        |       | -     |       |        |       |        |       |       |       | ш      |      | , 956 |
| l | Sharfrict    |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        | 1,   |       |
| l | Sharlahre    |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        |      | 1176  |
| ı | Schatfager   |        |       |       |       |        |       |        |       |       |       |        |      |       |
| ĺ |              | 27     | 7, 27 | 8, 27 | 9, 28 | 2, 288 | , 296 | , 298  | , 361 | , 364 | , 368 | , 370, | 382, | 433.  |

|                        | II, 481 | , 502,  | 516   | , 707        | , 76 | 1, 77  | 0, 77      | 2, 77 | 6, 81 | 1, 82         | 4, 825, | 892,  |
|------------------------|---------|---------|-------|--------------|------|--------|------------|-------|-------|---------------|---------|-------|
|                        | 895.    | III, 9  | 54,   | 959,         | 960  | 965,   | 997        | , 100 | 3, 1  | 065,          | 1069,   | 1105, |
|                        | 1120,   | 1123,   | 1135  | 9, 11        | 59,  | 1184,  | 118        | 6, 11 | 93, 1 | 194,          | 1196,   | 1198, |
|                        | 1218,   | 1221.   |       |              |      |        |            |       |       |               |         |       |
| G фацепbu              | rg, Bet | rus b   | οn    |              |      |        |            |       |       |               | II,     | 860   |
| Shaumber               |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I,      | 190   |
| Sheere, ale            |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | II.     | 757   |
| Shellenber             |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I,      | 412   |
| Shepern f.             |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               |         |       |
| Sáilling               |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | II.     | 719   |
| Shimmel                |         |         |       | I, 39        | 2.   | II. 55 | 3. 1       | II. 1 | 283.  | 1289.         | 1294,   | 1297  |
| Shinbeint              |         |         |       |              |      | -      |            |       | ,     |               | II.     |       |
| Shitten far            |         |         |       |              | Ċ    | Ċ      |            | Ċ     | Ċ     |               | 11,     |       |
| Shlacten :             |         |         |       |              | ·    |        | R 6        |       | ifter | 1610          |         |       |
| Shlafbaub              |         |         |       |              |      |        |            |       |       | 14,           | III.    | 1210  |
| Shlange I,             |         |         | . 39  |              | 15 / | 134 4  | 33         | II, 7 | 78    | mi            | 1003,   |       |
|                        | 285.    | 1, 001  | ,     | 7, 40        | ,,,  | 101, 1 |            | 11, 1 |       | ***,          | 1000,   | ,     |
| Salangen               |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I,      | 278   |
| Schleierfag            |         |         |       | - · ·        |      |        | •          | ·     | i .   |               | 1,      | 210   |
| Shleierftr             |         | 15, 21  | o, 21 | <i>i</i> . 1 | , 00 | 9; ].  | \$\sigma n | e lab | rėla  | gen.          | ***     | 869   |
| Shliböhrd<br>Shliböhrd |         | •       | •     | •            | •    | •      |            | •     | ٠     | •             |         | 1021  |
|                        |         |         |       |              | •    | •      | ٠          |       | •     | •             |         |       |
| Shlorthan              |         |         | ٠,    | : .          | :    |        |            |       | ٠     | ٠.            |         | 878   |
| Shlog ber              |         |         |       |              |      |        | 99; 1      |       |       |               |         | 110   |
| Satuffelbl             |         | •       |       |              |      |        | :          |       | 78, 3 |               | II, 764 |       |
| Shluffel               |         |         |       |              |      | 368, 3 | 371,       | 433.  | ш,    |               | , 1120, |       |
| Shluffelb:             |         |         |       | af re        | 1    |        |            |       | •     |               | II, 614 |       |
| Shlüffelju             |         |         |       |              | -    |        |            |       |       | <u>I</u> , 3  |         | , 879 |
| Samibbur               |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | II,     |       |
| Somieb, v              |         | furt    |       |              | -    |        |            |       |       |               |         | 668   |
| Shneiber               |         |         |       |              |      |        |            |       | I,    | <b>85</b> , 3 | 83. II  |       |
| Schneibere             |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I,      | 195   |
| Sanirgenb              | erg, Gr | āfin vo | n     |              |      |        |            |       |       |               | II,     | 548   |
| Sandb, Lu              | bwig .  |         |       |              |      |        |            |       |       |               | II,     | 647   |
| Shopfer                |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I,      | 39    |
| Shopflobe              | , Biftr | ube v   | m     |              |      |        |            |       |       |               | II,     | 841   |
| Shornftein             | feger   |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I, 255  | , 256 |
| Shott II,              | 810; Cu | n1 6    | 6. II | I, 115       | 2.   |        |            |       |       |               | -,      |       |
| Shranten,              | lange   |         |       |              |      |        |            |       |       |               | I,      | 223   |
| Shuler, fal            |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               | Ĩ,      |       |
| Shufter                |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               |         | 7, 48 |
| Somaben                |         |         |       |              | Ċ    |        |            | Ċ     |       |               | - 1,    |       |
| Somanau.               |         |         |       |              |      |        |            |       |       |               |         | 810   |
| Somanent               |         |         | 1     | :            | Ċ    | - :    |            | :     |       | - :           |         | 478   |
| Sowangar               |         |         | :     | :            | :    |        | :          | :     | :     | - 1           |         | 480   |
| Somary, L              |         | •       | •     |              | •    |        | •          | •     | •     | •             | I,      |       |
| - wanted, t            | t t ttg |         | •     |              |      |        |            |       |       |               | 1,      | 410   |

| Sowarzburg    | , Ritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | non |      |      |      |   |        |      |        |        | II,        | 572  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|---|--------|------|--------|--------|------------|------|
| Somarae Ru    | n ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |   |        |      |        |        | 11.        | 787  |
| Somarze Du    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        | II.        | 806  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      | 299. |   | 408.   | 409, | 421.   | 450.   |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        |            |      |
| Somebenbier   | in B II. 7  uittegelité II. 8  gen I. 254, 272, 273, 299, 390, 408, 409, 421, 450, 472, 180, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472, 500, 472 |     | 1008 |      |      |   |        |      |        |        |            |      |
| Somebenliet   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        |            |      |
| Somebenthu    | r m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |   |        |      | 2      |        | II.        | 691  |
| Somenbi, Se   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -    |      |      |   |        |      |        |        |            | 518  |
| Somepperma    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   | II. 58 | o. T | II. 11 | 14. 1  |            |      |
| Someftern,    | ref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | •    | •    |      |   |        |      | ,      | ,      |            |      |
| Sonren .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   | •      |      |        |        |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      | ĺπ     | 132    |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | • |        | ъ.   |        |        |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | • |        |      |        |        |            |      |
| Seele, arme   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      | •    | • | ,      | v    | ,      | ~~, ·· |            |      |
| Seemofer Dt   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |      | •    | •    | • |        | •    | •      | •      |            | 54   |
| Seemeiblein   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |      |      |      |   |        | •    |        |        |            | 223  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | • |        | •    | •      | •      |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | own. |      |   |        |      | •      | •      |            |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | •    |      |   |        | •    |        | •      |            | 380  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | • |        |      |        |        |            | 792  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        |            | 792  |
| Seufenftein.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | •    | •    | • |        | •    |        |        | I,         |      |
| Senfried, be: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | •    |      | • |        |      |        |        | 11.        | 502  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      | •    | • |        |      | •      |        | I,         | 367  |
| Senfrieb von  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        | Ī,         | 419  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      | -    | • |        |      |        |        | i,         | 308  |
| Sicambrer     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •    |      |      |   |        | ٠.   |        |        |            | 941  |
| Sidingen, &   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      | 345,   | 346.   |            | 287  |
| Siebener Za   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      | -    |      | • |        |      |        |        | Ť          | 230  |
| Stebener, ve  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   |      | -    |      | - |        |      |        |        | Ţ          | 286  |
| Siebentes 30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | • |        |      | •      |        | Ť          |      |
| Siegento bel  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | • |        |      |        |        | Ī,         | 53   |
| Siegbert .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •    |      |      |   |        | •    |        |        | <u>I</u> , | 261  |
| Stegebot, Gr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        | •    |        |        |            | 1256 |
| Siehauf .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        | ٠.     | II,        |      |
| Sigfried .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        | -      |            | 330  |
| Sigfrib, Bifd |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | - |        | •    | •      |        | 11,        | 910  |
| Sigmunb, &    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   | -      |      |        |        | Ī,         |      |
| Silfingerl .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      | - |        |      |        |        | П,         | 849  |
| Singer, Mar   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        | 11,        | 695  |
| Sirtus IV.,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        | I,         | 390  |
| Glaven .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        | п,         | 616  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |   |        |      |        |        |            |      |

|                            |          | 443        |         |   |          | - 1                    |
|----------------------------|----------|------------|---------|---|----------|------------------------|
| Sola, beiliger             |          |            |         | 4 |          | II. 848                |
| Golbenau, Zuichl von       |          |            | : :     | : | : :      | II. 524                |
| Commerade Rame .           |          |            | : :     | : |          | II, 751                |
| Conbinger, Georg .         | : :      |            | : :     | • |          | 11, 606                |
| Conntagetinber .           | : :      | •          | : :     | • | 1, 286.  | III, 1330              |
| Spangenberg, Raspar        |          |            |         | • | _        | 1, 322                 |
| Sparned                    |          |            |         | • |          | I, 176                 |
| Spiegel                    |          |            |         | • |          | H. 506                 |
| Spieltarten                | : :      |            |         |   |          | 1, 418                 |
| Spieß, Ella von .          |          |            |         | • |          | III, 1015              |
| Spinnen in ber Camftage    |          |            | ٠.      |   |          | II. 868                |
| Spitalverwalter, manbe     |          |            |         |   |          | II, 747                |
|                            |          |            |         |   |          |                        |
|                            |          |            |         |   |          | III, 1109<br>III, 1109 |
|                            |          |            |         |   |          |                        |
| Sponheim, Graf von .       |          |            |         |   |          | II, 815                |
| Standl, Johann .           |          |            |         |   |          | - To 44                |
| Start, Johann und Bee      |          |            |         |   | . :      | III, 1143              |
| Staufen f. Sobenftauf      |          |            |         |   |          | 70                     |
| Stein, Rheingrafen auf ber |          |            |         |   | <u>I</u> | , 816, 818             |
|                            |          |            |         |   |          | I, -11                 |
| Stein wird Breb            |          |            |         |   |          | I, 54                  |
| Stein gum Altenftein       |          |            |         |   |          | III, 1026              |
| Stein, Enbree von          |          |            |         |   |          | I, 199                 |
| Stein, Saing von .         |          |            |         |   |          | II, 923                |
| Steinflopferle .           |          |            |         |   |          | ≥1, 230                |
| Steinfaule                 |          |            |         |   |          | III, 1126              |
| Steintragen                |          |            |         |   |          | III, 1041              |
| Stephan, ber Jungere .     |          |            |         |   |          | II. 503                |
| Stephan , Bergog .         |          |            |         |   |          | 1, 427                 |
| Sternberg, Bertholb :      | en .     |            |         |   |          | I, 241                 |
| Sternederfraulein .        |          |            |         |   |          | 1 278                  |
| Sternguder                 |          |            |         |   |          | II, 731                |
| Sternlein, funf            |          |            | : :     |   |          | III, 1110              |
| Stilla                     |          |            | : :     |   |          | I, 130                 |
| Stolberg, Abeigunde pon    |          | :          |         | • |          | III, 1016              |
| Sterche I, 375. II, 856    |          |            | 1010    | • |          | 111, 1010              |
| Streitberg, herrn pen      |          | Civilia II | 1, 1010 |   |          | I, 144                 |
| Stridleber                 |          |            |         |   | : :      | II, 667                |
|                            |          |            | : :     | • |          | II, 672                |
| Strobfeil                  |          |            |         | - |          | I, 227                 |
| Stromer III, 1103; Ger     |          | · III      |         | • |          | 1, 221                 |
| Stromfei                   | recumb 6 | os. 111,   | 1141-   |   |          | I. 294                 |
| Stubent, ewiger            |          |            |         | - |          |                        |
|                            |          |            |         |   |          |                        |
| Stubentenbach              |          |            |         |   |          | ,                      |
| Studentenbefen .           |          |            |         |   |          | II, <u>687</u>         |

|                               |         |       | -       | _      | 444  | _      |       |       |        | -      |            |      |
|-------------------------------|---------|-------|---------|--------|------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|------|
| Stubenteng lo                 | fleir   | ١.    |         |        |      |        |       |       |        |        | 11.        | 690  |
| Guifarb .                     |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | ı,         | 303  |
| Sprgenftein, 2                |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | Ĩ.         | 390  |
| Tabadebanble                  | τ       |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 111.       | 1169 |
| Zabadebanble<br>Zafelrunbe, R | itter 1 | er    |         |        |      |        |       |       |        |        | III,       |      |
| Tafelebrunne                  |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        |            | 792  |
| Lalant .                      |         | -     |         |        |      |        |       |       |        |        |            | 29   |
| Eanne .                       |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 534,       |      |
| Zang, Giebener !              | Σ. T.   | 287:  | Beltt   | ena 1. | 450. | III.   | 961:  |       |        |        |            |      |
| fertang 11                    |         |       |         |        |      | ,      |       |       |        |        |            |      |
| Zaffile, Bergeg               |         |       |         |        | . 1  | I, 440 | 442   | 443.  | II,    | 568.   | III,       | 1368 |
| Tanben .                      |         |       |         |        |      |        | I,    | 134,  | 147.   | 111,   | 1247,      | 1251 |
| Zaufenbicon                   |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | I,         | 213  |
| Tegelftein, In                | na ve   | n     |         |        |      |        |       |       |        |        | III,       | 1344 |
| Zell, ber pfalgifd            | he      |       |         |        |      | :      |       |       |        |        | III,       | 949  |
| Templer .                     |         |       |         |        | . "  |        |       |       | I, 12  | 389    | 2. II,     | 840  |
| Teufelefagen                  | I, 74   | , 80, | 83,     | 116,   | 123, | 124,   | 127,  | 171,  | 204,   | 206,   | 2t3,       | 251, |
|                               | 252,    | 278,  | 293,    | 307,   | 317, | 318,   | 335,  | 350,  | 353,   | 357,   | 376,       | 377, |
|                               |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 563,       |      |
|                               |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 739,       |      |
|                               |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 917.       |      |
|                               |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 209, 1     | 246, |
|                               |         |       |         |        |      | 1321,  |       |       |        | 52, 13 |            |      |
| Teufelebrunn.                 |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        |            | 947  |
| Teufelebunb                   |         |       |         | -      |      |        |       |       |        | . 1    | 264,       |      |
| Teufeleteller                 |         |       |         | -      |      |        |       |       |        |        | Ш,         |      |
| Teufeleplay                   |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | III,       |      |
| Teufeleftein                  |         |       |         | :      |      |        |       |       |        |        | Ш,         |      |
| Teufelethor                   |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | Ш,         |      |
| Thalberg, Mitte               | roon    |       |         |        | :    |        |       |       |        |        | II,        |      |
| Thanhaufen, C                 | ont     | ab pe | m       |        |      |        |       |       |        |        | Ш,         |      |
| Thetla, Mebtiffi              | n.      |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 1,         |      |
| Theobald, Mar                 |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | 11,        |      |
| Theobolinbe                   |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | III,       |      |
| Thiere, weifen                |         |       |         |        |      |        | , 120 | 0, 12 | 01, 12 | 02, 1  | 239, 1     | 244, |
|                               |         | 1247, |         |        |      |        |       |       |        |        |            |      |
| Ehietberga                    |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | <u>I</u> , | 50   |
| Thireto, Abt<br>Thomas von A  | ٠.      |       |         |        |      |        |       |       |        |        | Ļ          | 441  |
| Thomas von A                  | quin    | , ber | heilige |        |      |        |       |       |        |        | 1,         |      |
| Thomas, ber be                |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | . II,      |      |
| Thomastag                     |         |       |         | :      |      |        |       |       |        |        |            |      |
| Thor, Gott .                  |         | ٠     |         |        |      |        |       |       |        | 651.   | III,       |      |
| Thungen, Derei                | nog 1   |       |         |        |      |        |       |       |        |        |            | 262  |
| Louringer .                   |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        |            | 239  |
| Thurm, blauer                 |         |       |         |        |      |        |       |       |        |        | II.        | 836  |

#### AAS

|   |                                                                                                                                             |       |         |        | _   | 445   | -    | -     |        |      |        |                                         |                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----|-------|------|-------|--------|------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | Thurmaffe .                                                                                                                                 |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | П.                                      | 509                                         |
|   | Thurme .                                                                                                                                    | :     | :       | :      | •   | •     | •    | •     | •      | :    | :      |                                         | , 374                                       |
|   | Thurmer .                                                                                                                                   |       |         |        | •   | :     | •    | •     | •      | :    | :      | II,                                     |                                             |
|   | Tilly, General                                                                                                                              |       | •       | Ċ      | •   | •     | •    | •     | •      | ٠    | :      | I,                                      |                                             |
|   | Tilly, Grafin von                                                                                                                           |       | :       |        |     | •     | •    | :     | •      | •    | •      | 11,                                     |                                             |
|   |                                                                                                                                             |       | -       |        |     | •     | •    | •     | ٠      | •    | •      |                                         |                                             |
|   | Tob, ber fcmarze                                                                                                                            |       |         |        |     |       | •    |       | •      |      | ٠      | <u>, i</u> ,                            |                                             |
|   | Eobt e ftreiten                                                                                                                             |       |         |        |     |       | •    | •     | •      | •    | ٠      |                                         | 1267                                        |
|   | Tobtenmahl .                                                                                                                                |       |         |        |     |       |      |       | •      |      |        |                                         | 505                                         |
|   | Tob tenmeffe                                                                                                                                |       |         |        |     |       |      |       | И, є   | 77.  |        | 1147,                                   |                                             |
|   | Tobtentragen                                                                                                                                |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | II, 651                                 |                                             |
|   | Tobtengug                                                                                                                                   |       |         |        |     | -     |      |       |        |      |        | I, 1                                    | 7, 263                                      |
|   | Tolleufteiner                                                                                                                               |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | III,                                    | 1163                                        |
|   | Tollo .                                                                                                                                     |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | III,                                    | 1163                                        |
|   | Coppler .                                                                                                                                   |       |         |        |     |       |      |       |        |      | . 1    | II, 644                                 | . 832                                       |
|   |                                                                                                                                             |       |         |        |     |       |      | I. 67 | . 343  | 366  |        | 3. III                                  |                                             |
|   | Erimberg, Ron:                                                                                                                              |       |         |        |     |       | :    | -     |        | _    |        | I.                                      |                                             |
|   | Trucfes, Geor                                                                                                                               |       |         | (b b m |     |       |      |       |        |      |        | 11.                                     |                                             |
|   | Erneb, Beinrich                                                                                                                             |       |         |        |     | :     | :    | :     | •      | •    | :      | II.                                     |                                             |
|   | Eruppader .                                                                                                                                 |       |         |        | •   | :     | •    | •     | •      | •    | •      | 1,                                      |                                             |
|   |                                                                                                                                             |       |         | •      |     |       |      |       |        | •    | •      |                                         |                                             |
|   | Eucher, Enbreg                                                                                                                              |       |         |        |     |       | •    | •     | •      | •    | •      |                                         | 1098                                        |
|   | Eudebote                                                                                                                                    |       |         |        |     |       |      | •     | •      |      | •      |                                         | 619                                         |
|   | Eurnier                                                                                                                                     |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        |                                         | , 223                                       |
|   | Eurpin, Bijchof .                                                                                                                           |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | <u>I</u> ,                              |                                             |
|   | Tufchl von Gol                                                                                                                              |       | u       |        |     |       |      |       |        |      |        |                                         | 524                                         |
|   | Tutlipfeiferl .                                                                                                                             |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        |                                         | 1213                                        |
|   | Euto, Bifchof .                                                                                                                             |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | 1,                                      | 105                                         |
|   | Enberius Rere                                                                                                                               |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        | Ī,                                      | 102                                         |
|   | Ueberfum                                                                                                                                    |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        |                                         | 200                                         |
|   | Alrid, ber heilige                                                                                                                          | T. 4  | 16. 5   | 0. 51  | 52: | mit 1 | em 9 | iid 1 | . 51 : | Ðm   | elle 1 | bed h. 1                                | n. II                                       |
|   | ere cap, eer gamer                                                                                                                          |       |         |        |     | net I |      |       |        |      |        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,                                           |
| , | Ifrich von Eller                                                                                                                            |       |         |        |     |       | ,    |       | ,      | 1010 | ٠.     |                                         | 387                                         |
|   | lirich, Bergeg .                                                                                                                            |       |         |        |     | :     | :    | •     | •      | : .  | :      |                                         | 560                                         |
|   |                                                                                                                                             |       |         |        | •   | •     | ٠.   | •     | •      | •    | •      |                                         | 1170                                        |
|   |                                                                                                                                             |       |         |        | •   |       | •    | •     | •      | •    | •      |                                         |                                             |
|   |                                                                                                                                             |       |         |        | •   |       | ٠.   | •     |        |      | •      | 111,                                    | 1007                                        |
|   | ingarn I, 48. 1                                                                                                                             |       |         |        |     |       | en.  |       |        |      |        |                                         |                                             |
|   |                                                                                                                                             |       |         |        |     |       |      |       |        | •    | - 1    | I, 646                                  |                                             |
|   |                                                                                                                                             |       |         | •      |     |       |      |       |        |      |        | II.                                     | 646                                         |
|   | lrbanreiten .                                                                                                                               |       |         |        |     |       |      |       |        |      |        |                                         |                                             |
|   | lrbanreiten .<br>Irgand, Riefe .                                                                                                            |       | :       |        |     | :     | :    | :     | :      | :    | :      | I,                                      | 303                                         |
|   | lrbanreiten .<br>Irgand, Riefe .                                                                                                            |       | :       | :      |     |       | :    |       | :      | :    | :      |                                         |                                             |
|   | lrbanreiten .<br>lrgand, Riefe .<br>lta, Herzogstochter                                                                                     |       |         | :      | :   |       |      |       | :      | :    | :      | I,                                      | 303<br>103                                  |
|   | lrbanreiten .<br>lrganb, Riefe .<br>lta, Herzogstochter<br>lto, heiliger .                                                                  |       | :       | :      | :   |       |      |       |        |      | :      | Ĭ,<br>Ĭ,                                | 303<br>103<br>27                            |
|   | lrbanreiten .<br>lrganb, Riefe .<br>lta, Herzogstochter<br>lto, heiliger .<br>Baterunfer, We                                                | rth b | effelbe |        |     |       |      |       |        |      | :      | I,                                      | 303<br>103<br>27                            |
|   | Arbanreiten .<br>Urganb, Riese .<br>Ita, Hergogstochter<br>Ito, heiliger .<br>Baterunser, Wer<br>Balentinstirchli                           | rth b | effelbe | n      |     |       |      |       |        |      |        | 1111111                                 | 303<br>103<br>27<br>52<br>70                |
|   | Urbanus, ber heil<br>Urbanreiten<br>Urganb, Riese<br>Ita, Herzogswecker<br>Ito, heiliger<br>Baterunser, Wei<br>Balentinstirchs<br>Benebiger | rth b | effelbe | n      |     |       | :    |       |        |      |        | I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>1067,     | 303<br>103<br>27<br>52<br>70<br>1071        |
|   | Arbanreiten .<br>Urganb, Riese .<br>Ita, Hergogstochter<br>Ito, heiliger .<br>Baterunser, Wer<br>Balentinstirchli                           | rth b | effelbe |        |     |       |      |       |        |      |        | 1111111                                 | 303<br>103<br>27<br>52<br>70<br>1071<br>439 |

#### - AAR ----

|   |                                    |       |      | 440    |        |       |              |       |        |         |      |
|---|------------------------------------|-------|------|--------|--------|-------|--------------|-------|--------|---------|------|
|   | Berfuntene Drie .                  |       |      |        |        |       | II. 8        | 72.   | III, 1 | 095,    | 1118 |
|   | Bermandlungefagen                  |       |      |        |        |       |              |       |        |         |      |
|   |                                    | 247.  | 278  | 362,   | 423.   | 11.   | 586.         | 605.  | 618.   | 652.    | 771. |
|   |                                    |       |      | 820.   |        |       |              |       |        |         |      |
|   |                                    | 1134  |      |        | -2-,   |       | ,            | -,    | , -    | ,       | ,    |
|   | Bietor                             |       | -    |        |        |       |              | . T.  | 200.   | III,    | 1030 |
|   | Billenbad, Rung von                |       | -    | -      |        | -     |              |       | -      |         | 412  |
|   | Bittel                             |       |      | •      | •      | :     | :            |       | •      |         | 413  |
|   | Bitus, Bater                       |       | •    | •      | •      | •     | •            | •     |        | 111,    |      |
|   | Bollrath Bans .                    |       | :    | •      | •      | :     | :            | :     | :      |         | 393  |
|   |                                    |       | •    | •      |        | •     | •            | :     | :      |         | 380  |
|   | Bolter                             | •     | •    | •      | •      | •     | •            |       |        | 111,    |      |
|   | Mane Mamberser                     |       | •    |        | •      | •     | •            |       |        | 209,    |      |
|   | Bage, Bamberger . Bagen, gelbner . | •     |      | •      | :      |       |              |       |        | III,    |      |
|   | Bahl, von, Felbmaricall            |       |      |        |        |       |              |       |        | 111,    |      |
|   | Bahlen, golbfuchenbe I,            |       |      |        |        |       |              |       |        | 111,    | 1666 |
|   | Balburgis, bir heilige             |       |      |        |        |       | 853,         | OEA   | 000    | Ш,      | 4420 |
|   | Balbburg, Georg, En                |       |      |        |        | 11,   |              | 009,  | 003,   | II.     |      |
|   |                                    |       |      |        | -      | •     | •            | •     | •      |         |      |
|   | Balbmannlein .                     |       |      | -      |        | •     | •            | •     | •      |         | 331  |
|   | Balbraban                          | •     | •    |        |        | •     |              | •     |        | III,    |      |
|   | Balbmeiblein                       |       |      | •      | •      |       | •            |       |        |         |      |
|   |                                    | -     |      | •      |        | •     |              | •     |        | Ш,      |      |
|   | Ballerftein, Graf von              |       |      |        | •      | •     | •            | •     |        | 111,    |      |
|   | Ballfifd                           | ٠.    |      | 2      | ٠      | ٠.    |              | ٠     | ٠      | 11,     |      |
|   | Balther von ber Boge               |       |      |        |        |       |              |       |        | , 712,  |      |
|   | Banblung                           |       |      | ٠.     |        | •     | <u>l, 5</u>  | 9, 60 |        |         |      |
|   | Bann, Sigmund .                    |       |      |        | ٠.     |       |              | ٠     |        | I,      |      |
|   | Bappen                             |       |      |        |        |       |              |       |        | , 669,  |      |
|   | Barin, Graf                        |       |      |        |        |       |              |       |        |         | 474  |
|   | Barid, Dans                        | ٠.    |      |        |        |       |              |       |        | 7. 11,  | 830  |
|   | Bartenberg, Rolb von               | ш,    | 940; | Graft  | Alber  |       |              |       | 6.     |         |      |
|   | Barter                             |       |      |        |        |       |              |       |        | 1,      | 95   |
|   | Bafferfrauen, bet I                |       |      |        | Baffer | jungf | rau <u>L</u> | 269.  |        |         |      |
|   |                                    |       |      |        |        |       |              |       |        | 11,     |      |
|   | Bagmann, Konig .                   |       |      |        |        |       |              |       |        | I,      | 64   |
|   | Bede                               |       |      |        |        |       |              |       |        | l, 698, |      |
|   | Behmutter                          |       |      |        |        |       |              |       | III,   | 1228,   |      |
|   | Beiblein , altes I, 62,            |       |      |        |        |       |              |       |        |         |      |
| ı | weible                             |       |      |        |        |       |              | cem   | eible  | in, W   | alb  |
|   | weible                             | in, S | Beib | wieser | wei    | blein |              |       |        |         |      |
|   | Beibenbaum                         |       |      |        |        |       |              |       |        | II,     | 611  |
|   | Beibmiefenweiblein                 |       |      |        |        |       |              |       |        | I,      | 61   |
|   | Beiber ohne Grofde .               |       |      |        |        |       |              |       |        | I,      | 174  |
|   | Beitheim, Grafen von               |       |      |        |        |       |              |       | III,   | 1198,   | 1199 |
|   | Bein, Rothenburger .               |       |      |        |        |       |              |       |        | 1,      | 378  |
| Г | _                                  |       |      |        |        |       |              |       |        | _       |      |

| Bein gu Baffer                                |      |          |          |        |      |        | 1, 2    | 47  |
|-----------------------------------------------|------|----------|----------|--------|------|--------|---------|-----|
| Beifenbe Thiere f. Thiere.                    |      |          |          |        |      |        | _       |     |
| Beigen (Beifterfput)                          |      |          |          |        |      | 1, 278 |         | 38  |
| Belf                                          |      |          | H,       | 474,   | 896, | 899.   | III, 11 | 91  |
| Belfen                                        |      |          |          |        |      | 477.   | III, 13 | 67  |
| Belfer, Bhilippine .                          |      |          |          | . '    | . '  |        | III, 12 | 31  |
| Bembingen, Reinbet von I                      | 367; | Genfri   | eb von   | 2B. I. | 367  |        |         |     |
| Benben                                        | ٠.   |          |          |        |      |        | II, 6   | 14  |
| Bengel, Ronig                                 |      |          |          |        |      | 11.    | 643, 6  | 44. |
| Bengein                                       |      |          |          |        |      |        | 11, 6   | 44  |
| Berner von Ralbsangft .                       |      |          |          |        |      |        | 11, 4   | 85  |
| Bernher von Rechenftain                       |      |          |          |        |      |        | I, a    | 886 |
| Berth, Johann von                             |      |          |          |        |      |        | III, 12 | 15  |
| Bertheim, Graf von II, 781                    |      |          | n v. 2B. | 780;   | Gro  |        | ael p.  | 93. |
| III, 963.                                     | ,,   | - 4      |          |        |      |        |         |     |
| Beffe                                         |      |          |          |        |      |        | I. 4    | 42  |
| Bettermader                                   |      |          |          |        |      |        | III, 10 | 94  |
| Besftein                                      |      |          |          |        |      | 1      |         | 258 |
| Bichtelmannchen I, 271, 3                     | 358. | II. 490. |          |        |      | . 3me  |         |     |
| Bibmannin, Balburga .                         |      |          |          |        |      |        | I, 1    | 82  |
| Biesgerenfüllen                               |      |          |          |        | :    |        | III, 11 |     |
| Biganb                                        |      |          |          | -      |      | -      |         | 308 |
| Bigolb ju Raltenftein .                       |      |          | •        |        | •    | •      |         | 110 |
| Bibte                                         |      | : :      | :        | :      | :    | :      | III. 10 |     |
| Bilbenfteiner Dans .                          |      |          | •        | •      | •    | •      | II, 6   |     |
| Bilenbin, Diethalm von .                      |      |          | •        | •      | •    |        | III, 11 |     |
|                                               |      |          |          | •      | •    |        | I, 4    |     |
| Bilbelm Frauenberger . Bilbelm, von Sollanb . |      |          |          |        |      |        | I, 4    |     |
|                                               |      |          |          | •      | •    | -      | I, 3    |     |
| Billibalb, ber beilige .                      |      |          |          |        | ٠    | •      | 11, 8   |     |
| Mittedie, eer getige .                        |      |          |          | •      |      |        |         | 50  |
| Billibalbebrunnen .                           |      |          |          |        |      | -      | , -     |     |
| Billfomm                                      |      |          |          | •      | •    |        | III, 10 |     |
| Bilteraub                                     |      |          |          |        |      |        | III, 11 |     |
| Biltrube von Shopflohe                        |      |          |          | . •    | -    |        | II, 8   |     |
| Binbegaft                                     |      |          |          |        |      |        | III, 11 |     |
| Binbebraut                                    |      |          |          |        | •    |        | II, 6   |     |
| Binthir, ber felige                           |      |          |          | -      |      |        | III, 13 |     |
| Bitte                                         |      |          |          |        |      | ·      | III, 10 |     |
| 2Bolf I 224                                   |      | II, 52   | 0, 612,  | 619, 7 | 52.  |        | 156, 12 |     |
| Bolfgang, ber beilige                         |      |          |          |        |      |        | III, 12 |     |
| Bolfgang von Ronigeed .                       |      |          |          |        |      |        | 11, 4   |     |
| Bolfgangefirdweih                             |      |          |          |        |      |        | III, 10 |     |
| Bolfeberger                                   |      |          |          |        |      |        | II, 7   |     |
| Bolfebrunnen                                  |      |          |          |        |      |        | 1, 2    |     |
| Bolfseder                                     |      |          |          |        |      |        | 111, 9  | 40  |
|                                               |      |          |          |        |      |        |         |     |

| Bolfega    | ffe .   |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | I,      | 224  |
|------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|------|---------|------|
| Bolfeme    | ոլա     |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | III,    | 1156 |
| Bolffinbi  | is, bie | heilig  | e      |        |        |       |       |       |        |         | 1    | , 512   | 513  |
| Bolffine   |         |         |        |        |        |       |       |       |        |         | 1    | I, 512, | 513  |
| Bolfftein  | , 661   | tftop   | h ber  | : III, | 1110   | ; 6   | ttfr  | ieb : | pon B  | B. III, | 1111 | 2.      |      |
| Bolmunt    | ftein   | Ger     | oid po | n      |        |       |       |       |        |         |      | II,     | 607  |
| Borth, D   | Range   | 16, 6   | Braf 1 | oon    |        |       |       |       |        |         |      | I,      | 419  |
| Buderer    |         |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | III,    | 1031 |
| Bulfing,   | , Bifde | of      |        |        |        |       |       |       |        |         |      | I,      | 213  |
| Bunbert    | reug    |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | Ĩ,      | 300  |
| Bunibali   | b, ber  | heilige |        |        |        |       |       |       |        |         |      | II,     | 850  |
| Buntbal    |         |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | II,     | 850  |
| Babelftei  | n, Ru   | boph    | ben    | III, 1 | 1015;  | Ritte | r ben | 3.    | III, 1 | 017.    |      |         |      |
| 3 auberbi  | diei:   | 1       |        |        |        |       |       |       |        |         |      | III,    | 1077 |
| 3auberm:   | ufdel   |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | 11,     | 785  |
| Bauberm    | eiher   |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | II,     | 552  |
| Beder, be  | rt lang | t       |        |        |        |       |       |       |        |         |      | Ι,      | 181  |
| Betto .    |         |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | II,     | 587  |
| Biegel fte | in, ge  | Diner   |        |        |        |       |       |       |        |         |      | I,      | 160  |
| Bigeuner   |         |         |        |        |        | -     |       | II,   | 587,   | 708.    | III, | 1072,   | 1089 |
| Bottenme   | per,    | Johann  | t      |        |        |       |       |       |        |         |      | II,     | 606  |
| 3weibrů:   | fen, ?  | llera   | nber   | , Bet  | gog to | PIE.  |       |       |        |         |      | II,     | 811  |
| 3merge     | I, 1,   | 6, 11,  | 89,    | 173,   | 184,   | 467.  | 11,   | 569,  | 570,   | 705,    | 769, | 776,    | 810, |
|            | 813.    | ш,      | 1034,  | 1078   | , 108  | 5, 10 | 90.   |       |        |         |      |         |      |
| 3 merale   | б.      |         |        |        |        |       |       |       |        |         |      | - 1     | 184  |

# IV. Dichterverzeichniß.

Die rom. Biffer bezeichnet ben Banb, bie arab, bie Sagennummer.

| Adrian , 3. F.                      |    |     |       |       |    |            |      |
|-------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|------------|------|
| Das Rlofter auf bem Engelsberge     |    |     |       |       |    | I,         | 292  |
| Die Rlingenburg                     |    |     |       |       |    | 11,        | 786  |
| Mulenbach, Friebrid.                |    | -   |       |       |    |            | 2    |
| Der harfner auf bem Trifels         |    |     |       |       |    | I,         | 310  |
| Der lette Ritter                    |    |     |       |       |    | I,         | 348  |
| Mulenbach , Rari,                   |    |     |       |       |    |            |      |
| Die Entführung                      |    |     |       |       |    | I,         | 350  |
| Anrbacher, Lubwig.                  |    |     |       |       |    |            |      |
| Die Ronnen auf Frauenchiemfee       |    |     |       |       |    | 11,        | 926  |
| Der Mond                            |    |     |       |       |    | II,        | 927  |
| Baaber, Friebrig.                   |    |     |       |       |    |            |      |
| Richard Lomenhers auf bem Trifele   |    |     |       |       |    | II,        | 803  |
| Bed, Friebrig.                      |    |     |       |       |    |            |      |
| Die wilben Frauen                   |    |     | . 1   | 1500  |    | <u>1,</u>  | 10   |
| Biffinger, 3. 11.                   |    |     | M.    | 9.1   |    |            |      |
| Der ftille Baft                     |    | .00 | 5 00  | REL.  | 16 | Ш,         | 1034 |
| Bohmer, Chriftian.                  |    |     |       | 100   | -  |            |      |
| Die Beibenburg                      |    | . 1 | .35   | ASST. |    | I,         | 343  |
| Die Rofentreppe                     |    |     | - 563 | F.b   |    | 11,        | 814  |
| Bonecte, Chuarb.                    |    |     |       |       |    |            |      |
| Die beilige Balburgis               |    |     |       |       |    | и,         | 853  |
| Braun, 3fabella.                    |    |     |       |       |    |            |      |
| Das herrgotte : Ruh : Rlofterle     |    |     |       |       |    | <br>Ī,     | 393  |
| Der Glodengießer ju Mugeburg        |    |     |       |       |    | <u>I,</u>  |      |
| Mechthilbenbrunnlein bei Dieffen    |    |     |       |       |    | 1,         | 445  |
| Santt Gettharb                      |    |     |       | • ."  |    | II,        |      |
| Die Felfenjungfrau bei Beltenburg   |    |     |       |       |    | П,         |      |
| Bater und Cobn                      |    |     | ٠.    |       |    | II,        | 863  |
| Braunfele, Lubwig.                  |    |     |       |       |    |            |      |
| Die Beifterfirche auf bem Ochfento: | Pĺ |     |       |       |    | <u>I</u> , | 157  |
| Der Teufel auf ber Roffein .        |    |     |       |       |    | I,         |      |
| Der alte Suhrmann                   |    |     |       |       |    | I,         | 200  |

|                              | -       |       |        |   |   | <br> |            |     |
|------------------------------|---------|-------|--------|---|---|------|------------|-----|
|                              | - '     | 150   |        |   |   |      |            |     |
| Des Bifchofe Jagb .          |         |       |        |   |   |      | I,         | 216 |
| Die brei Bafferfrauen .      |         |       |        |   |   |      | Į,         | 226 |
| Der Schmieb von Doffenfurt   |         |       |        |   |   |      | П,         | 668 |
| Brufch , Raspar.             |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Urfprung ber Leuchtenberg    |         |       |        |   |   |      | II,        | 599 |
| Chamiffo , Abalbert.         |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Der Birnbaum auf bem Ba      | [[etfel | lb    |        |   |   |      | I,         | 13  |
| Der Balbmann                 |         |       |        |   |   |      | I,         | 331 |
| Doring , Deinrid.            |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Lubmilla von Bogen .         |         |       |        | ٠ |   |      | I,         | 100 |
| Duller, Chuarb.              |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Der Ritter vom Marquarbfte   | ίπ      |       |        |   |   |      | I,         | 65  |
| hobenichwaugau               |         |       |        |   |   |      | II,        | 474 |
| Bappenheim bei Prag .        |         |       |        |   |   |      | 11,        | 844 |
| Der Marelrainer und Coon     | Ame     | (cp   |        |   |   |      | 11,        | 921 |
| Cbert , Rarl Egon.           |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Das feltfame Baftmahl        |         |       |        |   | - |      | I,         | 400 |
| Epistopius, M. 306.          |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Die Altenfteiner             |         |       |        |   |   |      | I,         | 198 |
| Erfurt.                      |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Das Marienbild gu Ingolfta   | bt      |       |        |   |   | . 1  | <u>I</u> , | 122 |
| Ernft, Friebrid.             |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Die Rlofterruine ju Geebach  |         |       |        |   |   |      | <u>I</u> , | 327 |
| Fernau, Rarl.                |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Das Melplein bei Beriach     |         |       |        |   |   |      | 1,         | 39  |
| Follen , A. A. E.            |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Die Sage vom Untereberg      |         |       |        |   |   |      | I,         | 1   |
| Forfter, Rarl.               |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Raifer Rubolph und ber Fre   | ihari   | gu Ri | irnber | ß |   |      | I,         | 137 |
| Freiholz , F. 3.             |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Die brei Scharfrichter gu Re | geneb   | urg   |        |   |   |      | I,         | 117 |
| Die Grunbung ber Bulgbur     | 8       |       |        |   |   |      | I,         | 129 |
| Der manbelnbe Prior .        |         |       |        |   |   |      | 1,         | 217 |
| Gibelftabt                   |         |       |        |   |   |      | I,         | 238 |
| Guftav Abolph in Burgburg    |         |       |        |   |   |      | I,         | 244 |
| Bifchof und Maricall .       |         |       |        |   |   |      | 1,         | 246 |
| Die versuntene Duble .       |         |       |        |   |   |      | I,         | 259 |
| Die eingemauerte Ronne       |         |       |        |   |   |      | Ī,         | 260 |
| Das Schloß ber Thuringerfü   | rftin   |       |        |   |   |      | Ī,         | 266 |
| Des Gangers Grab .           |         |       |        |   |   |      | II,        | 711 |
| Friedrich Barbaroffa .       |         |       |        |   |   |      | II,        | 737 |
| Die Trauben                  |         |       |        |   |   |      | II,        | 738 |
| Gertrubisquelle              |         |       |        |   |   |      | ш,         | 976 |
| Gaudy, Frang Grhr. v.        |         |       |        |   |   |      |            |     |
| Graf Babo von Abeneberg      |         |       |        |   |   |      | I,         | 118 |
|                              |         |       |        |   |   |      | _          |     |

| _                             | - 4    | 191    |   | - |   |        |     |      |        |
|-------------------------------|--------|--------|---|---|---|--------|-----|------|--------|
| Godecte, RarL                 |        |        |   |   |   |        |     |      |        |
| Deinrich mit bem golbenen E   | Bagen  |        |   |   |   |        |     | 11,  | 475    |
| Gorres, Guibo.                |        |        |   |   |   |        |     | ,    |        |
| Bergog Chriftophe Stein       |        |        |   |   |   |        |     | I,   | 78     |
| Munchner Bierbefchau .        |        |        |   |   |   |        |     | I,   | 457    |
| Gormis, Bernharb.             |        |        |   |   |   |        |     | _    |        |
| Die Feuerglode gu Dof         |        |        |   |   |   |        |     | _ I, | 180    |
|                               |        |        |   |   |   |        |     | Ī,   | 181    |
| Der Silberbrunnen gu St. Q    | Sonta  | béberg |   |   |   |        |     | II,  | 618    |
| Gogmann, Joh. Bartholom.      |        |        |   |   |   |        |     |      |        |
| Rarl ber Große auf ber Gal    | burg   |        |   |   |   |        |     | I,   | 23     |
| Santt Rillian                 |        |        |   |   |   |        |     | Ī,   | 240    |
| Bifchof Ronrabe Dainfahrt     |        |        |   |   |   |        |     | ī,   | 245    |
| Die Schlacht am Salaffuffe    |        |        |   |   |   |        |     | Ĭ,   | 268    |
| Franenroba                    |        |        |   |   |   |        |     | Ĩ,   | 276    |
| Der verrufene Boften gu Bant  | bass   |        |   |   |   |        |     | ī.   | 312    |
| Balther von ber Bogefmeibe    |        |        |   |   |   |        |     | II,  | 712    |
| Beffenthal                    |        |        |   |   |   |        |     | 11.  | 783    |
| Grimm, M. g.                  |        |        |   |   |   |        |     | 0.00 | 1422   |
| Bergog Taffilo gu Borid       |        |        |   |   |   |        |     | III, |        |
| Saupt, Anbreas.               |        |        |   |   |   |        |     | - 0  |        |
| Der Fürftenftreit             |        |        |   |   |   |        |     |      | 214    |
| Die Sage vom Edenbuttner      |        |        |   |   |   |        |     | III, |        |
| Deg, 3.                       |        |        |   |   |   |        |     |      |        |
| Das wifte Beer ju Gidflabt    |        |        |   |   |   |        |     | 1.   | 126    |
| Solfder , Theobor.            |        |        |   |   |   |        |     | - 4  |        |
| Bas ein Baterunfer werth ifi  | t      |        |   |   |   |        |     | I,   | 52     |
| Sornthal.                     |        |        |   |   |   |        |     |      | 1/9    |
| Runigunbis und ber Connenf    | brafit |        |   |   |   |        |     | 111  | 1044   |
|                               |        | •      | • | • |   |        |     |      | 1046   |
|                               |        | •      |   | • | • | •      | •   |      | 1040   |
| Bub, Ignag.                   |        |        |   |   |   |        |     |      |        |
| Der Ginaug                    |        |        | • | • | • | •      |     | 11,  | 804    |
| Hubmann, 3. B.                |        |        |   |   |   |        |     |      |        |
| Santt Ulrich, ber Berfohner   |        |        |   |   |   |        |     | Ш,   | 1232   |
| Raufmann, Aleranber.          |        |        |   |   |   | -      |     |      |        |
| Der Bogelfteller von Burgbur  | rg     |        |   |   |   | - 3(3) |     | П,   | 710    |
| Graf Johann von Bertheim      |        |        |   |   |   |        |     | H,   |        |
| Die Baubermufdel .            |        |        |   |   |   |        |     |      | 785    |
| Jungftes Rolanbelieb .        |        |        |   |   |   | -      |     | III, | 930    |
| Die Bere pon Staffelftein     |        |        |   |   |   | 42     |     | III. | 1029   |
| Die Benetianer im Sichtelgebi |        |        |   |   |   |        | . 7 | III, | 1067   |
|                               |        |        |   |   |   | . 114  | . 1 | 111, | 1336   |
| Reller, G. F.                 |        |        |   |   |   |        |     |      | . 1000 |
|                               |        |        |   |   |   | Se.    |     | III, |        |
| ocumquareno anng .            |        |        |   |   |   |        |     | ,    |        |

|                                 | 452     | _     | _      |   |    |   |      |      |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---|----|---|------|------|
| Rerner , Juftinus.              |         |       |        |   |    |   |      | -    |
| Raifer Rubolphe Ritt jum Grab   | ¢ .     |       |        |   |    |   | III, | 958  |
| Die traurige Dochzeit           |         |       |        |   |    |   | 111, | 1347 |
| Rleubgen , Bilbelm von.         |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Der Riefenpflug im Schloffe gu  | Midaffe | nburg |        |   |    |   | I,   | 303  |
| Finnberg bei Afchaffenburg .    |         |       |        |   |    |   | ī,   |      |
| Robell, Frang von.              |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Die ftoanern Jager              |         |       |        |   |    |   | I,   | 60   |
| Der Traam                       |         |       |        |   |    |   | Ī,   | 67   |
| Die übergofn' Mim               |         |       |        |   |    |   | I,   | 68   |
| Der Bauernburich auf 'n Rarieb  |         |       |        |   |    | - | Ĩ,   | 431  |
| S' Gitaler Manni                |         |       |        |   |    |   | Ī,   | 435  |
| Die Teufismuhl am Funtnfee      |         | :     | :      | : | ٠. |   | 11,  | 917  |
| Robler, Eubwig.                 | •       | •     | •      | • | •  | • | ,    |      |
| Das Glodden ber Stromfei .      |         |       |        |   |    |   | I,   | 294  |
| Ropifch , August.               | •       | •     | •      | • | •  |   | - 51 | 204  |
|                                 |         |       |        |   |    |   | 1.   | 173  |
| Beitelmoos                      | •       | •     |        | • |    | • |      | 201  |
|                                 |         | •     |        | • | •  | • | - 5  | 201  |
| Rofegarten , Theobul.           |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Runigunbens Banbidub .          | -       |       |        | • |    |   | 111, | 1045 |
| Rugler, Frang.                  |         |       |        |   |    |   | -    |      |
| Beinrich ber Beilige            |         |       |        | • |    | • | 1    | 111  |
| Rugler, Sans.                   |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Bon bem Schittenfamen und feir  | tem fal | феп : | Rnecht | ¢ |    |   | 11,  | 645  |
| Bangbein.                       |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Des Minnefangere Bermachtnis    |         |       |        |   |    |   | Ι,   | 249  |
| Bans Barich, ber hirt von De    | gerebei | 100   |        |   |    |   | I,   | 336  |
| Lehner , F. M.                  |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Maria Gich                      |         |       |        |   |    |   | I,   | 429  |
| Der Ritter bon Bogen            |         |       |        |   |    |   | П,   | 1346 |
| Besomann, Daniel                |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Der unbeimliche Gaft            |         |       |        |   |    |   | II,  | 596  |
| Centrum, Abolph Grbr. von.      |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Der Bogt auf Scharfened .       |         |       |        |   |    |   | Ш,   | 955  |
|                                 | •       | •     | •      | • | •  | • | 111, | 555  |
| Bindner, Abelmar.               |         |       |        |   |    |   |      |      |
|                                 |         |       |        |   |    |   | 11,  | 602  |
| Der Birtenfnabe bei Ganft Qui   | irin    |       |        |   |    |   | 11,  |      |
| Der Ritter von Falfenberg .     |         |       |        |   |    |   | II,  | 605  |
| Budmig L Ronig von Bayern.      |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Un Mgnee Bernauerin             |         |       |        |   |    |   | H,   | 543  |
| Magenau, Rubolph.               |         |       |        |   |    |   | ,    |      |
| Maria von Brabant               |         |       |        |   |    |   | 11.  | 857  |
|                                 | •       | •     | •      | • | ٠  | • | ,    | 551  |
| Marfchall, G. R.                |         |       |        |   |    |   |      |      |
| Das Ballfahrtetreng bei Biebere | rhren   |       |        |   |    |   | 11,  | 660  |

|                                           | - 4    | 19-3   | _      | _      |    |   |   |            |      |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|---|---|------------|------|
| Mooris , Laurian.                         |        |        |        |        |    |   |   |            |      |
| Deldior, wie bu willt!                    |        |        |        |        |    |   |   | 1,         | 341  |
| Sidingens Burfel .                        |        |        |        |        |    |   |   | ī,         | 346  |
| Difbegarb von Dobened .                   |        |        |        |        |    |   |   |            | 809  |
| Raifer Abolph's Tob .                     |        |        |        |        |    |   |   | 11.        | 827  |
| Profen, Julius.                           |        |        |        |        |    |   |   | - 6        |      |
| Die Belbenfage von Beinrie                | a bem  | 2500   | m      |        |    |   |   | III,       | 1205 |
| Duft, Guftav.                             |        |        |        |        |    |   |   | ,          |      |
| Der Rupertefelfen .                       |        |        |        |        |    |   |   | 1,         | 349  |
| Muller, Abalbert.                         |        |        |        |        |    |   |   |            |      |
| Die Braut von Fürftenftein                |        |        |        |        |    |   |   | I,         | 84   |
| St. Raftels Beilthum .                    |        |        |        |        |    |   |   | 11,        | 511  |
| Das Gebatelt an ber boben                 |        |        |        |        |    |   |   | 11.        | 523  |
| Der Rifder am Arberfee                    |        |        |        |        |    |   |   |            | 533  |
| Graf Memin's Tanne .                      |        |        |        |        |    |   |   |            | 535  |
|                                           |        |        |        |        |    |   |   | 11,        |      |
| Agnes Bernauer Das Kreus auf tem Deffelbe | тае    |        |        |        |    |   |   | 11,        |      |
| Der Rnabe mit bem golbnen                 |        |        |        |        |    |   |   | III.       |      |
| Muller, Frang.                            | 4      |        | -      |        |    |   |   | ,          | 17.  |
| Das Bigeunergrab im Balb                  | e au 9 | Roabed |        |        |    |   |   | II,        | 587  |
|                                           |        |        |        | :      | :  | : | : |            | 589  |
| Das Dufeifen ju Raabburg                  |        |        | :      | :      | :  | : |   | 11, 59     |      |
| Muller, Bolfgang.                         | •      | •      | •      |        | •  | • | • | 11, 00     | ,    |
| Bergeg Otto's Liebe auf ber               | (Beeff |        | Sel SI | Deffor | in |   |   | I,         | 81   |
| Der Dirt von Dagerebeim                   |        |        |        |        |    |   | • | 11,        |      |
| Rachtliche Gricheinung gu S               |        |        | :      | :      | :  | : | • | ш.         |      |
| Die hirschiagt ven Dachau                 |        |        |        |        | :  | : | : | III,       |      |
| Renmann, Georg.                           | •      | •      | ,      | •      | •  | • | • | 111,       | 1210 |
| Das Quadenichloß .                        |        |        |        |        |    |   |   | I,         | 143  |
| Die Riefenbura                            | :      | :      | :      | :      | :  | : | : | Ī,         | 148  |
|                                           | :      | :      | :      | •      | •  | : | : | i.         | 151  |
| Robnagel, Muguft.                         | •      |        | •      | •      | •  | • | • | 77         | 101  |
| St. Sebalbus ju Rurnberg                  |        |        |        |        |    |   |   | 1,         | 132  |
| Die Grafin von Orlaminte                  |        | :      | :      | :      | :  | : | • | Ī,         | 187  |
| Sungereneth im Grabfelb                   |        |        |        | •      | :  | • |   | 11,        | 760  |
| Der, Mar von.                             | •      | •      | ٠      | •      | •  | • |   | 11,        | 100  |
| Die Gleden au Spener                      |        |        |        |        |    |   |   | I,         | 315  |
|                                           | •      |        | •      |        | •  |   | • | - 5        | 313  |
| Otte, &r.                                 |        |        |        |        |    |   |   |            | 311  |
| Rietburg                                  | •      |        |        | •      |    |   | • | ī          | 311  |
| Pangtofer, 3of. Anfelm.                   |        |        |        |        |    |   |   |            | 89   |
| A Dahrlein von ber Rufel                  |        | •      | •      | •      | •  |   |   | Ļ          | 121  |
|                                           | •      |        |        |        |    | • |   | Ţ          | 466  |
| Fris von Ranbed .                         | •      |        | •      |        | •  |   | • | <u>I</u> , | 400  |
|                                           |        |        |        |        |    |   |   |            |      |

<sup>\*)</sup> Dies Gebicht ift burd ein Berfeben als wen &. Ettinger verfaßt bezeichnet

### 

|      | D' Rir und ba 3meag .              |       |      |       |       |        |    | 1,   | 467  |
|------|------------------------------------|-------|------|-------|-------|--------|----|------|------|
|      | D' Beig                            |       | :    |       |       |        |    | 11,  | 538  |
|      | Irmenful am Beterethore gu Regen   | ıébu  | Tg.  |       |       |        |    | n,   | 557  |
|      | Die Dahr vom Bortal ju Sanft !     | 3afe  | 6    |       |       |        |    | 11,  | 558  |
|      | Da Liab : Fraug : Summa .          |       |      |       |       |        |    | 111, | 1127 |
|      | Der Thurm ju Altmannftein          |       |      |       |       |        |    | Ш,   | 1132 |
|      | S' Rinbamabri von bee Grba         |       |      |       |       |        |    | Ш.   | 1133 |
| Wla: | ten , Muguft Graf von.             |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Schneiberburg                      |       |      |       |       |        |    | I,   | 85   |
| Poc  | ci, Frang Graf von.                |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Ettale Stiftung                    |       |      |       |       |        |    | I,   | 438  |
|      | Grunbung bee Rloftere Beffebrung   |       |      |       |       |        |    | ī,   | 442  |
|      | Der Schäfflertang ju Dunden        |       |      |       |       |        |    | Ī,   | 451  |
|      | Raifer Enbwigs Tob bei Fürftenfelt |       |      |       |       |        |    | 111, | 1203 |
| Pra  | ntel, Georg.                       |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Siftori vom Urfprung bes Gottesbe  | auß   | Salv | ators | nu Be | ttbrun | n. | I,   | 465  |
| Pru  | is, Robert.                        |       |      |       |       |        |    | _    |      |
|      | Eppelin von Geilingen              |       |      |       |       |        |    | 11,  | 642  |
| Bnr  | fer, 3ob. Labislaus.               |       |      |       |       |        |    | ,    |      |
|      | Die beilige Runigunbe              |       |      |       |       |        |    | 111, | 1043 |
| Rat  | p, Grorg.                          |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Die Schlacht auf bem Lechfelbe     |       |      |       |       |        |    | 1,   | 46   |
| Rat  | h. 3. M.                           |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Der ewige Comiet im Gichtelgebir   | rg.   |      |       |       |        |    | I,   | 166  |
| Reli | ilen, Rarl.                        |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Der fuchenbe Beift                 |       |      | ٠.    |       |        |    | 11,  | 840  |
|      | Die brei Garge                     |       |      |       |       |        |    | III, | 1171 |
|      | Graf Albert von Dettingen .        |       |      |       |       |        |    | 111, | 1173 |
| Roc  | ige, F. B.                         |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Die lette Schlacht                 |       |      |       |       |        |    | I,   | 14   |
| Rot  | thaeb, Daniel.                     |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Das graue Mannden                  |       |      |       |       |        |    | 1,   | 351  |
| Rú   | dert, Friebrid.                    |       |      |       |       |        |    | -    |      |
|      | Barbaroffa                         |       |      |       |       |        |    | I,   | 16   |
|      | Das Briglodlein von Geflach        |       |      |       |       |        |    | Ĩ,   | 193  |
| Ru   | ttor, Julius.                      |       |      |       |       |        |    |      |      |
|      | Des Malere Rache                   |       |      |       |       |        |    | I,   | 250  |
|      | Das Teufelethor gu Burgburg        |       |      |       |       |        |    | Ĩ,   | 252  |
|      | Die Refibeng ju Burgburg .         |       | ·    |       |       |        |    | ī,   | 253  |
|      |                                    |       |      |       |       |        |    | ī,   | 270  |
|      | Der Giebener Zang ju Rreugmerth    | bbein |      |       |       |        |    | ī.   | 287  |
|      | Der Grabenreuter au Burgburg       |       |      |       |       |        |    | 11.  | 744  |
|      | Der Rimparer Jager                 |       |      |       |       |        |    |      | 980  |
| @al  | binus, Georg.                      | -     | •    | •     | •     | •      | •  | ,    |      |
|      | Teuffel, bie fich fur Dunch aufge  | fen.  |      |       |       |        |    | I,   | 317  |
|      |                                    |       | •    |       | •     |        |    | = 2  |      |

| <b>€</b> að    | 6, Dans.                                           |      |        |      |   |    |   |            |      |
|----------------|----------------------------------------------------|------|--------|------|---|----|---|------------|------|
|                | Beitenfclacht Raris bes Großen                     | per  | Regens | burg |   |    |   | I,         | 26   |
|                | Meltefte Gage von Regensburg                       |      |        |      |   |    |   | Ĭ,         | 102  |
| Capl           | ir, M. G.                                          |      |        |      |   |    |   | _          |      |
|                | Die Geebraut ju Starnberg .                        |      |        |      |   |    |   | III.       | 1357 |
| <b>⊘</b> dia   | nbein, Lubwig.                                     |      |        |      |   |    |   | ,          |      |
|                | Die Beinprobe ju Bachenbeim                        |      |        |      |   |    |   | I,         | 321  |
|                | Raspar von Spangenberg .                           |      |        |      |   |    |   | ī,         |      |
|                | Der Teufeloftein                                   |      |        | ٠.   | Ċ |    |   | Ĩ,         |      |
|                | Der Birt von Dagerebeim .                          |      |        | -    |   |    |   | Ĩ,         |      |
|                | Cberbarb von Ranbed                                |      | :      |      | : | :  |   | Ĩ,         | 339  |
|                | Der Raugraf von Altenbaumber                       |      |        | :    | : | :  | : | 7          | 342  |
|                | Der Teufelstifd                                    |      |        | :    | : | :  |   |            | 353  |
|                | Der Ginang                                         |      |        |      | : | :  |   | Ī,         |      |
|                | Das Anablein von Speier .                          |      |        |      |   | •  | • | 11,        |      |
|                | Das Mabden von Ginob .                             |      |        |      | • | •  |   |            |      |
|                |                                                    |      |        |      | • | •  | • | 11,        |      |
|                | Schloß Beutelftein                                 |      |        | -    |   | •  | ٠ | П,         |      |
|                | Silbegarb von hobened .                            | •    |        |      |   | ٠. |   | 111,       | 1332 |
| Scha           | rff von Scharffenftein, \$                         |      |        |      |   |    |   |            |      |
|                |                                                    |      |        |      | ٠ |    |   |            | 925  |
|                | Rlofter Wegarn                                     |      |        |      |   |    |   | 111,       | 1256 |
| <b>⊗</b> che   | nt, Chuard von.                                    |      |        |      |   |    |   |            |      |
|                | am Grabe ber Agnes Bernauer                        | -    |        |      |   |    |   | 11,        | 544  |
|                | Die Glode ju Raftel                                |      |        |      |   |    |   | II,        |      |
|                | Schloß Trausnit im Thale .                         | -    |        |      |   |    |   | 11,        |      |
|                | Der talte Banm                                     |      |        |      |   |    |   | 11,        | 601  |
| Che:           | rl, Bhilipp.                                       |      |        |      |   |    |   |            |      |
|                | Die Romphen von Raftell .                          |      |        |      |   |    |   | I,         | 236  |
| <b>©</b> க்ற п | tidt, Frang.                                       |      |        |      |   |    |   |            |      |
|                | Der Dollinger                                      |      |        |      |   |    |   | I,         | 108  |
|                | Das Rreus                                          |      |        |      |   |    |   | I,         | 146  |
|                | Alberaba su Bang                                   |      |        |      |   |    |   | Ĭ,         | 191  |
|                | Der bag im Grabe                                   |      |        |      |   |    |   | Ĭ,         | 199  |
|                | Botenlauben                                        |      |        |      |   |    |   | Ī.         | 275  |
|                | Die brei Saufer Raifer Molfe :                     | en i | Raffau |      |   |    |   | 11,        | 638  |
| 240            | err, 3atob.                                        |      | and an | •    | • | -  | - | ,          |      |
| Cupi           | Die gerbrochene Saule ju Rurnh                     |      |        |      |   |    |   | 11,        | 635  |
| 24.            | eiler, August.                                     | , y  | •      | •    | • | •  | • | ,          |      |
| Cujii          |                                                    |      |        |      |   |    |   | I,         | 401  |
|                | Die Freundesprobe Ronrads von Burgburg Tob         |      |        | •    |   | :  | • | 11.        |      |
|                |                                                    |      |        | •    | • | •  | • | 11,        | 866  |
| ~ * -          | Der Lillenftengel                                  | ٠    | ٠      | -    | ٠ | •  |   | 11,        | 000  |
| @m0            | ppner, Aleranber.                                  |      |        |      |   |    |   |            | 6    |
|                | Das Schloß ber 3merge . Der habnentampf ju Rempten | ٠    |        |      | • | ٠  | • | Ļ          |      |
|                | Der Dahnentampf gu Rempten                         |      | •      |      | - | •  | ٠ | Į,         | 44   |
|                | Der betrogene Beiger                               |      |        |      |   |    |   | <u>I</u> , | 44   |

### 

| Der Mobrentopf im Lauinger !  |         |   | •   |   | • |   | I,         | 48   |  |
|-------------------------------|---------|---|-----|---|---|---|------------|------|--|
| Turnfer gu Banbebut           |         |   |     |   |   |   | <u>I</u> , | 79   |  |
| Beter Eder von Gd             |         | • | •   | • | • |   | <u>I</u> , | 101  |  |
| Sanft Emmeram                 |         |   | •   |   |   |   | I,         | 103  |  |
| Die Regensburger Brude .      |         |   |     |   |   |   | ī,         | 113  |  |
| Burglinde ju Rurnberg .       |         | • |     |   |   |   | Ī,         | 136  |  |
| Abalbert von Babenberg .      |         |   |     |   |   |   | I,         | 205  |  |
| St. Johannienacht auf ber Ra  | rleburg |   |     |   |   |   | I,         | 263  |  |
| Das Bunberfreug               |         |   |     |   |   |   | <u>I</u> , |      |  |
| Michaffenburge Retter         |         |   |     |   |   |   | I,         | 305  |  |
| Chemannefdlegel gu Doebach    |         |   |     |   |   |   | I,         | 372  |  |
| Blinbheime Rame               |         |   |     |   |   |   | <u>I,</u>  |      |  |
| Die beilige Afra gu Mugeburg  |         |   |     |   |   |   |            | 410  |  |
| Die herr bes Attila           |         |   |     |   |   |   |            | 411  |  |
| Jatobe Lauber                 |         |   |     |   |   |   | I,         | 414  |  |
| Felfenvermanbeltes Schieß .   |         |   |     |   |   |   | II,        | 652  |  |
| Der Sedenborfe Berfunft .     |         |   |     |   |   |   | II,        | 654  |  |
| Schramm, Rarl.                |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
| Sans Bilbenfteiner            |         |   |     |   | - |   | 11,        | 632  |  |
| Schuler, R. &.                |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
| Shloß Dambach                 |         |   |     |   |   |   | 1,         | 320  |  |
| Schulze, g. A.                |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
| hilbegarbis und Talanb .      |         |   |     |   |   |   | I,         | 29   |  |
| Schwab, Guftan.               |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
| Raifer Beinriche Traumgeficht |         |   |     |   |   |   | I,         | 110  |  |
| Der Moringer                  |         |   |     |   |   |   | ī,         | 385  |  |
| Renrabin                      |         |   |     |   |   |   | 11.        | 479  |  |
| Der Schwebenthurm             |         |   |     |   |   |   | 11,        | 691  |  |
| Geibl , 3ob. Gabriel.         |         |   |     |   |   |   | ,          |      |  |
| Die Spielfarten               |         |   |     |   |   |   |            | 418  |  |
| Balther von ber Bogelmeibe .  |         |   |     |   |   | • |            | 709  |  |
| Seinrich Kindelfind           |         | : | :   | : | • | • |            | 1188 |  |
| Bhilippine Belfer             |         | : |     |   | • | : |            | 1231 |  |
|                               |         | • |     | • | • |   | 111,       | 1201 |  |
| Sendiner , 3. 3.              |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
| Sage von Gottfrieb Pappenhei  |         |   |     |   |   | • | 11,        |      |  |
|                               |         |   | , . |   |   |   | 11,        |      |  |
| Theobelinbe von Bapern .      |         |   |     |   |   |   | 111,       | 1359 |  |
| Sephold, 3. B. B.             |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
| Der Rampf um Mitternacht .    |         |   |     |   |   |   |            | 1087 |  |
| Das Bigeunergrab bei Beiffenf | fatt .  |   |     |   |   |   | III,       | 1089 |  |
| Simrod , Rarl.                |         |   |     |   |   |   |            |      |  |
|                               |         |   |     |   |   |   | I,         | 209  |  |
|                               |         |   |     |   |   |   | II.        |      |  |
|                               |         |   |     |   |   |   | II,        |      |  |
|                               |         |   | -   | - | - | - | ,          | -50  |  |

|                                 | 857     | ,      |       |       |    |   |                |
|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|----|---|----------------|
|                                 | -01     |        |       |       |    |   |                |
| Richard Lowenhers               |         |        |       |       |    | ٠ | 111, 952       |
| Abalbert von Babenberg .        |         |        |       |       |    |   | III, 1057      |
| Stidaner.                       |         |        |       |       |    |   |                |
| Das Rreng im Altmublihale .     |         |        |       |       |    |   | <u>I</u> , 369 |
| Stober, Anguft.                 |         |        |       |       |    |   |                |
| Das Grab im neuen Dunfter ;     | n Win   | gburg  |       |       |    |   | I, 248         |
| Stolterfoth, Abelbeib son.      |         |        |       |       |    |   |                |
| Der Dollinger                   |         |        |       |       |    |   | I, 107         |
| Straud, B. B.                   |         |        |       |       |    |   |                |
| Eppelin von Gailingen .         |         |        |       |       |    |   | I, 150         |
| Der Thoriduth von Reumarft      | :       | •      | •     | •     | •  | • | 11, 576        |
| Der Rlapperer                   |         | :      | -     |       | •  | • | II, 582        |
| Die Duble an ber Lauterad .     |         |        | •     | •     | •  | • | III, 1118      |
|                                 |         | •      | •     |       | •  | • | 111, 1110      |
| Summer, Anbre.                  |         |        |       |       |    |   |                |
| Die Juben gn Deggenborf .       |         |        |       |       | ٠  |   | II, 528        |
| Sutner , 3.                     |         |        |       |       |    |   |                |
| hermanneftein                   |         |        |       |       |    |   | I, 359         |
| Zafrathehofer, 3. 2.            |         |        |       |       |    |   |                |
| Die Remptermaife                |         |        |       |       |    |   | II, 486        |
| Tied, Lubwig.                   |         |        |       |       |    |   | 91             |
| Siegfrieb ber Dradentobter .    |         |        |       |       |    |   | I. 330         |
| Uhland, Endwig.                 | •       | •      | •     | •     | •  | • | 5 000          |
| Graf Cberffein                  |         |        |       |       |    |   | II, 789        |
|                                 |         | •      | •     | •     | •  | • | 11, 100        |
| Ulmer, Rarl.                    |         |        |       |       |    |   |                |
| Rarl ber Große im Untereberg    |         |        |       |       | •  | • | I, &           |
| Der Graf von Pappenheim .       |         |        |       |       |    |   | II, 842        |
| Ungenannte Dichter.             |         |        |       |       |    |   |                |
| Der Mangenfprung bei Gugen      |         |        |       |       |    |   | I, 35          |
| Die Munchner Squerbaden .       |         |        |       |       |    |   | 1, 72          |
| Der Teufel und ber Binb .       |         |        |       |       |    |   | 1, 74          |
| herzog Chriftophe Stein .       |         |        |       |       |    |   | <u>1,</u> 27   |
| Der Rotthaffte Bertunft .       |         |        |       |       |    |   | I, 95          |
| Lubmilla von Bogen              |         |        |       | ٠.'   |    |   | I, 99          |
| Sans Dollinger                  |         |        |       |       |    |   | I, 106         |
| Alberaba's Born                 |         |        |       |       |    |   | I, 192         |
| Der Rirdenbrunnen gu Ginfpach   |         |        |       |       |    |   | I, 425         |
| Unfer Liebefrau von Gttal unb . | Raifer  | Lubwi  | g ber | Baper |    |   | I, 439         |
| Das Tobtenmahl gu Ghepern       |         |        |       |       |    |   | II, 505        |
| Das fegnenbe Chriftfinb vom Ri  | reugber | ge bei | Sán   | anber | f. |   | II, 590        |
| Ø                               |         |        | - ,-  |       |    |   | TTT 4452       |

Sagenhaftes Alter ber Stabt Binbebeim

Das lette Fraulein von Rugelberg

Die Bolfshenter .

Des Burggrafen Cohne

III, 1153

III, 1156

III, 1319

III, 1333

### 

| Bogl, 305. Rit.                       |       |          |          |   | 1 100 |     |      |
|---------------------------------------|-------|----------|----------|---|-------|-----|------|
| Bie St. Cebalbus nach feinem Tobe     | eineu | Sweife   | r befice | t |       | 1.  | 135  |
| henrieus Rumel                        |       |          |          |   | 73    | - ř | 138  |
| Der Gangolfsbrunnen                   |       | 1000     | yel s    | 1 |       | 11. | 763  |
| Die beiben Tobten ju Speper .         |       |          |          |   |       |     |      |
| Bolfelieber.                          |       |          |          |   | -     | ,   |      |
| Der Roftanf                           |       |          |          |   |       | 1.  | 18   |
| Gople von Beilingen                   |       | 111      |          |   | 1,000 | ī,  | 149  |
| Bon ber Bergogin von Orlamunte        |       |          |          |   |       | Ļ   | 188  |
| Der Linbenfcmibt                      |       |          |          |   | 100   | 이루네 | 338  |
| Sidingen                              |       |          |          |   | 1     | ī,  | 345  |
| Sidingen                              | 12    | -        |          |   |       | 1   | 347  |
| Ehrenfache und Satisfaction ju Bungt  | urc   |          |          |   |       | ī,  | 383  |
| Albertus Magnus. 1. 2                 |       |          |          |   |       | Ĩ,  |      |
| Ulrich Cowary, Burgermeifter von &:   |       | ro .     |          |   | 0     | 7   | 413  |
| Maria Dulf bei Baffan                 |       | . 1      |          |   |       | II. | 518  |
| Die Juben ju Baffan                   | Ċ     |          |          |   | . 10  |     | 519  |
| Lieb von ber fconen Bernauerin .      |       |          |          |   |       | 11. | 542  |
| Das Lieb vom Pappenheim               |       |          |          |   |       |     |      |
| Lieb von Enthauptung ber Bergogin I   | Paria | man She  | Metri    |   | * 100 | 11, | 858  |
| Badernagel, Bilbelm.                  | -turn | ee 11 20 | .y       |   | •     | 1., |      |
| Raifer Rubolfe Grabritt               |       |          |          |   |       | ıi. | 802  |
| Beiglein, Beter.                      |       |          | -        |   | •     | 11, | 002  |
| Bie bie Rothenburger Ingelftatt erbro | hen   |          |          |   | DOM:  | 11, | 667  |
| Beifart, Belfgang.                    | uyen  |          |          |   | 40.5  | za, | 001  |
| Albrecht Durer im Munbe bes Bolfes    |       |          |          |   | 11100 | III | 1144 |
| Beif, Grang.                          |       |          |          |   | - 10  | ,   |      |
| Der Jungfernfprung bei Dabn .         |       |          |          |   |       | T.  | 57   |
| Der Teufeloftein                      |       |          |          |   |       |     | 797  |
| Das Königsfreur                       |       |          |          |   | -     | II. | 826  |
| Besel, S. F. G.                       |       |          |          | • |       | 11, | 020  |
| Bamberger Bage                        |       |          |          |   |       | 1.  | 210  |
| Bibman, 3org.                         |       |          |          |   |       | -52 | 210  |
| Min icones Eneb von Bilsbofen .       |       |          |          |   |       | **  | 525  |
| Bibl, Lubwig.                         |       |          |          |   |       | 11, | 323  |
| Der Spielmann von Blonnboven .        |       |          |          |   | -     | TY  | 883  |
| 2Bill , Bhilipp.                      |       | -        |          |   |       | 11, | 300  |
| Der Megner ju Bamberg                 |       |          |          |   |       | I,  | 212  |
| Der Inicende Gfel                     |       | :        | :        |   |       | II. | 758  |
| Shloß Freudenberg                     |       |          |          |   |       | п,  |      |
| Die Dichaelstirche auf bem Engelsberg |       |          |          |   |       |     |      |
| Der Runiginbrunnen im Glfavathale     | Be .  |          |          |   |       |     | 784  |
| Rapf, Bermann.                        |       |          |          |   |       | 11, | 104  |
| Die Golblavelle am Gpprechtftein .    |       |          |          |   |       | ì.  | 400  |
|                                       |       |          |          |   |       |     | 162  |
| Die Jungfrau auf ber Begelburg .      |       |          |          |   |       | Ţ   | 355  |

## - 459 -

| Bapf, Bubwig.                       |  |      |      |      |
|-------------------------------------|--|------|------|------|
| Die Beiftertirche auf bem Dofentopf |  |      | I,   | 158  |
| Die weiße Fran                      |  |      | I,   | 186  |
| Richard Lowenhers und Blonbel .     |  |      | Ī,   | 309  |
| Der alte Beibenbaum bei Dunchberg   |  |      | 11,  | 611  |
| Der Teufeletifc auf Balbftein .     |  |      | II,  | 620  |
| Bapf, Bhilipp.                      |  |      |      |      |
| Der Berrgottftein bei Gelb          |  |      | II,  | 609  |
| Das fteinerne Rreng bei Gelb        |  | <br> | 11,  | 610  |
| Santt Bangolfethurm in Bollfelt .   |  |      | 11,  | 613  |
| Rroatenwalben bei Bunfiebel .       |  |      | II,  | 622  |
| Der leibige Schuffer                |  |      | III. | 1063 |

### Mynnharter

# in welchen Sagen ergafit murben: 1) Afchaffenburg III, 1333. 2) Egerthal I, 172. 3) ganingen II,

881, 882 4) Remmingen II, 876 - 878. 5) Rèra fere III, 1144.

9. Oberbayern 1, 58, 80, 67, 68, 434, 435; II, 917. 7) Oberspfeil, 1, 88, 121, 467; III, 538; III, 117. 7) Oberspfeil, 1, 88, 121, 467; III, 538; III, 117, 1138. 8) Défenfart IIII, 1007.

10. Del 1, 307. 10. Befeil, 1, 242, 242, 235, 357. 11) Stefe III, 1102.

12. Buflénthy unb Geatité I, 177, 125. 13) Buflérien III, 484.

13. Buflérie J, 339, 342, 35, 354; II, 805, 808; III, 1332.

13. Buflérie J, 339, 342, 35, 354; II, 805, 808; III, 432.

13. Buflérie J, 339, 342, 35, 354; II, 805, 808; III, 432.

The Indicated

# Inhalt des dritten Sandes.

|                                                         | 104 |
|---------------------------------------------------------|-----|
|                                                         | Y   |
| 930. Jungftes Rolanbelieb                               | 1   |
| 931. Der Roffprung bei Speier                           | 3   |
| 932. Ractlide Erfdeinung ju Speier                      | 4   |
| 933. Berftorung bee Rioftere St. Debarb bei Dutterflabt | 6   |
| 934. Des Pfalggrafen Dirfcjagb                          | 6   |
| 935. Der Geift auf bem Bleifeifen                       | 7   |
|                                                         | 8   |
|                                                         | 9   |
|                                                         | 10  |
|                                                         | 11  |
|                                                         | 12  |
|                                                         | 13  |
|                                                         | 15  |
|                                                         | 18  |
| 944. Das Fraulein vom Bilenftein                        |     |
|                                                         | 20  |
|                                                         | 20  |
|                                                         | 23  |
| 948. Das golbne Regelfpiel                              |     |
|                                                         | 25  |
|                                                         | 26  |
|                                                         | 27  |
|                                                         | 27  |
| 953. Die goldne Orgel                                   | 29  |
|                                                         | 29  |
|                                                         | 30  |
|                                                         | 31  |
| 957. Fuchstoch bei Zeistam                              |     |
| 958. Raifer Rubolphe Ritt jum Grabe                     |     |
|                                                         | 34  |
|                                                         | **  |

| 961.  | Die große Beft im Daingrunbe                                   | 35   |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|
| 962.  | Der Beftvogel                                                  | 36   |
| 963.  | Bie Graf Dichael von Bertheim ju Lengfurt gerettet worben      | 36   |
| 964.  |                                                                | · 38 |
| 965.  | Der Rioftericat im Breitenftein                                | 39   |
| 966.  | Die Reuftabter Glode                                           | 40   |
| 967.  | Die Mannen im Comenfteiner Balb                                | 41   |
| 968.  | Urfprung bee Dorfes Beiberebrunn                               | 41   |
| 969.  | Die Drautleinsapfel ju Bobr                                    | 42   |
| 970.  | Der feurige Dann bet Steinbach                                 | 42   |
| 971.  | Die Proteftanten in Mariabugen                                 | 43   |
| 972.  | Das fteinerne Rreug bei Unnebach Lanbgerichte Rothenfele       | 44   |
| 973.  |                                                                | 44   |
| 974.  | Die Mainger por Riened                                         | 45   |
| 975.  | Erlabrunne Rame                                                | 46   |
| 976.  | Gertrubisquelle                                                | 46   |
| 977.  | Der Beifterzug auf ber Rarleburg                               | 47   |
| 978.  | Der Graf von Lichtenholg                                       | 48   |
| 979.  | Das Marienbild unb ber Shafer                                  | 49   |
| 980.  | Der Rimparer Jager                                             | 49   |
| 981.  | Die Rinber bes Fürftbifchofe Julius                            | 50   |
| 982.  | Die eiferne Jungfrau im Soneibthurme gu Burgburg               | 51   |
| 983.  | Die Gruntung bes Burgerfpitals                                 | 51   |
| 984.  | Graues Mannlein im Ganfeftall                                  | 51   |
| 985.  | Die Trauben                                                    | 52   |
| 986.  | B. Athanafius Rirchers mertwurbige Bifion                      | 53   |
| 987.  | Speifet mit ben Engeln im Dome                                 | 54   |
| 988.  | Der gefegnete Birnbaum                                         | 55   |
| 989.  | Das Teufeleitor ju Burgburg                                    | 55   |
| 990.  | Der verzeihenbe Beilanb                                        | 56   |
| 991.  |                                                                | 56   |
| 992.  | Der blaue Montag                                               | 57   |
| 993.  | Das Befunbheitebrunnlein                                       | 57   |
| 994.  | Der Steinberg bei Burgburg                                     | 58   |
| 995.  | Der Fluggott bes Daines                                        | 58   |
| 996.  | Die Ravensburg                                                 | 59   |
| 997.  | Der Chracher Schat                                             | 59   |
| 998.  | Benennung bes Rifolausberges                                   | 60   |
| 999.  | Die Legenbe von bem Bunberbilbe auf bem Rappele bei Burgburg . | 60   |
| 1000. | Bunberbare Befduhung bes "Rappele" bei Burgburg                | 62   |
| 1001. | Beifterjagb auf bem Parabeplas                                 | 62   |
| 1002. | St. Anbread-Riofterlein bei Bargburg                           | 63   |
| 1003. | Die Sage von ber alten Burg bei Röttingen                      | 63   |
| 1004. | Die Sage von ber alten Burg bei Rottingen                      | 65   |
|       |                                                                |      |

| toor for him her feller find a mout                                                                                     |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1005. Legende von ber heiligen hofte ju Rottingen .  1006. Bober bas Dunbheimer Thor ju Rottingen feinen Ramen bekommen | • | 66    |
|                                                                                                                         |   | 69    |
|                                                                                                                         |   | 70    |
|                                                                                                                         |   | 71    |
| 1009. Bolfgangefirchweiß ju Dofenfutt                                                                                   | • | 72    |
| 1010. Die Rlopfieinsnacht                                                                                               |   | 73    |
| 1011. Der Raug ober ber Billfomm                                                                                        | • | 73    |
| 1012. Der Lindwurm ju Marfibreit                                                                                        |   | 74    |
| 1013. Die Ballfahrteffriche ju Sphofen                                                                                  |   |       |
| 1014, Graf hermann von Raftell auf ber Bogeleburg                                                                       |   | 75    |
| 1015. Die Glafort                                                                                                       |   | 75    |
| 1016. Abelgunde von Stolberg                                                                                            |   |       |
| 1017. Der Ritter vom Babeiftein                                                                                         |   | 76    |
| 1018. Spielenbe Bauern                                                                                                  |   | 78    |
| 1019. Der blaue Storch im Thale bei Munnerftabt                                                                         |   | 78    |
| 1020. 3lgenwiefe bei Riffingen                                                                                          |   | 79    |
| 1021. Տգներնիւգա                                                                                                        |   | 79    |
| 1022. Der Fridenhaufer See                                                                                              |   | 80    |
| 1023. Die Shubfohle                                                                                                     |   | 81    |
| 1024. Das Alpbruden                                                                                                     |   | 81    |
| 1025. Die Fußeiche bei Birtenfelb                                                                                       |   | 82    |
| 1026. Das Bappen ber Freiherren vom Stein jum Altenftein                                                                |   | 83    |
| 1027. Die eifernen Rarten                                                                                               |   | 83    |
| 1028. Edarteborfer Flur                                                                                                 |   | 84    |
| 1029. Die here von Staffelftein                                                                                         |   | 84    |
| 1030. Legenbe vom heiligen Bietor                                                                                       |   | 86    |
| 1031. Beftrafte Bucherer                                                                                                |   | 87    |
| 1032. Banbeinbe Frau auf Rauened                                                                                        |   | 87    |
| 1033. Das Ritichbaumden auf Burg Rauened                                                                                |   | 88    |
| 1034. Der ftille Gaft                                                                                                   |   | 88    |
| 1035. Der Rirdenbau ju Ronigeberg                                                                                       |   | 90    |
| 1036. Der Agel-Orben                                                                                                    |   | 91    |
| 1037. Der Beifterzug in ber Ritterfapelle ju haffurt                                                                    |   | 91    |
| 1038. Das Grab ber Liebenben                                                                                            |   | 92    |
| 1039. Die Jungfrauen jn Spielhof                                                                                        |   | 93    |
| 1040. Die Ballfahrtetapelle ju Burgwindheim                                                                             |   | 94    |
| 1041. Das Steintragen ju Burgebrach                                                                                     | _ | 94    |
| 1042. Der Dombaumeifter ju Bamberg                                                                                      |   | 95    |
| 1043. Die heilige Runigunde                                                                                             | _ | 95    |
| 1044. Runigunbis und ber Connenftraft                                                                                   | - | 97    |
| 1045. Kunigundens Danbidub                                                                                              |   | 98    |
| 1046. Kunigundis in Flammen                                                                                             |   | 98    |
| 1047. Die Bajderin an ber Kreben                                                                                        |   | 100   |
| 1048. Kunigundis und bie Aebtiffin                                                                                      |   | 101   |
| Avior semigence and the sessions                                                                                        |   |       |

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1049. Runigunbens Ring                                      | 102   |
| 1050. Buffeholy                                             | 103   |
| 1051. Wie Beinrich ber Beilige bom Steine genas             | 104   |
| 1052. Cede virgo virgini!                                   | 105   |
| 1053. Die Sage vom Bache                                    | . 105 |
| 1054. Das Chriftnebild am Dicheleberg                       | 106   |
| 1055. Die Sage vom Gdenbutiner                              | 106   |
| 1056. Die Baberftifftung                                    | 110   |
| 1057. Abalbert von Babenberg                                |       |
| 1058. Die Rirche auf bem Schlegberg                         | 113   |
| 1059. Bilatus in Forchheim                                  | 113   |
| 1060. Deftenftabt und Bibte Doble                           |       |
| 1061. Die fteinerne Rage bei Ailofelb                       | 115   |
| 1062. Die Buffiten ju Baireuth                              | 116   |
| 1063. Der leibige Soufter                                   |       |
| 1064. Das Geistermahl auf ber Burg Ballenroben              | 440   |
| 1065. Das versorene Kind                                    | 119   |
| 1066. Der einäugige Benebiger                               |       |
| 1067. Die Benetianer im Fichtelberg                         | 420   |
| 1068. Die Bolle auf bem Ruboliftein                         | 122   |
| 1069. Die verzauberte Jungfrau auf bem Balbflein            |       |
| 1070. Beifter auf bem Balbftein                             | 123   |
| 1071. See im Ochsensops                                     |       |
| 1072. Der Garten am Balbftein                               | 125   |
| 1073. Der Teufeisulat                                       | 125   |
| 1073. Der Teufelsplag                                       |       |
| 4074 Same Co State to Claude Share                          | 126   |
| 1075. Sagenhafte Schwänkt im Fichtigebirge                  | 127   |
| 1076. Das Lettenbe Bile ju neattameiger                     |       |
|                                                             | 128   |
| 1078. Das alte Schloft von Saalenftein                      |       |
| 1079. Das feltfame Bilb                                     | 129   |
| 1080. Der eingemauerte Dond in ber St. Dicaelefirche gn hof | 130   |
| 1081. Das felige Beglein                                    | 130   |
| 1082. Sagen vom Schloffe Dofed                              | 131   |
| 1083. Der Teufelsberg bei Dof                               | 132   |
| 1084. Der Golbberg bei Gelb                                 | 133   |
| 1085. Der Roblenbrenner am Silberbrunnen                    | 133   |
| 1086. Das Moosmutterlein                                    |       |
| 1087. Der Rampf um Mitternacht                              | 134   |
| 1088. Berrgottefteine im Gichtelgebirge                     | 135   |
| 1089. Das Bigeunergrab bei Beißenftabt                      | 136   |
| 1090. Das Zwerglein auf bem Schlofberge bei Thierftein      | 136   |
| 1091. Die fowarze Rub in Schlottenbof                       |       |
| 1092. Die Ronne von Biefenthau                              | 138   |
|                                                             | _     |

| 1093. Das rothe Manulein                                            | Crite<br>138 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1094, Der Betiermacher                                              |              |
| 1095. Der Pfrentidweiher                                            |              |
| 1096. Der falte Baum                                                |              |
| 1097. Das Gemeindefischwaffer im Begnittal                          | -141         |
| 1098. Bann bas Pfarrborf Alfalter ein Birthhans betommen            |              |
| 1099. Bas fich in Stettbad und Rirdenfittenbad mit Tobten begeben   | 141          |
| 1100. Das Alltargemalbe in ber Rirche ju Artelshofen                | 449          |
| 1101. Gutermerth gur Beit bes breißigjahrigen Rrieges               | 144          |
| 1102. Die Bleder Bruden                                             | 144          |
|                                                                     |              |
| 1103. Das hnfrifen bei Beiben                                       | 145          |
| 1104. Beiger Geift im Beldner Keller                                | 145          |
| 1105. Die verwunichene Rirche                                       | 145          |
| 1106. Die Gutterleeftrige bei Beiben                                | 146          |
| 1107. Die Claustirche bei Begenftein                                |              |
| 1108. Riffaustag in Aliborf                                         | 147          |
| 1109. Der Spigleinstag                                              | 147          |
| 1110. Sagen vom Rlofter Gnabenberg                                  |              |
| 1111. Somantfagen von Berding, Siltpoliftein, Beibed und Reumarft . |              |
| 1112. Seeligenporten, Bareiebach                                    |              |
| 1113. Salos Raftel                                                  | 150          |
| 1114. Сфиеррегшания Шаррен                                          | 151          |
| 1115. Das Bunblein ju Raftel                                        | 151          |
| 1116. Urfprung ber Ballfahrteffrche Stettfirchen                    | 151          |
| 1117. Der Tenfelsspud bei Deufmauer                                 | 152          |
| 1118. Die Duble an ber Lauterach                                    | -153         |
| 1119. Die Briefterfaule ju Somanborf                                | 154          |
| 1120. Solof Bolfftein bei Reumarkt                                  | 155          |
| 1121. Der hammer                                                    | 156          |
| 1122. Det Buchberg bei Berngau                                      |              |
| 1123. Das weiße Fraulein auf bem Staufenberge                       | 158          |
| 1124. Das rothe Beiblein                                            | 159          |
| 1125. Der bolgerne Gfel ju Berching                                 | 160          |
| 1126. Die Sage von ber Steinfaule bei Rneiting                      | 160          |
| 1127. Da Liab-Fraug-Summa                                           | 162          |
| 1128. Die Rinberwürgerinnen                                         |              |
| 1129. Die Ballfahrtelirche Allereborf                               |              |
| 1130. Die Jungfrau bei Beltenburg                                   | 165          |
| 1131. Orfus ju Dechfenader                                          | 166          |
| 1132. Der Thurm ju Mitmannftein                                     |              |
| 1133. 'S Rinbamafel von ber Erba                                    | 167          |
| 1184. Opfer in Stein vermanbest                                     | 160          |
| 1135. Der filberne Ritter in ber Rumburg                            | 169          |
| 1180 Ow Coulter in orr stamours                                     | 108          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelte |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1137. | Das Giefweibchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170   |
| 1138. | Reiter ohne Ropf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171   |
|       | Sage von ber Bilibalbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1140. | Sage vom Beingafteig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172   |
| 1141. | Das Beffenthal bei ganberehofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172   |
| 1142. | Das Rorbfeben ju Beigenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173   |
| 1143. | Bober bie Rurnberger ben Ramen herrgotifdwarzer befommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173   |
| 1144. | Albrecht Durer im Dunbe bes Bolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174   |
| 1145. | Der grindige Being                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175   |
| 1146. | Bom Uriprung ber Rartbaufe ju Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176   |
| 1147. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177   |
| 1148. | Raiferswiese bet Cabolzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178   |
| 1149. | Berfommen ber von Gedenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178   |
| 1150. | herfommen und Bappen ber von Seinebeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179   |
| 1151. | Glode am Bilbenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179   |
| 1152. | Rung Schott au Rotenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180   |
| 1153. | Sagenhaftes Alter ber Stabt Binbebeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180   |
| 1154. | Urfprung bee Burgbernheimer Bilbbabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181   |
| 1155. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182   |
|       | Die Bolfebenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182   |
| 1157. | Der Loll gu Lellenfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1158. | Bedlingen , Druibenberg , Dahnentamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184   |
| 1159. | Der Shas im Gofbeimer Shloffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184   |
| 1160  | Die Derrgotisbaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185   |
| 1161. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
| 1162. | Mohren im Schlaffe in Marnsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186   |
| 1163. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187   |
| 1164. | Beifter auf bem Bielanbftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189   |
|       | Die Someppermanneburg ju Runftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190   |
| 1186  | Die fteinernen Ropfe an ber Rirde ju Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| 1187  | Bunberbares Rreug ju Mauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| 1188  | Sacra nam Salaile Readerminh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101   |
| 1160. | Sagen vom Schloffe Lechsgemund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102   |
| 1170. | Riofter Raisheims Entfteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102   |
|       | Die brei Sarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103   |
| 1172. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194   |
| 1173. | Graf Albert von Deitingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195   |
| 1174. | Other of the Contract of the C | 195   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197   |
| 1176. | Die Jubenichlacht ju Rorblingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4470  | Rastrennen ju Reuflabt a. Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199   |
| 1178. | Das Fener ber Bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199   |
| 1179. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1180, | Das himmelfeuerbrennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201   |

| 1181. | Das Biesgerenfüllen                                                            | Crite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1182. | Der Eichenmann                                                                 | 202   |
| 1183. | Das Gichefapele bei Minbelheim                                                 | 202   |
| 1184. | Sanft Georgenberg                                                              | 202   |
| 1185. | Das Gaisthor gu Raufbeuren                                                     | 203   |
| 1186. | Das Margenfraulein auf ber Margeburg bei Raufbenren                            | 204   |
| 1187. | Bober bas Dorf "Auftird" bei Raufbenten feinen Ramen bat                       | 205   |
| 1188. |                                                                                | 206   |
|       | Bie die Rirde ju Rieb bei Rempten ihren Urfprung genommen                      | 207   |
| 4490  | Godelervertauf in Bobeleberg                                                   | 200   |
| 1191. |                                                                                | 209   |
| 1192. | Die brei Raften bei Ammergan                                                   | 210   |
| 1193. | Die Geifterbeidworung im Schloffe Berbenfels                                   | 210   |
|       | Der Gifche am Bettenftele                                                      | 211   |
| 1105  | Der Schaft am Betterstein Das Rachtgefalb bringt einen Garmifcher nach Engabin | 040   |
|       | Der Burggeift auf ber Storgenburg                                              |       |
| 1197  | Der Drache von Murnau                                                          | 014   |
| 1108  | Der Rirdenfchab vom Rlofter Bolling in ber Burgruine Bilbenberg                | 015   |
|       | Das Gogersfraulein und bie Gogeleburg ju Beilheim                              |       |
| 1200. |                                                                                |       |
|       | Bie bas Gottesbaus ju Auflitchen erbaut worben                                 | 217   |
| 1202. |                                                                                | 218   |
|       | Raifer Ludwigs Tob bei Fürftenfelb                                             |       |
| 1204  | Raifer Ludwig in ber Frauentirche ju Munchen                                   | 219   |
| 1205. | Die Delbenfage von Deinrich tem Lowen                                          | 220   |
| 1206. | Der Baumeifter ber Santt Dicheleftriche                                        |       |
|       | Der Jungfernthurm ju Dunden                                                    | 223   |
| 1208. | Bom fconeu Thurm ju Dingen                                                     | 224   |
| 1209. | Der Teufel als Shiltmade auf ber herenbaftel                                   | 224   |
|       | Der Schlafhaubenframer                                                         | 225   |
|       | Die brei Raben                                                                 | 225   |
| 1212. | Die Sage vom fdmargen Ralb                                                     | 226   |
| 1213. | Zutlipfeiferl                                                                  | 227   |
| 1214. | Dochgericht auf ber Dalbe                                                      | 227   |
| 1215. | Die Dirfdjagd von Dadau                                                        | 227   |
| 1216. | Altomunfter                                                                    | 230   |
| 1217. | Sagenhaftes von bem uralten Dorfe Schongeifing                                 | 231   |
| 1218. | Die Sonberburg bei Schongeifing                                                | 232   |
| 1219. | Die Infel                                                                      | 233   |
| 1220. | Gin Frauenflofter in Schongeifing                                              | 233   |
| 1221. | Der bayerifche hiefel im Inrhofe                                               | 234   |
| 1222. | Die Relbfapelle bei Bolgbaufen                                                 | 234   |
| 1223. | Der heilige Rreugmald bei holghaufen                                           | 235   |
| 1224. | Die Glode in ber Rirche an Pfoffing                                            | 236   |

# \_\_\_\_ 467 \_\_\_\_

|       |                                               | Seite |
|-------|-----------------------------------------------|-------|
| 1225. | Die Felbtapelle bei Jefenwang                 | 236   |
| 1226. |                                               | 236   |
| 1227. | Der fteinerne Dann gu Augeburg                | 237   |
| 1228. |                                               | 238   |
| 1229. | Das fcone Elfelein pon Augeburg               | 238   |
|       | Rigra Dettin                                  |       |
| 1231. | Bhilippine Belfer                             | 239   |
| 1232. |                                               | 240   |
| 1233. |                                               | 242   |
| 1234. | Thurm ju Ingolftabt                           | 242   |
| 1235. | Der Müller von Thul                           | 243   |
| 1236. | Gelfenfelb                                    | 243   |
| 1237. | Die Salletan                                  | 243   |
| 1238. | Sage von hofberg                              | 245   |
| 1239. |                                               | 245   |
| 1240. |                                               | 245   |
| 1241. | Die Bans auf bem Schlachtfelbe von Bameleberf | 246   |
| 1242. | Der hofnart ju Trauenig                       | 247   |
| 1243. |                                               | 247   |
| 1244. |                                               | 248   |
| 1245. | Bimmaffings Rame                              | 248   |
| 1246. | Sage von einem Solog bei Dorfen               | 249   |
| 1247. | Urfprung bes Mineralbabes Anna : Brunn        | 249   |
| 1248. |                                               | 250   |
| 1249. | Urfprung ber Ballfahristirde Mariatbalbeim    | 251   |
| 1250. | Der Ritter mit bem Schweinstopfe gu Linbum    | 251   |
| 1251. |                                               | 252   |
| 1252. | Bom feligen Contab Ranimein ju Bolfratebaufen | 252   |
| 1253. | Bom Darftgichlerf ju Bolfratebaufen           | 253   |
| 1254. | Bom Gaftabubl zu Bolfratebaufen               | 254   |
| 1255. | Die Soweben in Beuerberg                      |       |
| 1256. | Riofter Wegarn                                | 256   |
|       |                                               | 257   |
| 1258. |                                               | 257   |
| 1259. | Das haberfelbireiben                          | 258   |
| 1260. | Abelbeib von Megling                          | 259   |
| 1261. | Der Somitt von Mitterbad                      | 259   |
| 1262. | Die Jatobefirche ju BBafferburg               | 262   |
| 1263. | Die Bahrzeichen von Bafferburg                | 263   |
| 1264. | Die beiben Baumeifter ju Bafferburg           |       |
| 1265. | Urfprung ber Rirche im Glenb                  |       |
| 1266. |                                               | 266   |
| 1267. | Die Tobten ftreiten                           |       |
| 1268. | Teufelsaug                                    | 267   |

# 468 ---

| 1269. Troffberge Rame                                            | Ceite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1269. Trofiberge Rame                                            | 268   |
| 1271. Der Burbinger                                              | 268   |
|                                                                  | 270   |
| 1272. Des Aichbergers Techter                                    | 270   |
| 1273. Der Rnabe mit bem golbnen horn                             | 271   |
| 1274. Der Bruber Blantes                                         | 272   |
| 1275. Der Daunftein                                              | 272   |
| 1276. Das Glodlein ber Antonitapelle ju Reifach                  | 273   |
| 1277. Altötting                                                  | 273   |
| 1278. Der Galgenpater                                            | 274   |
| 1279. Someppermanns Stiftung ju Dietfurt                         | 275   |
| 1280, Baftgeichen bon Baffan                                     | 276   |
| 1281. Frevel am Freitag                                          | 276   |
| 1282. Die lange Agnes                                            | 277   |
| 1283. Der Schimmel ofine Ropf                                    | 278   |
| 1284. Der trene Staar                                            | 279   |
| 1285. Die Schlange ber Bagerin                                   | 280   |
| 1286. Bas fich ju Regensburg nach ber Kreuzigung Chrifti begeben | 281   |
| 1287. Die Minne bes heiligen Emeram trinfen                      | 282   |
| 1288. Legenbe vom beil. Bolfgang, Bifcof ju Regensburg           | 283   |
| 1289. Der Schimmel ju Brunu                                      | 284   |
| 1290. Der Burggeift auf Fronberg                                 | 285   |
| 1291. Der verwunschene Berg                                      | 285   |
| 1292, Die Onffengraben                                           | 286   |
| 1293. Die Gloden von Lintach                                     | 286   |
| 1294. Der Schimmel auf Trausnis                                  | 987   |
| 1295. Das Rirdlein von Sammerstent                               | 287   |
| 1296. Der Teufeloftein am Rreugberge bei Bilded                  | 988   |
| 1297. Bie bas Rlofter ju Speinshart entftanben                   | 288   |
| 1298. Waldmannlein und Baldweiblein                              | 000   |
| 1299. Rageneiche                                                 | 200   |
| 1300. Der Rachtjager in Bugenreut                                | 900   |
| 1301. Die Frau Bercht in Franken                                 | 200   |
| 1302. Die gefonnbenen Danner ju Rronach                          | 004   |
| 1303. Die Legende von ben vierzehn Deiligen gu Franfenthal       | 201   |
| 1304. Die boje Mulerin                                           | 282   |
| 1305. Die Sauftrine                                              | 298   |
| 1306. Rönelauften und Ronelbaus                                  | 294   |
|                                                                  | 295   |
|                                                                  | 295   |
|                                                                  | _296  |
|                                                                  |       |
|                                                                  | 298   |
|                                                                  |       |
| 1312. Chemanuerbab au Rereibach                                  | 200   |

|       |                                                                   | Seite |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1313. |                                                                   | 300   |
| 1314. | Frevel miber bes herrn Brob                                       | 301   |
| 1315. | Die Schwebenwacht                                                 | 302   |
| 1316. | Das Drubenbruden                                                  | 302   |
| 1317. | Bie ein hausgeift frei wirb                                       | 303   |
| 1318. | Beift in ber Ranne                                                | 304   |
| 1319. | Des Burggrufen Cohne                                              | 305   |
| 1320. | Des Burggrufen Gofine<br>Die Biefe mit bem Golbhügel bei Rurnberg | 305   |
| 1321. | Leufel als Jagersmann                                             | 306   |
| 1322. | Die bofe Birthin von Schweinau                                    | 307   |
| 1323. | Der Betereberg bei Darftburgel .                                  | 307   |
| 1324. | Die Spinnerin bei Marftburgel                                     | 308   |
| 1325. | Der hohenlanbeberg                                                | 309   |
| 1326. | Rafteler Rechte                                                   | 310   |
| 1327. | Wite ein Bauer ans Rugland gen Dofenfurt gefahren                 | 310   |
| 1328. | Pfingfiritt in Franten                                            | 311   |
| 1329. | Der Bfingftlummel                                                 | 311   |
| 1330. | Sonntagelinber                                                    | 312   |
| 1331. | Metallfühler                                                      | 313   |
| 1332. | Metallfühler<br>Silbegarb von Dobened                             | 314   |
| 1333. | Dus tepte grantein von Rugeiverg .                                | 316   |
| 1334. | Rlofter Ertefenftein                                              | 316   |
| 1335. | Der Dagloger Abeinbergemann                                       | 317   |
| 1336. | Der Gattin Barnung                                                | 318   |
| 1337. | Der Liebfrauenfee bei Riffingen                                   | 318   |
| 1338. | Das fegnenbe Beiligenbild ju Dbergell                             | 319   |
| 1339. | Die Stiftung ber Rarthaufe Engefgarten gu Burgburg                | 319   |
| 1340. | Eppfe's Sprung bei Burgburg                                       | 320   |
| 1341. | Der Jubenpfab bei Burabura                                        | 320   |
| 1342. | Rofbrunns Rame                                                    | 321   |
| 1343. | Roforunns Rame<br>Die weiße Fran ju Reichenberg                   | 321   |
| 1344. | Anna von Tegefftein                                               | 321   |
| 1345. | Unna von Zegefftein . Der Geisbauer von Schwennenbach             | 323   |
| 1346. | Der Ritter von Bogen                                              | 324   |
| 1347. | Die traurige Dochgeit                                             | 330   |
| 1348. | Dergogs Arnolbi Tob                                               | 330   |
| 1349. | Dergog Arnulph ju Schepern                                        | 331   |
| 1350. | Bergog heinrich in Bapern                                         | 332   |
| 1351. | Edarb ber Bunbicuh                                                | - 332 |
| 1352. | Tenfelftein gu Ingolftabt                                         | 333   |
| 1353, | Der Strumpfftrider gn Ingolftabt                                  | 333   |
| 1354. | Sagen vom Bent und vom Doffer Fauft gu Ingelftabt                 | 334   |
| 1355. | Der felige Bintbir von Rembanien                                  | 335   |
| 1356. | Die Birg bei Baierbrunn                                           | 335   |
|       |                                                                   |       |

### 470 -

|       |                                    |     |        |     |    | Ceite   |
|-------|------------------------------------|-----|--------|-----|----|---------|
| 1357. | Die Geebraut ju Starnberg          |     | , .    |     |    | 336     |
| 1358. | Mann ohne Ropf                     |     |        |     |    | 339     |
| 1359. | Die Rrangelinngfrau bei Begnenberg |     |        | - 2 |    | 340     |
| 1360. | Der Biegen . ober Staffelberg .    |     |        |     |    | 340     |
| 1361. | Die Bere von Menging               |     |        |     |    | 341     |
| 1362. | Der Ghas am Rellerbache .          |     |        |     |    | 342     |
| 1363. | Der holmann gwifden Rothgeifering  | unb | Befenn | ang |    | <br>343 |
|       | Die Pfarrfirche von Schongeifing   |     |        |     |    | 344     |
|       | herzog Abelger in Bapern           |     |        |     |    | 344     |
|       | Theobelinbe von Bagern             |     |        |     |    | 349     |
|       | Die Belfenfage                     |     |        |     |    | 353     |
|       | Taffilo jur Borich                 |     |        |     |    | 354     |
|       |                                    |     |        |     | ٠. | 357     |
|       |                                    |     |        |     |    |         |

# Inhalteverzeichniffe

- 81

# allen brei Banben.

| L  | Dittebergerchuth .  |    |       |        |      |  |  |  |  |  | 311 |
|----|---------------------|----|-------|--------|------|--|--|--|--|--|-----|
| П. | Ueberficht nach ber | Rr | isein | theilu | ng . |  |  |  |  |  | 413 |
| 11 | Sachverzeichniß .   |    |       |        |      |  |  |  |  |  | 417 |
|    | Dichterverzeichniß  |    |       |        |      |  |  |  |  |  | 449 |

Drud nes 9 9 Simmer in Angefette





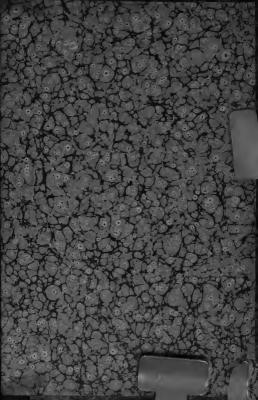

